

#### UNIVERSITY OF TORONTO

#### ERINDALE COLLEGE LIBRARY

Presented by

W. A. Hesse



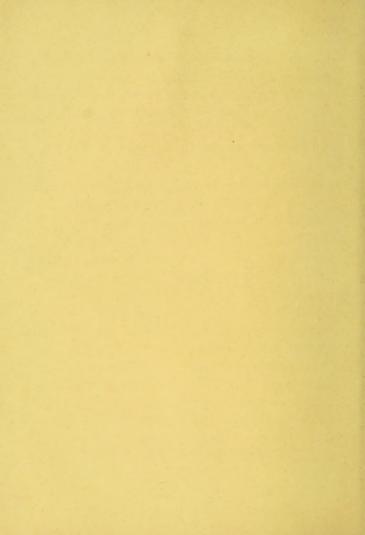

### C. M. Wielands

# fämmtliche Werke.

Fünfundzwanzigster Band.

Leipzig.

G. 3. Göfden'iche Berlagshandlung.

C. M. Wichmon

fammiliche Werte.



Buchbruderei ber S. G. Cotta'ichen Buchhanblung in Stuttgart und Augsburg.

Vermischte Schriften.

Vermischte Schriften:

## Vorbericht des Herausgebers.

Alls vor vierundzwanzig Jahren Wieland feine fämmtlichen Werfe herauszugeben anfing, erflärte er: seine Laufbahn habe mit der aufgebenden Sonne unferer Litera= tur begonnen, und er beschließe sie, wie es scheine, mit ihrem Untergange. Niemand aber war geneigter, seine Irrthumer einzugestehen, als Wieland, und er war sich felbst ein strenger Richter. Darum erklärte er nachber unverhohlen diefe Meußerung für eine Altersschwäche, benn, fagte er, ich bin seit jener Zeit wohl auf Werke gestoßen, beren Vortrefflichkeit früher nicht erreichbar gewesen wäre. Im Grunde hatte also Wieland nur ben Untergang feiner Beriode für den Untergang unserer schönen Literatur über= haupt angesehen, und bem Greise ist's ja natürlich, bas Neue nicht auch fogleich fur bas Beffere zu halten. Gine neue Periode war aber eingetreten, und ber Zeitgeift nahm eine andere Geftalt an. Diefes zu verhindern lag außer ben Grangen von Wielands und jeder menschlichen Macht; Die Veränderung mußte erfolgen. Wie fehr fich nun aber auch alles verändert hat, so ift's doch auch nicht ge= lungen, die Anerkennung Wielands zu vermindern; benn bas fonnte nicht gelingen, weil bas mahrhaft Gute, weldes die neue Zeit brachte, von Wieland felbst am meisten porbereitet mar. Manches gehörte nur ber ewigwechseln= ben Mobe an, und beren Launen hatte fich Wieland glücklich entzogen, ba er zwar felber wohl in ber Mobe gewesen, aber nie ein Mode-Schriftsteller mar. In eis nem eignen Kreise bewegt er fich, und biefer Kreis ift ge= rabe berfelbe, worin von jeher alle benfenden Ropfe, alle Freunde bes Wahren, Guten und Schonen am liebsten weilten. Führte er als ein Moberner und in bie alte claffische Welt, so mar dieß nur um so gludlicher; unbefummert um bie zufällige Form, faßte er felbft bann vor= augsweise bas Menschliche ins Auge. Gerade barin liegt es, baß er allen Zeiten angehort. Der Punft, um ben fich alles bei ihm breht, ift bie Bestimmung bes Menschen. Mag er biefe im Ibeal aufstellen, mag er ernft die erreichte, oder mit launiger Fronie die verfehlte schilbern, so muß er badurch intereffiren, so lange Menschen

Menschen sind, zumal da er mit ächt sofratisch=philosophi= schem Geiste, ber schon so viele Systeme überlebt hat, jenen Gegenstand behandelt, und jede Schilderung bie feinsten Zergliederungen der Bergen und Geifter enthält; benn in dieser psychologischen und moralischen Zergliede= rungsfunft ift er Meifter. Schon baraus geht bervor, daß das Interesse, welches er einflößt, nicht allein von bem Stoff entlehnt fenn fann, sondern wenigstens eben fo fehr Wirkung feiner Behandlung und Darftellung ift. Philosophie und Poeste hatten sich in diesem Beiste durch= brungen. Mag es fenn, daß der hang zum Philosophi= ren zuweilen dem Dichter Eintrag thut, daß er fich bie und da in Betrachtung und Entwicklung zu fehr ausbreitet; durch eine blühende Einbildungsfraft stellt er doch bas Ganze in ein verschönerndes Licht und feffelt burch milben Reiz. Oft wechselt er ben Ton, aber ernst ober scherzend, launig oder ironisch, naiv oder phantastisch, ist er immer geiftreich und behauptet eine eble Haltung felbst ba, wo er die Rolle des Satyrs spielt; benn in der That spielt er nur zuweilen die Rolle desselben, und gleicht je= nen Satyrstatuen bes Alterthums, in beren Innerem bie Grazien verschlossen waren. Die ein ercentrischer Phan= tast, nie ein murrischer Sittenrichter, ein beller Ropf.

immer heiter, ist er stets auf ben Ton ber wahrhaft guten Gesellschaft gestimmt. Durch diese Mittel hat er Wahrsheiten da verbreitet, wo man sie zu hören sonst eben nicht gewohnt war, hat für das Beste der Menschen recht viel gewirft, viele gesährliche Vorurtheile glücklich besiegt, viel Licht verbreitet. Was sein Oberon von sich sagt, darf man von ihm rühmen:

Mur wer das Licht nicht scheut, der ift mit mir verbrüdert.

Die Werke eines solchen Schriftsellers, ber noch überdieß in Unsehung der Sprache, bes melodischen Klanges, ber Harmonie der Berse, nach classischer Bollendung zu streben nie aushörte, und der auch in diesen Hinsichten recht viel geleistet hat, können nicht vergessen werden, wie Neuigkeiten des Tages, ihr Gehalt macht sie in allen Zeiten neu. So lange es unverkünsteltes Gefühl für das heitere Schöne gibt, werden sie erfreuen; so lange Licht und Finsterniß in der Geisterwelt mit einander kämpsen, werden sie nühen.

Eine neue Ausgabe ber Werfe bieses Schriftstellers ift also gewiß ein erfreuliches Zeichen ber Zeit; ber hers ausgeber aber würde ber Vernachlässigung einer Pflicht anzuklagen senn, wenn er biese Ausgabe nicht so nüglich zu machen suchte als möglich. Sein Bunsch ift, die Werke

Wielands zu einem Spiegel bes halben Jahrhunderts zu machen, welches feine schriftstellerische Laufbahn umfaßt, und welches gewiß bereinst die Culturgeschichte als den Zeitraum ber merkwürdigften Umwandlungen auszeichnen wird. Dieser Wunsch brangt sich bei Betrachtung ber Werfe Wielands beinahe von felbst auf, benn als ein treuer Sohn feiner Zeit begann er, und wurde Mitschöpfer einer neuen; in ihm reflectirten fich fast alle die Beifter, burch beren Einfluß bas Neue sich bilbete; unaufbörlich nahm er Theil an ber Verwandlung bes Zeitgeistes in ästhetischer, philosophischer, literarischer, religiöser und politischer Hinsicht. Er ftand im Bunde mit ben meiften Mitwirfenden, und wurde felbft eine Zeitlang, burch die Bereinigung philosophischer und poetischer Ta= lente in ihm, ber einflugreichste von allen. 2113 Spätere, von feinem Genius mit erweckt, in jugendlicher Kraft rascher vorwärts schritten, blieb er nicht mußig zurud, fondern schritt entweder muthig nach, oder suchte warnend zuruckzuhalten; benn bei ber größten Empfänglichkeit hielt er boch Einiges entschieben von fich ab, weil er bei bo= ber Beweglichkeit bes Geiftes unveränderlich in Gefinnung und Charafter war. Dieß macht die Kenntniß seiner Inbividualität besonders wichtig.

Mus allen biefen Rudfichten wurde vorerft eine anbere Anordnung der Werke Wielands beschlossen, als er in seiner Ausgabe selbst befolgt hatte. Diese Werke mur= ben in fünf Classen abgetheilt: Die poetische, philosophische und culturbistorische, ästhetisch=fritisch=literarische. eine politische, und eine historische nebst einem Unbang vermischter Schriften; in jeber biefer Claffen aber ift bie dronologische Ordnung befolgt. Dabei trifft es fich nun freilich, daß gerade diejenigen Werke Wielands, welche für unsere Zeit bas Meiste an Interesse verloren haben burf= ten, und welche Wieland felbst zum Theil in die Supple= mentbande verwiesen hatte, hier ben Unfang machen. Den muffen fie aber machen, wenn jener Zwed erreicht werben foll. Wieland erflärte felbit fehr richtig, daß diefe Schriften zu ber Geschichte unserer Literatur gehören, baß ste ben Punft zeigen, von welchem er ausging, und baß ein beträchtlicher Theil ber Geschichte seines Beistes unverständ= lich fenn wurde, wenn er, von einer falschen Scham verleitet, die Erstlinge seines Beiftes hatte unterdrucken wollen. Für bie Geschichte bes Wieland'schen Beiftes aber, bie nicht bloß bes Individuums wegen intereffant ift, liegt noch ungleich mehr in biesen Schriften, als bisher haraus entmidelt murbe.

Jebe einzelne Schrift ist mit Anmerkungen begleitet, beren vielleicht kein Dichter mehr bedarf, als ber vielbelesene und von Berusungen und Anspielungen volle Wieland. Manche sind aus den ältern Ausgaben herübergenommen, die meisten neu hinzugefügt, einige aus der letzen Ausgabe bald verkürzt, bald vermehrt worden. Neberall ist nur gegeben, was zum Berständniß nöthig schien; wo mehr gegeben ist, da hat der Herausgeber für andere Zwecke sich vorzuarbeiten gesucht.

Um diese neue Ausgabe wirklich zu einem Beitrag ber Literaturs und Culturgeschichte des Wielandischen halben Jahrhunderts zu machen, sollen nämlich jeder Classe von Schristen die Aeußerungen der Kritif über dieselben beisgefügt werden, um auch von dieser Seite die Umbildungen des Zeitgeistes kennen zu lernen. Bergleichungen und durch sie veranlaßte Betrachtungen werden zeigen, welchen Ginstuß die Zeit auf unsern Wieland, und welchen er auf sie gehabt hat. Hiedurch so wie durch die Einleitungen, welche da vermehrt worden sind, wo Wielands eigne nicht ausreichend schienen, werden wir in den Stand gesetzt werden, diese Ausgabe der Wielandischen Werte mit dem zu schließen, womit er selbst seine Ausgabe wenigstens früherhin zu schließen gedachte, mit der Biographie Wiese

lands und einer Charafteristif seines Selbst und seiner Schriften. Daß biese ber Herausgeber liesern möchte, war ein öfters wiederholter Wunsch Wielands, der ziemlich bas Unsehen eines Austrags hatte. Eingedenk jener schönen Stunden des reinsten Vertrauens, welche mit dem ehrwürdigen Greise zu Tieffurt, Belvedere und Weimar verlebt zu haben der Herausgeber zu dem Glücklichsten zählt, was ihm das Leben bot, wird er mit eben so viel Siser als Liebe allem diesem sich unterziehen, und zu des innigstverehrten Abgeschiedenen Andenken wenigstens alles bei dieser neuen Ausgabe seiner Schriften thun, was seine Kraft vermag.

Ein dronologisches Berzeichniß ber sämmtlichen Schriften Wielands, mit der Angabe, worin sie in dieser neuen Ausgabe und in der bisherigen, bei Göschen erschienenen zu finden sind, soll am Ende nicht fehlen, benn es möchte von Bielen gewünscht werden. Die nöthigen Literarnotizen zu jeder Schrift dürften wohl gerade hierbei ihre schiellichste Stelle finden.

Halle, ben 9. Julius 1818.

3. G. Gruber.

# Wielands Vorbericht zu feinen fämmtlichen Werfen.

Es sind nun vierundvierzig Jahre, seit der Lerfasser der poetischen und prosaischen Werke, die in gegenwärtiger vollständiger Ausgabe von der letzten Hand gesammelt erscheinen, zum erstenmal im Chor der Dichter und Schriftsteller Deutschlands auftrat.

Seine Laufbahn umfaßt also beinahe ein halbes Jahrshundert. Er begann sie, da eben die Morgenröthe unfrer Literatur vor der aufgehenden Sonne zu schwinden ansing; und er beschließt sie — wie es scheint, mit ihrem Unstergange.

Er hatte das herzerhebende Glück, der Zeitgenoffe aller deutschen Dichter und Schriftsteller, in deren Wersten der Geist der Unwergänglichkeit athmet, und der Nesbenbuhler von keinem zu seyn; die meisten unter ihnen waren seine Freunde, keiner sein Feind.

Die Geschichte seiner an Materie und Form so mannichfaltigen Werke ist zugleich die Geschichte seines Geistes
und Herzens, und in gewissem Sinne, seines ganzen
Lebenstaufs. Er ist so vielfältig angegangen worden,
diese Geschichte den Freunden seiner Muse mitzutheilen,
daß er sich dem Verlangen derselben um so weniger entziehen kann, da er sich noch überdieß durch viele in der
Sache selbst liegende Bewegungsgründe schon lange dazu
ausgesordert fühlt. Diese Arbeit wird den Beschluß seiner
Schristen machen, und, wosern ihm die Zeit sie zu vollenden gegönner wird, wahrscheinlich als der letzte Theil
der gegenwärtigen Sammlung noch vor Ablauf dieses
Jahrhunderts erscheinen können.

Wenn man sich bei bieser Ausgabe ber fammtlichen Bielandischen Schriften zu Vollständigkeit gegen bas Publicum anheischig macht, so hofft man, es verstehe sich von felbst, daß die Rebe nur von allen den Werken und Aufsfähen seyn könne, die der Verfasser nach einer so strensgen Prüfung als er der Welt und sich selbst schuldig ist, des Ausbewahrens nicht ganz unwürdig findet; und er ersklärt demnach hiermit auss seirelichste, daß er nichts für sein erkennt, was keinen Plat in der gegenwärtigen Sammslung erhalten hat.

Der Begriff einer Ausgabe von ber letten Hand schließt auf Seiten eines Schriftstellers die Pflicht in sich, seinen Werken, wie wichtig ober unbedeutend auch jedes für sich allein scheinen möge, in jeder Rücksicht die größte innere Güte, die reinste Politur, kurz die höchste Vollstommenheit zu geben, die ihm zu erreichen möglich ist. Sie bleiben, auch nachdem er alles gethan hat was er konnte, noch immer mangelhaft genug: aber er hat seine Schuldigkeit gethan, und tröstet sich mit dem allgemeinen Loose der Menscheit.

Der Verfasser ber gegenwärtigen Ausgabe kann sich selbst mit reinem Bewußtseyn bas Zeugniß geben, daß er bei bieser letten Durchsicht, Verbesserung und Auswahl seiner Schriften mit unverdrossenem Fleiß und strenger

Gewiffenhaftigkeit zu Werke gegangen ist; und da er also beinahe gewiß ist sie von allen Makeln, quas incuria kudit, befreit zu haben, so darf er um so eher für diesenigen, quas humana parum cavit natura, Nachesicht hoffen.

## Die Natur der Dinge

ober

die vollkommenste Welt.

Gin Lehrgedicht in feche Buchern. 1751.

THE WATER

### Vorbericht

#### zur dritten Ausgabe von 1770

(mir einigen Austaffungen und Bufagen).

Das Spftem biefes Lehrgebichts hat einen Urfprung, wodurch es fich vielleicht von allen andern Spftemen unterscheibet, die feit Erschaffung der Welt zur Auflösung der unauflösbarften aller Aufgaben ausgebrutet worden find. Es war die Frucht eines entbufiaftischen Spaziergangs eines noch febr jungen und febr platonischen Liebhabers mit feiner Geliebten, an einem febr beißen Commertage des Jahres 1750, nach Unbörung einer etwas falten Predigt über den Tert: Gott ift die Liebe; und wenn die Mufen die poetische Darftellung so gewiß eingege= ben hatten, als die Liebe bas Suftem, fo murde es die Nachficht, womit es im Jahre 1751 aufgenommen wurde, wenig= ftens von Giner Geite gerechtfertiget haben. Doch, die Mufen hatten thun mogen was ihnen beliebt hatte, wenn bas Werk nur unter den Augen berjenigen geschrieben worden mare, für die es anfanglich zunächst bestimmt mar. muthlich wurde es dann eine gang andere und gefälligere Beitalt gewonnen haben. Der Verfaffer murde von denjenigen Theilen besselben, welche eigentlich in bas Gebiet ber Gin= bildungsfraft gehoren, mehr Vortheil gezogen haben; die unverständliche und einschläfernde Metharbufit des zweiten und dritten Buchs murde meggeolieben, der Portrag nicht

fo platt und trocen, und das Ganze überhaupt interessanter und mit sich selbst übereinstimmiger geworden seyn. Da es aber in einer sehr schwermüthigen Einsamkeit aufgeseht wurde, und der Verfasser überdieß, zur bosen Stunde, den Gedanten gefaßt hatte, zu einem so antilucrezischen Gedichte den Lucrez zum Muster zu nehmen; so blieb die Ausführung, schon aus diesen beiden Ursachen, weit unter der ursprünglichen Idee, zumal da der Dichter in einem Alter war, wo man impatiens limae zu seyn psiegt, und der lehte Vers des sechsten Buchs kaum auf dem Papiere stand, da, vermöge einer andern Untugend dieses Alters, schon der Plan zu einer neuen Unternehmung sich aller seiner Aussmertsamkeit und Zuneigung bemächtigte.

Es ift wohl kaum nöthig hinzuzusehen, daß man — ungeachtet des zuversichtlichen dogmatischen Tons, der im Ganzen herrscht \*), und einem Jüngling von siedzehn Jahren eben so billig zu gut gehalten wird, als es billig ift, ihn (zumal bei hyperphysischen Speculationen) an Mannern lächerlich zu finden — das Spstem dieses Gedichts und die Hypothesen, die darin behauptet werden, für nichts Besseres als wachende Träume eines philosophirenden Dichters, oder Visionen eines poetisirenden Platonisers, in herba, ausgibt. Die viel oder wenig Scheinbarkeit ihnen dieser gegeben, oder, wenn er ein tieserer Denker und geübterer Dichter gewesen wäre, etwa hätte geben können, läßt man dahin gestellt senn; genug, daß seine Hauptabsicht löblich, die Mittel wenigstens unschuldig, und seine Hypothesen, eine in die andere gerechnet, immer so gut als andere ehrliche Hypothesen sind.

<sup>\*)</sup> Und vornehmlich in ben vorläufigen Anmerkungen, bie fich noch in ber Ausgabe von 1770 finden, und aus ber gegenwärtigen billig meggelaffen worden find.

Was die Poesie dieses Lehrgedichts, zumal in der erften Ausgabe von 1751 betrifft, fo burften wohl wenig andere Dichterwerfe geschickter fenn, einen Lehrer der poetischen Mefthetif mit Beisvielen aller moglichen Rebler, die dem iconen Stol und Bortrag entgegen fieben, reichlicher zu verfeben; und in ber That murde es, wenn man die Beit, worin es geschrieben wurde, aus den Augen ließe, unerflarbar fenn, wie und wodurch es bei feiner erften Erscheinung in einem Bodmer, Breitinger, Sagedorn, Sulger und andern principibus viris berfelben Beit eine fo gunftige Meinung von den Kabigfeiten bes jungen Afpiranten hatte erregen tonnen, als wirklich ge= fchehen ift. Wie tief diefer erfte Verfuch unter dem ift, was er (feiner Ueberschrift nach) fenn follte und fenn mußte, um einen Plat unter ben Lehrgedichten zu verdienen, hat ichwerlich jemand ftarfer gefühlt als der Verfaffer felbit, da er fich bei diefer neuen Ausgabe genothigt fab, es nach einem Berlauf von 27 Jahren (feit der letten Ausgabe) noch einmal mit Aufmertfamfeit zu burchlefen. Auch hatte ihn feine andere Rudficht bewegen konnen, es in die gegenwartige Sammlung aufzunehmen, als die Betrachtung, bag es gemiffermaßen gur Gefchichte unfrer Literatur gebort, gu feben, von welchem Punkt er ausging, und welch einen Bwifchen= raum er guruckzulegen hatte, um 15 Jahre fpater nur gu Mufarion ju gelangen. Ueberdieß wurde ein nicht unbeträcht= licher Theil der Geschichte feines Beiftes und feiner Schriften, die er zu geben versprochen hat, unverständlich und ohne allen Rugen fenn, wenn er, von einer falfchen Scham verleitet, die Erftlinge feines Geiftes und feines ihm felbit bamals noch wenig bewußten Dichtertalents batte unterdrücken wollen.

Indeffen war es ihm doch nicht möglich, dieses Gebicht wieder aus der hand zu legen, ohne alles, mas die Matur ber Sache verftatten wollte, ju versuchen, um ben Liebhabern mahrer Sprache und Dichtfunft eine curforifche Du blicht besielben weniger unangenehm zu machen. Ungeachret er fich in diefer Binficht icon bei der zweiten und drit= ten Ausgabe viele Mube gegeben hatte, fo fanden fich doch unter der großen Menge noch Stellen, die eine Berbefferung bedürftig, viele, die derfelben auch fahig maren. Manche mußten (mit horag zu reden) wieber auf den Amboß ge= bracht werden; den meiften war durch die Reile, verschiebenen, befonders im fechsten Buche, bloß durch den Schwamm zu belfen. Bei allen mehr oder weniger umgeschmolzenen Stellen ober Berjen mußte indeffen, jo viel moglich, ber Ton der Urschrift beibebalten werden; und es fostete vielleicht weniger Mahe, manches beffer, als es nicht (verhaltniß= weise) gar zu gut zu machen. Da aber gleichwohl durch alle diese Arbeit den wesentlichen Mangeln und Gebrechen des gangen Werkchens nicht abzuhelfen war, jo verlangt der Berfaffer auch feinen Dank, und ift völlig zufrieden, wenigstens feinen guten Willen, Boragens Boridrift (Epist. ad Pisones v. 445. sq.) genug zu thun, an den Tag gelegt zu baben. -Da es aber ungiemlich gewesen ware, durch diese Berande= rungen jungere oder funrtige Lefer, benen diefes Gedicht in feiner erften Bestalt nie zu Besicht gefommen, zu tauschen und zu einer beffern Meinung von temfelben zu verleiten, als es verdient: fo hat man für gut befunden, alle bei gegen= wärtiger Ausgabe beträchtlich verönderten oder ganglich umgearbeiteten Stellen mit einfachen , vor den übrigen auszu= zeichnen.

#### Inhalt des erften Buchs.

Vorhaben des Dichters. Anrufung der Wahrheit und der Muje. Das Dasenn Goites, erfannt aus dem Unschauen ber Natur. Das Zeugniß der Bernunft, und ein den Geis ftern angeschaffnes Gefühl der Gottheit, ift der Grund von der Uebereinstimmung aller Wölfer in dem Glauben eines Schöpfers ber Welt. Widerlegung der Epifurifchen Rosmogonie. Vortrag und Widerlegung des Bahns der Pantheiften und Naturalisten, welche Gott mit der Welt vermengen: ober einen nothwendigen Mechanismus, den fie Gott nennen, jur Grundurfache aller Dinge machen. Worin die Berfnupfung der Belt mit Gott bestehe. Ewigfeit der Schöpfung. Grunde für diefelbe, und Beantwortung einiger Ginwurfe. Das Suftem des Borvafter von zweien Grundwefen, und vom Urfprung bes Uebels, wird in feiner gangen Starte vorge= tragen, und angezeigt, wie dieses ganze Gedicht als eine Biderlegung desfelben anzuseben fen.



### Die Natur der Dinge oder die vollkommenste Welt.

### Erstes Buch.

Von beinem Triebe voll, o Beisheit, will ich fingen, D! möchte mir burch bich ein murbig Lieb gelingen! Ein Werk, bas du beseelft, treibt fein gemeiner Bug, Entehrt fein niedrer 3med. Gin ungewohnter Rlug Tragt mich dem Simmel zu; von Millionen Sternen Umringet, lernt mein Beift vom Staube fich entfernen. Dich, Urbild jeder Welt, der Gottheit Ebenbild, Dich, Bahrheit, feh' ich felbft; ber Glang, ber dir entquillt, Starft mein noch blodes Mug'; wie dich dein Liebling ichaute, Die Plato, beffen Blick fich die Natur vertraute, Co, Gottin, feh' ich dich, und die geschwellte Bruft Wallt liebend zu dir auf, mit nie gefühlter Luft, D! fonnt' ich auch, wie er, dich in erhabnen Bilbern Boll von Begeifterung und fuhnem Feuer ichildern! Dann follte dieß Gefühl, bas mir bein Unblid ichenft, Die Wolluft, welche ftets die reinen Geifter tranft, Much meiner Bruder Berg erweichen und burchfließen. Und nie empfundne Lieb' in ihre Geelen gießen.

Komm, Mufe, welche ftets der Wahrbeit Freundin mar, Und ftell' ihr himmlisch Bild entgudten Augen dar; Romm, mal' an meiner Statt (bein Pinfel fann nicht trugen) Ihr göttlich Ungesicht mit ungeschminften Bugen. Go rührt fie auch den Blick, den der Gewohnheit Nacht Und trages Vorurtbeil empfindungslos gemacht. Wie, wenn Titonia mit purpurfachnen Flügeln Die Dammrung zu uns führt von bolb bestrablten Sugeln. Ein muder Bandrer, ben, auf fanft geschwelltem Moos, Gin grunes Schlafgemach von dichtem Laub umichloß. Dom Licht erweckt fich rührt; er reibt die Augenlieder, Der Morgen bebt fie auf, der Schlummer folagt fie nieder, Das clanzende Gefild, ber Blumendufte Edwall, Und felbit das hohe Lied der frühen Rachtigal!, Rührt feinen Ginn nur fcwach, taum glaubt er zu empfinden, Er rafft julett fich auf, und Traum und Echlaf verschwinden; Ihn grußt der nabe Tag, das aufgewachte Reld Lacht ihm ermuntert zu, ihn blickt das Aug' der Welt Mit fanften Strablen an, von neuer Luft entzudet Wird eine neue Welt, glaubt er, von ihm erblicket: Ge wird der trage Ginn, der thierisch fühlt und denft, Bont Schluf, worein ihn Wahn und Leidenschaft versenft, Durch ben Gefang erwecht, ben mich bie Mufen lehrten, Die Vorurtheile flichn, die feinen Geift beschwerten; Ihn wundert, daß er da jo viel Vergnügen ichmedt, So viele Schönbeit fieht, folch eine Pracht entdedt, Wo fein gefchloffner Blick nichts fabig war zu schauen Als unfruchtbaren Sand und Buffen voller Grauen; Und in der Welt, die fonft fein Trubfinn ihm entstellt, Entdeckt die Beisheit nun ihm eine neue Belt.

Ja, Göttin, die bu einft mit alter Weifen Bungen

Manch überirdisch Lied von Gott und Welt gefungen. Steh deinem Dichter bei, den, von dir felbft bewegt, Ein hober Adlerflug durch alle Spharen traat, Laf du in feinem Beift erhabnere Ideen, Ihm felbst verwundrungswerth, von dir gewirkt entstehen. Er fingt die Gottheit felbft, den Quell der schönften Belt, Und wie durch ihre Rraft das Gange fich erhalt. O mochte den Gefang, der mit der Engel Choren 11m feinen Ehron fich mischt, die gange Schöpfung boren!

Much ihr, die Stols und Wahn um jenes Licht gebracht, Borin die Gottheit fich den Geiftern fichtbar macht, Die ein verruchter Trieb felbft gegen Gott emporet, Die ihr das Wefen ichmaht, das euer Wefen nabret, Bort meinem Gingen gu, und fühlt ber Bahrheit Dacht! Doch nein! Ihr fühlet nicht! des Lafters Todesnacht. Der Sinnlichkeit Betrug, der Sturm der Leidenschaften, Last feinen edlern Trieb in eurer Geele baften. Durch eigne Schuld gestraft feht ihr die Conne nicht, Die machtig auch ihr Strahl die Kinfterniß durchbricht; Wie Katadupens ') Bolf den Kall des Mils nicht höret, Der fein betäubtes Dhr im Sturm vorüberfähret.

Doch wer mit freiem Blick und einem Geift voll Klarheit Sich in das Genze wagt, den rührt die hochfte Wahrheit, Dem macht unzweifelhaft der taufendfache Mund Der zeugenden Natur bas Dafenn Gottes fund. Bwar fann, wen Sinnlichfeit und Vorurtheil bestricken, Im Tang ber Spharen felbit Berwirrung nur erblicen. Und wenn und Sebenden der iconfte Tag erwacht. "Ift's, ohne feine Schuld, rings um den Blinden Nacht." Stellt eurer Phantafie ein menschlich Wesen vor.

Das nie den Tag gefehn. Rab bei dem Gollenthor.

In Metna's tiefem Bauch, in Grunden voller Grauen. Schließ' ein Palaft ihn ein, in dichtem Rels gehauen. "hier leb' er fo wie einst im hain Broffeliand ,Merlin verzaubert lag von Bivianens Sand; Michts als Gefpenfter feb' in ichwarzen Marmorgimmern . Gein ungemiffes Mug' an glatten Banden fimmern." Er fenne nicht den Reiz der Mannichfaltigfeit, Den fußen Unbestand, der unfer Mug' erfreut; Ein blaffes Schattensviel einförmiger Ideen Bleib unverändert ftets vor feiner Stirne fteben. Und ichläfert ibn, fo wieg' an mattem Lamvenschein Der Schlummer ihn ju noch langweil'gern Traumen ein. . Gest, diefer Menich feh' einft durch neu entbedte Rigen Den ungewohnten Tag in feinen Rerter bligen; Erstaunt such' er den Ort, der feine Nacht erhellt, .Und der geborfine Rels führ' ihn gur Oberwelt: .Die wird ihm! Welch ein Strom von glanzenden Gebanten Erweitert ploBlich ihm des Beiftes enge Schranken. Der faum vor Luft fich fennt! Gin liebliches Gefild, "Bon Florens Sand gepflegt, malt ein entzudend Bilb In fein geblend'tes Mug'; aus jenem blauen Bogen "Rühlt er ein Meer von Glang auf ihn herunterwogen, ,Das taufendfarbig ihn mit fußer Glut umfacht, . Und Kormen ohne Sahl ihm ploBlich fictbar macht. Der Bache fanft Geraufch, des ichlanten Laubes Ballen, Das immer neue Lieb verliebter Rachtigallen, Der Weste leises Griel, bas liebliche Gemifch , Don taufend Lebenden in blubendem Bebufch, Die alle tausendfach sich ihres Dasenns freuen, Rury, jeder Sauber, den im wonnevollen Maien (Mis ihrem bochften Reft) die Schopferin Natur

"Berschwenderisch ergießt auf Anger, Hain und Flur, "Strömt seinen Sinnen zu im lieblichsten Gedrange, "Und Herz und Seele wird so vieler Lust zu enge. "Bo bin ich? ruft er aus, wie ist mir? Bin ich der "Noch der ich war? D welch ein Wechsel! und woher "Dieß neue Dasenn? Kann ein Traum so schön betrügen? Welch angenehmer Ort, gebauet zum Vergnügen? Woher ist alles da? wo reget sich die Kraft, Die mit verborgner Hand so viele Wunder schafft?

Er balt vielleicht, wie einft bas Bolf ber jungen Erben. Die Sonne fur den Gott, durch ben die Dinge werden; Aufmerkfam merkt er bald, daß alles mas er fieht, Bon ihrem Strahl belebt, fich zeuget, machst und blübt; Ins Inn're der Natur weiß er noch nicht zu dringen, Er fennt die Alachen nur von forverlichen Dingen; Drum ichaut der junge Beift, ju ichwach ju hellerm Blid, Roch nicht auf dich, o Gott, der Befen Quell, gurud. Doch die Betrachtung icharft fein unvollkommnes Wiffen, Und leitet ben Verstand gemach zu tiefern Schluffen; Der nie gestillte Trieb nach neuer Wiffenschaft Beflügelt feinen Muth, und ftarft die Denfungsfraft. Er lernt die Kette febn, die alle Dinge bindet, Wie die bewegte Luft den schnellen Blis entzündet. Wie fich der Rorper ftets jur niedern Erde fenft, Wie aus der Bolfen Bruft die matte Gaat fich tranft; Die Bilder, welche ftets aus allen Körpern fliegen, Und sich mit fanftem Druck in unfer Aug' ergießen; Der Samen inn're Rraft, die aus fich felbst gebiert, Und die belebte Frucht im Aleinen in fich führt; Den wunderbaren Bau harmonischer Maschinen, Die Wefen bob'rer Art ju langer Wohnung dienen;

Den ungemeffnen Raum, wo in des Aethers Fluß Sich ein umftrahltes Geer von Belten drehen muß.

Dieß alles und noch mehr zeigt ihm im hellsten Lichte Erfahrung und Bernunft, und stärket sein Gesichte. Ja, spricht er, ja, ein Goit bewegt die Wunderuhr Der Welt, die er erfand, beseelet die Natur. Ein eingeschränkter Arm kann so viel Seltenheiten Wollsommner als er selbst unmöglich zubereiten; Die Welt, die meinem Blick taum ihre Schale weis't, Erbält sich durch die Macht von einem böchsten Geist; Sie ist zu schlecht, in sich die Wirklichkeit zu finden, zu schon, von ungefähr sich aus dem Nichts zu winden.

So richtet die Vernunft, wenn fein gefärbtes Glas Den Vorwurf anders zeigt, als ihn das Auge maß. Von Vorurtheilen frei, die niedce Seelen drücken, Schwingt fie zu Gott fich auf, mit aufgeklarten Blicken. Im Ausfuß deiner Huld, vollfommenfte Natur, Entdeckt dir jeder Qunft von dir die Segensspur.

Ihr Weisen jeder Zeit, ihr Lieblinge bes Wahren, Bei benen Geist und Wiß sich mit Erfahrung paaren, Wie? daß beim bellen Glanz, worin sich Gott und zeigt, Euch doch ein untreu Licht auf falsche Stege neigt? Wie daß beim reinen Strahl entnebelter Begriffe Ihr doch das Ziel versehlt, die granzenlose Tiefe, In der sich alles gründ't, aus welcher alles fließt, In welche alles führt und wieder sich ergießt? Du, fluger Episur, du Freund der Nuh' der Seelen, Du lehrst das ächte Gut aus tausend andern wählen; Du kennst den ew'gen Trieb, der in den Wesen glimmt, Und zum Veranügen nur des Willens Hang bestimmt; Und doch mißkennt dein Wiß den Urquell aller Freuden,

Die in verschiednem Maß erschaffne Wesen weiden; Die Gottheit kennst du nicht, die ihre Gegenwart Im unbegränzten Raum so herrlich orfenbart. Aus Stäubchen ohne Sinn, gefügt von unn'rer Regung, Baust du die schönste Welt durch schwärmende Bewegung, Und machst aus jenem Geist, der alle Kraft gebiert, Sin träges Schattenbilt, das kaum sich selber spürt. D: hätt'st du von der Welt, die du dem Ungefähren, Der Stäubchen tollem Schwarm und dem geträumten Leeren zu bauen übergibst, nur einen Theil gekannt; 2) Gewiß du hättest nicht das diamantne Band, Wodurch die Wirkungen sich an die Ursach' schließen, Mit unbedachtsamer verwegner Hand zerriffen.

Der kennt das Sandkorn nicht, das dort am Ufer liegt, Der es, wie du die Welt, durch blinden Bufall fügt. Berwegen, boch beidamt von eigener Empfindung. Verwirft dein fahner Mund die weifeste Verbindung Der Swede ohne Bahl, nach welcher alles zielt, Der ew'gen Ordnung Macht, die unverlett befiehlt. Die jedes Wefen ehrt; doch lag uns Grunde boren. Und hore auf, uns nur mit Traumen zu bethören! Int jeder Grundfat nicht, auf bem dein Lehrbau fteht, Lon unfrer Gutigfeit erzwungen und erfleht? Woher bein gahllos heer ftets reger Elemente, Das ewig zwedlos fich befampfte, mifchte, trennte? Regt fich in ihnen felbst ein Reim der Wirklichkeit, Der, ohne fremde Rraft, im Schoof ber Emigfeit Durch inn'red Leben (proft? - Rein, was fich felbft umgranget, Besitt die Strabien nicht, wovon die Gottheit glanget. Ein unbelebter Staub, dem inn're Form gebricht, Den nichts Vollkommnes ichmudt, erhalt fich felber nicht.

Und fprich, woher der Stoß, der von der ersten Nichtung Die Stäubchen weichen beißt? Mit schlecht ersundner Dichtung Lassift du von ungefähr das größte Werk geschehn, Und deinen Göttern bleibt nichts als nur zuzusehn. Wann hat der Sturm vermocht den sterbenden Gesilden Numidiens die Pracht des Frühlings anzubilden, Wenn er mit toller Wuth in hohlen Wüsten zischt, In Meeren Sandes wühlt, und Erd' und Himmel mischt? Wann hat sein Blasen einst im Staub, mit dem er spielet, Ein Werk, das deinem gleicht, erhabner Nahl, 3) erwühlet?

"Seht, wie vom Donnerton des Weltgerichts erweckt, Durch den zerrissen Fels, der dieses Wunder beckt, Die schönste Mutter sich aus ihrem Staub erhebet! Wie den verklärten Arm Unsterblichkeit belebet! Wie bebt von seinem Stoß der leichte Stein zurück! Wie glanzt die Seligkeit schon ganz in ihrem Blick! Ihr triumphirend Aug', in heiligem Entzücken, Scheint den enthullten Glanz des Himmels zu erblicken, Der Seraphinen Lied rührt schon ihr lauschend Ohr; Ein junger Engel schwebt an ihrer Brust empor, Und dankt ihr jest zuerst sein theu'r erkaustes Leben: Der Wandrer sieht's erstaunt, und fromme Thranen beben Aus dem entzückten Aug'; er sieht's und wird ein Christ, Und fühlt mit heil'gem Schau'r, daß er unsterblich ist."

So weiß des Kunstlers Geist dem Stoffe zu befehlen, Belebt den todten Stein, und haucht in Marmor Seelen. Allein wann hat es je dem Ungefähr geglückt, Daß es, wie Phidias, die Beisen felbst entzückt? Wann hat in Baumanns Gruft durch ungefähres Stoßen, Sich ein Laokoon aus weichem Stein gegoffen? Und was ist jenes Werk, das aller Griechen Blick

Mit Rubrung auf sich zog, des Meißels Meisterstück, Nur gegen einen Staub, aus dem die Pflanzen sprossen, Wo unbegreiflich klein, von mancher Haut umschlossen, Die künft'ge Blume liegt, geformt doch unbelebt, Aus tausend Fäserchen mit weiser Kunst gewebt? Unendlich ist für uns der zarten Fibern Länge, Unzählbar unserm Blick der kleinen Abern Menge, Die nach dem Grundgeses, das in den Wesen liegt, Die wirksame Natur unendlich schön gesigt. Und was ist dieser Staub? Miß ihn mit unsere Erder, Miß mit dem Himmel sie, sie wird zum Staube werden. Und dieß erschaffet dir der Stäubchen wilder Lauf, Und häuset Welt auf Welt, auf Wunder Wunder auf?

Mit gleicher Naferei, und größerm Muth jum Siegen, Thurmt Strato ') Schluß auf Schluß, die Gottheit zu befriegen, Wie der Titanen Heer, woll toller Buth durchstürmt, Dem wolkichten Olymp den Offa überthurmt; Man hört ihr Feldgeschrei den himmel schon durchschallen; Zeus sieht sie lächelnd an, und heißt die Berge fallen.

Im Innern ber Natur liegt die gemeine Kraft (So lehrt er), die durch sich der Dinge Bildung schafft. Kein Geist beherrscht die Welt und bringt durch weises Wählen Bollfommenheit hervor, und heißt das Bose sehlen: Nein, ein Maschinentried, den kein Verstand erhelle, Bestimmt durch manches Rad die Alend'rungen der Welt. Im Schoof des ew'gen All, wohin fein Blick kann dringen, Sproßt, warm von eignem Feu'r, der Keim von allen Dingen; Die Zeit hilft der Natur, und saugt was sie gebar; So wächst und blüht und reift was erst ein Unding war; Doch bald wird's wiederum von jenem Schlund verschlungen, Aus dessen dustrer Nacht es kaum hervorgedrungen.

Wie dort Saturn, von dem Hesiodus uns singt, Mit wilder Fräfigseit die Säuglinge verschlingt, Die Rhea ihm gebiert, der Keim von späten Söhnen, Und sein selbsteignes Fleisch knirscht unter seinen Jähnen: So schlinget die Natur mit nie gestillter Wuth Ihr eignes Fleisch in sich, und fäust ihr eigen Blut; Ihr ewig schwangrer Schoof hört nie auf zu gebären, Nie ihr Harpvienschlund sich selber zu verzehren.

Michte. fprecht ibr, wird aus Richte, die Welt muß ewig fenn; Die Gott aus Richts fie ichuf, bas feben wir nicht ein; Drum ift Gott felbft die Belt; des ew'gen Stoffs Geftalten Gind feine Wefen, die fich durch fich felbst erhalten: Richts, was die Ginne trifft, besteht durch eigne Kraft, Die Kraft des Gangen ift's, die alles regt und schafft. Betrogne! euer Schluß fallt auf euch felbst gurude, Und euer eigner Ruß verwickelt fich im Stricke, Der uns geleget war; der richtige Berftand Des Spruchs, auf ben ihr tropt, ift euch gang unbefannt. Das grangenlofe Reich, in welchem alles ichwebet. Reigt und Gin Wesen nur, bas burch fich selber lebet: Es bangt von niemand ab, von feinem Ding umschranft Wird fein vollkommner Will' nur von ihm felbft gelenft. Rein Rleck vermag den Glang der Strablen zu verdunfeln. Die ewig ungeschwächt in feinem Untliß funkeln. Der andern Wefen Schaar (fie nennet man die Welt) Wird durch verschiednen Grad von Säglichkeit entstellt; Dem Beften fehlt noch mas; die iconfte aller Dirnen Kind't ungern einen Grund der ftillen Klut zu gurnen, Die ihr geliebtes Bild mit fleinen Kleden weift; Nichts ift hier ohne Grad, der allerhellfte Geift Sieht Stufen über fich, die er noch nicht erftiegen.

Und felbit der Cobn des Bluds fühlt Unluft im Beranugen. Ber fo in feiner Bruft bas fichre Merfmal traat. Daß eine fremde Rraft fein trages Befen regt, Die fann ber ewig fenn und feine Urfach' fennen? Ber ift fo febr ein Thor, bas einen Gott zu nennen, Das nie bleibt mas es war, bem immer was gebricht, Das ftets noch werden foll, ftets mit dem Tode ficht? Sier zeigt ber Irrthum fich, dem ihr municht zu entgeben; Wie fann ein endlich Ding aus eigner Kraft entsteben? Muß zwifden dem was wirft, und dem was aus ihm fließt, Nicht ein Verhältniß fenn, das fie gufammen ichließt? Rann auch aus eigner Kraft ein träger Baum fich simmern? Rann ohne Connenglang Aurorens Durpur ichimmern? Wann fcmudt fich von fich felbit, beraubt vom beißen Strabl, Der alle Samen warmt, das blumenvolle Thal? Seift dieses nicht dem Nichts die Gottesmacht gewähren, Mus feinem oden Schoof die Welten ju gebaren? Diel leichter fonnten einst Amphions harmonien Der ftolgen Thebe Wall aus Schutt und Steinen giehn: Biel eber bildeten Dionens icone Glieder Mus leichtem Schaume fich, mit zeugendem Gefieder Dom lauen Weft belebt, als daß aus eigner Rraft . Durch blinder Rader Trieb fich Stratons Welt erschafft. Willft bu die Gottheit nicht von deinem Bangen trennen, Co mußt du überzeugt zu eigner Schmach befennen. Daß in dem Dahngebau', das du auf Sand geführt (Des naben Kalls gewiß), aus Nichts ein Etwas wird.

Dieß ist der falsche Fels, den beibe nicht vermeiden, Leucipp b) und Strato muß hier gleichen Schiffbruch leiden. Was ist Nothwendigfeit, die fein Verstand bestimmt, Was der Utomen Schaar, die in dem Leeren schwimmt, Balb von der Richtschnur weicht, sich ohne Ordnung dränget, Und wie der Jufall will, sich an einander hänget? Ein Wort, das feinen Sinn in seinem Ton verschließt, Und, wie des Freigeists hirn, leer am Verstande ist.

Bod über jener Schwarm, die fich von ihr entfernen. Gist mit entwolfter Stirn die Beisbeit bei den Sternen. Und bringt mit freiem Blid und unverwandtem Ginn Durch aller Belten Raum jum Throne Gottes bin Ein nie verfiegter Strom von unvermischtem Lichte Umfließt fein Beiligthum; fein fterbliches Befichte Trug' unverzehrt den Glang, in deffen ftiller Flut Ein ungezähltes heer verflarter Beifter rubt. Bier fühlet man dein Genn, o Berr ber Cherubinen. Sier ftrableft bu fie an, bier fchenfeft bu bich ibnen : Bon reiner Bonne fatt, befreiet von Begier. Bergeffen fie die Belt, und febn fie nur in bir. Bas unfre Augen febn in matten Spiegeln glangen, Gehn fie im Urbild felbft, und febn es ohne Grangen. Co weit dringt nicht mein Geift, doch zeigt ihm Raum und Beit Den mächtigen Beweis von beiner Göttlichfeit.

Ja selbst in seiner Brust find't er von deinen Zügen Ein unauslöschlich Bild in zartem Abdruck liegen. Kaum blickt er in die Welt, kaum rühret seinen Sinn Die Pracht der Creatur, so find't er dich darin. Ein unbekannter Jug, zu stark zum Widerstehen, Verknüpft unendlich schnell die größesten Ideen In seiner Bildungskraft, es wird ein Bild von dir Und reizt, ergreift, entzückt die sehnende Begier. Dieß Zeichen deiner Macht, die alle Wesen reget, haft du von Ewigkeit den Geistern eingepräget; Der dumme Samojed, der wilde Hottentott

Rublt diefen Bug in fich und ehret einen Gott; Ein innerlich Gefühl wird ihn bein Dafenn lehren, Mur mangelt ihm die Rraft, fich felbft es aufzuflaren; Beil er im dunkeln Bild Gott felbft nicht feben fann. So betet ber ein Solg, und der den Monden an. Dief ift der innre Trieb, der, tief in und gesenket. Mit dringender Gewalt die Bergen zu dir lenfet, Den felbft ein Kremonin 6) mit angftlichem Berbruß, Bu oft fur feine Rub', im Bufen fublen muß. Bergebend fucht er ihn mit trugerifden Grunden Und manchem fuhnen Schluß aus feiner Bruft zu minden. Rein Bildnig von Porphyr troßt mehr dem Sahn der Beit. Rein Cichbaum fteht fo fest und lacht bes Nordwinds Meid. Als, von ihm feibst geprägt, bes Schopfers Eigenschaften Und fein urfprunglich Bild in unfrer Seele haften. Bergebens fprichft du hier, bu deffen Born uns fcilt, Die Dichtungsfraft allein entwerfe biefes Bilb. Und miffe aus bem Stoff von allen Trefflichfeiten, Die fie in Gines hauft, gar leicht bas zu bereiten, Das, nach der Beisen Lehr', aus höhrer Wirkung fließt, Und von des Schöpfers Sand ein ewig Denkmal ift. Erforsche nur die Urt ber flüchtigen Ideen. Die durch die Bildnerei der Phantafie entiteben; Ein einzig Beispiel macht den Unterschied uns flar: Ertraum' ein hirngespenft, wie etwan jenes mar, Das und horag gemalt; bas haupt gleich' einem Beibe, Es reize Mug' und Mund; am icuppenvollen Leibe Schlag' ein Delphinen-Schwang; mit Redern ausgeschmudt Gev noch ein Pferdehals den Schultern angeflict: Dief Werk der Phantafie, wen hat es je gerühret, Und durch gebeimen 3mang gum Glauben überführet?

Dieß thut mit filler Kraft bas angeborne Bild, Bon ihm, dem Urbild felbst, in unser Herz gehült! Uns treibt ein sußer Zug, sobald wir nur empfinden Daß es in uns sich regt, sogleich es wahr zu finden; , So macht ein innrer Sinn den Widerspruch zu Spott, , Und tief in unfrer Brust erschallt's: es ist ein Gott!

Es ist ein Gott, durch den ich aus dem Nichts gedrungen; So ruft Natur uns zu mit Millionen Jungen, So suft Natur uns zu mit Millionen Jungen, So stimmt in unserer Brust dem jauchzenden Geschrei Von allen Schöpfungen ein stiller Zeuge bei. Du bist, Unendlicher, den keine Größe misset, Meer von Vollsommenheit, das ewig übersließet, Aus dem ein steter Strom geschaffne Wesen tränkt, Und sich doch unverzehrt in dich zurücke senkt. Kein fremdes Wesen kann die reine Wonne mehren, Die du aus dir nur schöpfit, du kannst der Welt entbehren; D lehre selber mich, mein Ohr ist dir geweiht, Den schöpferischen Grund von unserer Wirklichkeit!

Die dorten jene See von goldnen Feuer-Wellen Sich nicht enthalten kann die Sphären zu erhellen, Die ein allmächt'ger Schwung um sie zu kliegen drängt; Der schattichte Planet, der ihren Schein empfängt, Begierig in sich zieht und die geborgten Strahlen Auf seine Monde schießt, vermag ihr's nicht zu zahlen; Ganz unbesorgt, wer ihm die holde Wärme leiht, Empfängt er bloß von ihr der Samen Fruchtbarkeit; Sie freut sich, ihre Glut der Welt umsenst zu geben, Und flößt in die Natur ein allgemeines Leben: So ist die Gottheit auch (doch mit Volksommenheit) Zum Heil der Ereatur in steter Wirksamseit. Kann sie unendlich seyn und nichts von Schranken wissen,

So lang im falten Nichts die Wefen schlummern muffen? Nein, der Bollsommenste kann ohne uns nicht senn, Sein ewig Dasenn schließt auch unser Dasenn ein. Untrennbar ist das Band, das Kraft und Wirkung einet, Sott deukt die Welt in sich, und, was er denkt, erscheinet.

Dieß ift der fichre Grund, auf den zu aller Beit Die weisesten der Schaar, die fich der Weisheit weiht. Der Schöpfung Ewigkeit und ftete Dau'r gegrundet, Die ein unfterblich Band an ihren Schöpfer bindet. Der Kührer jenes Volks, das Gott fich auserwählt, Singt und der Welt Geburt, von Gottes Beift befeelt, Nicht nach der Weisen Urt, durch tiefgeschöpftes Wiffen Das Innre der Matur den Menschen aufzuschließen; Dieß will fein Endzweck nicht; genug, daß uns fein Licht, Bur Abficht fattfam bell, die duftern Rebel bricht, Wodurch die Weisen felbit, oft finnreich um zu irren, In Laborinthen fich, die fie gebaut, verwirren. Mit ungefünstelter und gottlich : bober Dracht Erzählt sein beil'ger Mund, wie aus des Abgrunds Macht, Dem Stoff, ber nur von Gott die Birflichfeit gefogen, Des Schönfers fraftig's Bort die Belt hervorgezogen; Richt, weil der ew'ge Beift, der Leben in uns blies, Erft in gemeff'ner Beit den Raum gebaren bieß; Rein, bloß den alten Bahn der Beifen zu verdringen, Der den vermischten Stoff von ungeformten Dingen Durch fich läßt ewig fenn, und Gott entziehen will (Dieß lehrte ichon ein Theut 7) am vierzehnmund'gen Ril, Dieß hat den Magiern ein Berduiht 8) vorgefungen), Und diefer Jrrthum ift's, ben Amrams Gohn 9) bezwungen; Der, ba er und ergablt, wie unfre Belt entstand, Die Rette nicht gerreißt, die fie an andre band.

So fällt der Wideripruch, den aus den heil'gen Büchern Man einer Wahrheit macht, die tausend Gründe sichern. Ein Wesen, das siets wirft und stets mit gleicher Kraft, Das feinen Wechsel kennt, das nicht bald ruht, bald schafft; Und dessen Tugenden, die wir verwegen trennen, In stetem Ausstuß sind, und keinen Zuwachs kennen; Wie könnt' es ewig ruhn? Fehlt's ihm vielleicht an Macht, Daß es ganz unwirksam Aeonen zugebracht? Wie? oder an der Hud? Mißgönnt er uns das Leben, Das seine Allmacht uns von Ewigkeit kann geben? Ohnmächtig seufzt die Welt ins öden Undings Grab, Sie seufzt nach Wirklichkeit, und wer schlägt sie ihr ab? Er, der nur winken darf, damit sich Sonnen drehen? O! Liebe, soll dich so ein niedere Erdwurm schmähen?

Die bochfte Macht ift nicht, wie die Vermogenheit Des Beifen von Stagir, 10) jum Birfen nur bereit; Die ichlummernd warten fann, bis durch die Beit erreget, Bas vorher nur geglimmt, jest volle Klammen fchlaget: Co wie ein ichneller Strom, von Dammen eingeschranft, Un ben verhaßten Ball beschäumte Bellen brangt, Er baumt die wilde Klut, fturmt in die Relfenftude, Besprist die Wolfen felbit und rauscht geveitscht gurude: Doch endlich weicht ber Schutt dem ftete erneuten Stof, Die Steine trennen fich, der Pfahle Band wird los, Erfreuet fühlt der Fluß die festen Giden manten, Und bricht mit neuer Rraft durch die verhaften Schranken, Nichts bemmt nun feinen Lauf, er reift vom naben Sain Bejahrte Tannen aus, und fturget Relfen ein. Go feffelft bu die Macht, burch die bie Belt entstanden Die unumschränfte Macht, mit frevelhaften Banden; Dir fampft bas Nichts mit Gott, und erft nach langem Streit

Beicht es, von ihm beffegt, der neugebornen Beit. Vergeblich suchft bu bich, mit unhaltbaren Grunden Dom Vorurtheil geschminft, dem Vorwurf zu entwinden; Du fprichft, nicht ohne Schein: die Schuld, daß die Ratur Richt ewig dauern fann, tragt bloß die Creatur. Der Dinge Schranken find's, die feine Allmacht bemmen, ,Gich feinem Schaffenden Gebot entgegen ftemmen. "Ein eingeschränftes Ding ift nur in Raum und Beit, "Gein Befen felbft verträgt fich nicht mit Emigfeit. Bewiese diefer Grund, fo murd' er mehr noch geiten Alls du beweisen willft; er fprache gar den Welten Und allem, was Gott felbft nicht ift, bas Dafenn ab; "Wir alle lagen noch ins alten Undings Grab. Das Wefen ftrebt ins Gepn, und mas ihm fehlt jum Leben Rann es gwar felbit fich nicht, doch fann es Gott ihm geben: Dief gilt in jeden: Dunkt der ewig theilbar'n Beit; ,Stets find jum Werben mir, jum Schaffen er bereit; In Emigfeit lagt Genn fich nie mit Nichtfenn paaren, Und daß wir jego find, zeigt daß wir immer waren. Budem lehrt ihr ja felbst die Unvergänglichfeit Der Wefen, die jest find. Ift eine ew'ge Beit, Die unaufhörlich in die Bufunft fich ergießet, . Euch denkbar? Mun, fo raumt, wofern ihr folgrecht schließet, Much uns, der Endlichkeit ju Trop, die Wahrheit ein, ,Bas ohne Ende ift, tann obne Unfang fenn.

Die Welt fing niemals an, und wird sich niemals enden, Sie liegt von Ewigfeit in ihres Meisters Handen; Durch seine Kraft bewegt, die ewig wirken muß, Und stets in gleichem Maß, und ohne Zeit und Fluß. Wähnt nicht, den Ewigen verkleinre diese Lehre! Nein! sie gereicht vielmehr zu seiner größern Ehre.

Die Welt ist ewig zwar, doch ihre Dauer ist Nur eine stete Zeit, die endlos immer fließt; Die Kraft, die ewig schlägt in den umschränkten Dingen, Weicht stets aus ihrem Gleis, sich höher aufzuschwingen; Nie ist sie was sie wird, nie bleibt sie was sie war, Und was sie ist, wird nur durch Scheinen offenbar, Dich aber, Herr der Welt, sliehn Wechsel, Grad und Zeiten; Du unbegreislich's Meer vollkommner Stetigkeiten Bleibst ohne Aenderung, wie du dich siets gezeigt, Indeß daß unsre Kraft durch ew'ge Grade steigt. Auch Welten trifft der Tod, der Sonnen Glanz erlischet, Wie eine Blume welkt, die lang fein Thau erfrischet; Nur du, du bleibst allein in gleichem Alter stehn; Kein neuer Himmel wird dich jemals größer sehn.

Die Welt ist Gottes Werk, und dauert ew'ge Zeiten; Dieß, Muse, war bisher der Inhalt deiner Saiten. Doch wie ist sie gebaut? Entdeckt auch ihre Pracht Die Weisheit, die sie schuf, und ihres Meisters Macht? Hier, Göttin, stärfe mich, da ich den Wahn bestreite, Den Zerdusht früh gelehrt, und Manes ") spät erneute, Bon Bayle, der so gern den priesterlichen Blis Durch seinen Muthwill reizt, geschmückt mit neuem Wis.

Die Mangel unfrer Welt, die gleich den Sonnenfleden Nur den geringsten Theil von ihrem Glanz verdeden, Werführten jederzeit der blodern Geister Schwarm. Bon Wahnsinn aufgebläht, an reisem Wissen arm, Bu flein die edle Pracht der Ordnung zu bemerken, Die nur die Augen rührt, die sich mit Weisheit stärken, Nennt der Verwegne schlimm, was er nicht richtig sieht, Weil sich ein falscher Dunft um seine Sinne zieht.

, Bie eine Mude, die an jenem Bilde flebet,

In deffen Nachruhm noch fein großer Meifter lebet, ,Wie ihr vieledicht Aug', in einen Kreis gezwängt, Der eine Spanne faum vom gangen Bild umfangt. "Nicht feine Schönheit fieht, noch abnt bas beil'ae Grauen. Das jeden Geber faßt, wenn feiner Augenbrauen ,Allmadt'ger Winf Olymp und Erde gittern macht; Der Formen hober Reig, der Kaltenwürfe Pracht, Das Auge, bas ben Gott bem erften Blid entbedet, Mild auf den Guten fieht, den Frevler niederschrecket, Die Majestat, die auf der hob'ren Stirne throut, Die Suld mit Ernst gepaart, die auf den Livven mobnt: Der gange Jupiter verliert fich in der Schwäche Des Müdenaugs; dafür entdedt fie auf der Rlache, Die ihre Ruge tragt, des Marmors Nauhigfeit, Der ihr ein Felfen dunkt mit Baden überftreut: Go idrantt die Dummheit auch die neblichten Ideen In einen engen Kreis (das Bange überfeben Sit größrer Beifter Bert), bas allgemeine Band, Das alle Theile fugt, bleibt ftets ihr unbefannt. Drum find't fie überall die Schopfung voller Mangel Und machte gar ju gern aus allen Burmern Engel; Rlagt, daß ein oder Fels nicht bunte Tulpen bringt, Und Philomele nicht nach Grauns Gefegen fingt. Allein der Beife lacht des eingebild'ten Alugen; Er fennt des Gangen Bau und aller Theile Rugen. Er hat den mabren Stab, der ihr Berhaltnig mißt, Und find't fo vieles ichon, daß er den Rehl vergißt.

Aus jenem truben Quell, von Leim und Sand geschwollen, Ift bis auf unfre Zeit ein tödtlich Gift gequollen. Statt mit Behutsamfeit der Wahrheit nachzuspahn, Bleibt der verdroffne Wif stets auf der Granze ftehn;

Mit Traumen fpeist man fic, die das Gehirn verwirren, Und munichet fich noch Glud, fo angenehm ju irren.

In einem tiefen Bald in Baftrens ober Rlur Berlieret fich Berdusht im Forschen ber Matur. Die Diebelaubte Racht umichatteter Befilder Rubrt ben einfamen Ginn auf fdredenvolle Bilber. Er foricht dem Uebel nach, bas alle Menschen plagt. Und mit geschärftem Bahn an ihren Bergen nagt. Much den, ber Purpur bedt, bem alles icheint gemabret. Berlagt ber Rummer nie, ber feine Luft verzehret; Der Glang, ber ihn umgibt, blend't nur bes Pobels Bann, Und ftreicht mit falfder Dracht ein ichimmernd Glend an. Bir ndhren tief in und ben Reim gu fteten Plagen, Er hat in unfre Bruft die Burgel eingeschlagen, Die bas burdichlungne Berg mit taufend Abern fullt, Und die du felbft umfonft, o Beisheit, tilgen willt. Der Beift fieht traurend fich in trage Reffel foliegen, Gein ichwader Naden wird vom Strome bingeriffen; Der Wolluft Gufigfeit vergallt der Ueberdruß, Und Tantals Sunger naut und mitten im Genuf. Uns truget ein Gefpenft, ein reigend Schaugerichte Qualt unfern trodnen Gaum und ichmeidelt bem Befichte. Die bort Kreusens Bild fic dem Meneas zeigt, Und fein befummert Berg mit falfcher hoffnung faugt -Dreimal ftredt er ben Urm nach bem geliebten Schatten, Dreimal entzieht fie fich bem Rug bes bangen Gatten: So flieht die Seelenruh', das niemals feste Biel Betrogner Beifter, ben, ber fie umfangen will; Singegen schwarmet ftete ein heer von blaffen Gorgen Bei jedem Tritt um uns, und angstigt und auf morgen. Bergebens wird der Grem durch jeb'ge Luft verscheucht,

Er ift bem Parther gleich, der fleget, wenn er fleucht. Raum scheint er zu entfliehn, fo tommt er ftarfer wieder, Und schwingt um unfer Saupt fein trauriges Gefieder.

Mus biefem Mugenpunkt betrachtet nun Berdufbt Die allgemeine Noth, die Folter unfrer Bruft. Er fpurt ber Urfach' nach, erstaunt in beinen Werfen Gebrechen ohne Bab!, o Mithra, ju bemerfen. Rein, ruft er endlich aus, erbarmensvoller Gott, Du lebest nicht von Blut, und suchft nicht unfern Tod. Ein bosbaft Befen ift, bas und bas Gepn miggonnet, Gein Berg ift ftetes Reu'r, wo Born und Rache brennet, Es labt mit Thranen fich und nahrt mit unferm Blut, Als wie mit fettem Del, die ungludfel'ge Glut. Der Ceufger Ungftgeton liebt es weit mehr ju boren, Als jene Sarmonie ber mufifal'ichen Spharen. Die, Mithra, dich verandat. Bon ibm ftammt alle Noth. Die und bis jum Beidluß bes bangen Lebens brobt. Und nur dem Tode weicht, der unfern Jammer fürzet, Ach! aber gar vielleicht in em'gen Schlummer fturget.

So schließt der Persen Theut, und findet in Geschichten Des grauen Alterthums, umnebelt von Gedichten, Was seine Meinung stärkt; der Eelten Ueberfall Und Hermanns strenge Faust, der Horomasden 12) Qual, Ließ noch im Orient die blut'gen Spuren sehen, Und schien dem neuen Wahn mit Nachdruck beizustehen. So beckt des Weisen Wis und die Unwissenbeit Des Bolks den Irrthum aus; genähret von der Zeit Wächst er, und schüßet sich mit seiner Priester Zungen, Wis nun das Alterthum den Beifall ihm erzwungen, Den ihm, als er entstand, des Pöbels Leichtsinn gab: Run blüht der Wahn empor, und auf der Wahrheit Grab.

Swei Wefen ehrt und icheut, mit gang verschiednen Trieben, Das alte Verfien. Das eine macht fich lieben, Es pflangt in unfre Bruft ber Tugend Samen ein, Und pflegt die garte Frucht mit warmem Connenschein. Das andre gleicht der Racht; mit falten Kinsternissen Semmt es der Strahlen Kraft die von hormasdes fliegen. Ein em'ger Zweikampf trennt ber himmelsgeifter Schaar, Und nichts als unfer Glud ift dabei in Befahr. Das aute Befen führt die unerfahrne Jugend. Der oft die Unschuld schad't, den fteilen Weg der Tugend, Gein gartlich-ernster Blick folgt ihnen wo sie giehn, Und wandelt Dornen oft in lieblichen Jasmin. Singegen Ariman, verschlagen und zu tranten, Bort niemals auf, an Stoff zu unfrer Vein zu denken. Gest loct er und mit Lift in reizender Geftalt. Ein liebenswerther Feind hat gehnmal mehr Gewalt, Mls der die Waffen zeigt, die unferm Leben dräuen; Ein Keind, der sich erklart, befiehlt uns, ihn zu schenen; Da dem, der lächeln fann, der und umarmt und füßt, Schon oft der fühnfte Seld jum Opfer worden ift. Muf folde Weife ift's dem Buthrich oft geglücket, Daß feine Bauberei ein fcmaches Berg berücket. Rein Proteus wend't fo oft die trugende Rigur; Co vielfach fab dich nicht der fproden Nomphe Alur. Pertumnus, 13) bis zulest mit schmeichlerischen Kalten Du als ein graues Weib die fuße Bunft erhalten. Voll Wunders fühlte gleich Domona bei dem Gruß, Go aut er fich verstellt, den allzu frischen Ruß; Co füßt die Kreundschaft nicht! Gie ftust, ihr glühn die Wangen. Doch ploblich fublt fie icon fich feuriger umfangen, Sie ftraubet fich umfonft, ju fdwach ju ernftem Rrieg,

Krönt nur ihr Widerstand des holden Feindes Sieg. So zeigt sich Ariman, den Endzweck zu erhalten (Sein Spiel ist unser Tod), in mancherlei Gestalten; Bon jedem Borwurf ninmt er Facd' und Bildung an Und trügt zu gleicher Zeit verschiedner Seher Wahn. In unsers Herzens Form weiß er sich schnell zu drücken, Und andre Neigungen auch anders zu berücken. Dianens Gurtel braucht er zu Kalisto's Weh, Und füllt mit goldner Flut den Schooß der Danac. Gelingt die List ihm nicht, so schrecket er mit Blißen. Und Oromasdes selbst kann oft vor ihm nicht schüßen

Dieß ist des Uebels Quell, so träumete Zerdusht, Und suchte außer uns, was tief in unstrer Brust Aus innrer Quelle rinnt; den Knoten aufzulösen, Macht er das Uebel gar zu einem ew'gen Wesen. Allein vor Fabeln bebt des Zweislers Kühnheit nicht, Du, Wahrheit, bist's allein, die seine Wassen bricht; Durch dich will ich die Macht geschärfter Zweisel dämpsen, Das Vorurtheil zerstreu'n, und für die Gottheit kanufen.

Im ewigen Verstand der göttlichen Natur Schwebt ein unendlich Bild der ganzen Creatur, Bon allen Schatten frei. Hier siehn in langen Neihen Die Wesen, welche sich der Möglichkeit erfreuen: Unendlich ist die Schaar, die ihren Plaß hier hat, Und sich vom öden Nichts dem Unerschaffnen naht. Hier fehlet keine Kraft, kein wirksames Vermögen, Kein Wesen, das sich selbst kann fühlen und bewegen. Dieß ist der Stoff der Welt. Ihm gab die weise Macht, Die ihn unsterblich schuf, der schönsten Vildung Pracht. Sie hat der Wesen Schaar nach Aehnlichkeit verbunden, Und jenes Grundgeses der Ordnung ausgefunden,

Das jede Wirfung ftets an eigne Urfach' fnüpft, Und wehrt, daß die Natur nicht epikurisch hüpft. Die icone Symmetrie, die Gintracht in den Theilen. Die burch verschiednen Weg den besten 3weck ereilen: Die wohl gesvarte Rraft, die abgewogne Beit, Der ausgemeff'ne Raum, die Mannichfaltigfeit Mit Einfalt ftete vermablt, bas fünftliche Berfügen, Daß im Vergangnen ftets ber Bufunft Samen liegen; Dien alles ift bas Wert vom ewigen Verftand, Der fur ben reichsten Stoff die iconfte Form erfand. Der Mangel fleine Bahl ichwind't in des Guten Große, Und gleicht faum einem Dunft, den ich mit Sonnen meffe. Die Welt ift ja nicht Gott; genug, daß ihre Pracht Gie, nach dem Schöpfer felbit, jum bochften Befen macht. Sie ift fo groß und gut als Gott fie fann bereiten, Ein völliger Begriff von allen Möglichkeiten. Und führt der Wefen Schaar, von Mangeln endlich rein. Durch den bequemften Beg in ihren Urfprung ein.

## Inhalt des zweiten Buchs.

Nachdem im erften Buche die ewige Schopfung der Welt behauptet worden, gebt der Dichter zu Erflärung des IIrfprungs berfelben fort. Biderlegung ber Meinung, bag alle Dinge Ausfiuffe aus der Gottheit feven. Alle Substangen haben ihre Rraft oder Wirtsamfeit von Gott, die Art aber wie fie dieselbe außern, ven fich felbft. Die Schopfung und Erhaltung ift demnach eine einzige, ewige und fich feibst gleiche Wirfung Gottes, wodurch alle Krafte in ihrem Genn erhalten werden. Lette Abficht der Schöpfung. 3mei große Rolgen aus berfelben: die erfte, daß alle moglichen Befen wirklich find; die andre, daß alle empfindenden Befen für eine endlose Bludfeligfeit bestimmt find. Die Seelen und Beifter find ber einzige Gegenstand ber Absichten bes Goopfers, und der Stoff ift blog um ihrentwillen. Vortrag und Widerlegung des Bahns der Materialisten, welche das Dafenn unforperlicher Befen laugnen. Grund der Berichiedenheit der empfindenden Befen, in Abficht der Grade ihrer Bollfommenbeit und Gludfeligfeit. Bemalde einiger Claffen folder Seichopfe. Zergliederung der innern Einrichtung der geistigen Weien. Wie ihre Natur ein Schattenbild der göttlichen ist, durch die Vorstellungefraft, den Teieb zur Vollsommenheit oder die Liebe, und durch die Ruhmbegierbe. Allgemeiner Blick über die ganze Geisterwelt.

## Zweites Buch.

Die Welt, dieß we'te Reich beseelter Wirklichkeiten, War, den Substanzen nach, kein Werk gemest ner Zeiten, Obgleich ein steter Fluß die Form der Dinge treibt, Und ihr verstärkter Lauf stets größern Kreis beschreibt: Nein, wie im ersten Buch die Musen und gelehret, Hat stets ihr wandelnd Seyn dem Schöpfer gleich gewähret; Sie hängt an seiner Macht, und zoge die sich ab, So sänke gleich das All ins Undings sinstres Grab. Doch wie wirkt diese Kraft? Wie weit wird's und gelingen, Ins Unermeßliche mit schwachem Blick zu dringen?

Der altsten Beisen Schoar, vom Trismegist gelehrt, hat jinen Bahn gezeugt, ben noch ber Indus ehrt, Den einst Plotin 1) erneut, Jochaides 2) verdunkelt, Und der mit blassem Schein in Bohms Aurora 3) funkelt.

Die allzu fruchtbare, zu warme Phantasei Ist die Gebärerin von dieser Schwärmerei; Sie mischt und wechselt stets die Bilder mit den Sachen, Die durch die Bilber uns der Wiß soll sichtbar machen.

Der Jrrthum diefer Schaar ergießt durch manchen Arm Sein schlammicht Baffer aus. Der ernften Zenons ') Schwarm Läßt ein aftralisch Licht bas ganze All umfließen,

Und Leben und Verstand in alle Wefen gießen. Plotin macht Gott jum Meer, aus dem die Beifterwelt In taufendfachem Grad verschiedner Alarheit quellt: Der Schaum, ber diese Klut gleich einer Rinde dedet, Ift der entfeelte Stoff, der alles Uebel bedet. Jochaids Miggeburt tieffinn'ger Schwarmerei Borgt von Plotin den Grund jum feichten Lehrgebau, Das er rabbinisch schmudt mit morgenland'ichen Bilbern. In unermeglichen atherischen Gefildern (So traumt er) wallt ein Licht, bas, rein und unbegrangt Bon allem Dunkel, frei die Emigkeit durchglangt: 5) Es halt, was durch die Beit aus ihm hervorgefloffen, Die Samen aller Ding' in feinen Schoof verschloffen. Der Erstling feiner Rraft geußt den empfangnen Schein Mit ungleich reinem Licht in gebn Canale ein. Die immer weniger vom Urfprungsglange ichmudet, Je weiter fich ihr Lauf dem Mittelpunkt entrudet. Dieß ift die hochste Welt, die helle Uziluth, Der unvermischte Strom aus Ensophe reiner Gluth. Mit etwas blafferm Schein gießt Brigh ibre Strablen Der Welt der Beifter zu, die, in gestirnte Schalen (Ein dunfler Rleid) gehüllt, die finftre Unterwelt, Den unbelebten Stoff, mit mattem Licht erhellt. Doch Mufe, fcmeig', und fcheu' die beil'gen Dunkelheiten; Ihr unfichtbares Licht glangt nicht den Unceweihten!

So zeugt der Irrthum sich in dem fruchtbaren Schooß Der heißen Phantasie, und wird vom Beifall groß! Kaum tilgt ein Hercules den hundertköpf'gen Drachen, Der immer sich ergänzt und dräut mit neuen Rachen. Du, Beisbeit, dämpfest ihn, dein Blig zerstreut den Wahn; Komm, Göttin, zeige mir der Wahrheit sichre Bahn.

Die gange Belt regt fich von thatigen Bermogen. Die fich durch innre Rraft verandern und bewegen. Die innerliche Korm, der Wefen Unterscheid, Sangt bloß an diefer Kraft und ihrer Thatigfeit. Doch ift die Kraft nicht felbst das, mas aus ihr entspringet, Co wie die Nachtigall nicht das ift, mas fie finget. Die Wirkung diefer Rraft, die ihr Gefchlecht und Urt Durch das, mas fie gebiert, ben andern offenbart, Ift bei ber Creatur in Grade eingeschloffen, Und nie der Quelle gleich, aus der sie ausgefloffen. Rur Gott ift mas er ift, und bleibt fein eigner Grund, Da und hingegen ftete in feinem oben Schlund Das wesenlose Nichts gleich todten Schatten qualte, Wenn nicht der Krafte Quell die unire ftete beseelte. Gest zeigt fich unferm Beift bas ewig fefte Band, Das die Beschöpfe fnupft an die allmacht'ae Sand. Durch fie nur lebt ber Trieb, ber in den Befen ichläget, Die einen forperlich, die andern geistig reget: Obgleich die Menderung der Kraft, die er bestammt, Richt von der Gottheit felbit, nein, von den Befen ftammt, So bleibt ber Schöpfer ftets in gleicher Wirkung fteben, Und schafft nie weniger, nie mehr als fonst geschehen.

Auch hier verleitet leicht zu einem falfchen Schluß Die Tauscherin, die ich so oft bekämpfen muß. Ein Werk, worauf Lysipp die Schöpferkunst verwendet, Wird mit dem letten Druck der Künstlerhand vollendet. Sein Schaffen hat ein Ziel; steht deine Paphia, Prariteles, einmal ganz glatt und fertig da, Bedarf sie dein nicht mehr, und kann, um fortzuwähren, Des Künstlers, den sie nun weit überlebt, entbebren. Drum schließt die Phantasie: was einst geschaffen sev,

Besteh' nun durch sich selbst, von fremdem Beistand frei. Doch läßt dieß Gleichnis auch sich auf den Schöpfer wenden? Der Künstler gibt den Stein, der unter seinen Händen Mit fremder Schönheit reizt, die ihm Kassandra leiht, Nur eine neue Art der vor'gen Wirklichkeit; Er schuf ihn nicht aus Nichts: allein die Kraft der Wesen Kann nie sich von der Hand des ew'gen Schöpfers lösen; Der Grund, warum sie nicht aus eigner Macht besteht, hört niemals auf zu sen; so sehr sie sich erhöht, Wird sie doch nie zu Gott, und was sie einst empfangen, Muß jeden Augenblick sie stets von ihm erlangen.

Sing', Mufe, nun, wie Gott ben besten 3med erfüllt, Und was das Muster war, wornach er und gebild't. Der Befen Inbegriff foll feinen Meister preisen, Und feine Berrlichfeit im schönften Abdruck weifen; Drum ichafft Gott eine Belt, die feiner Suld genießt, Und jenes Licht empfängt, das schaffend aus ihm fließt. Dief ift der 3med, den und die Wahrheit beißt bemerfen. Der Gottheit Ehre liegt im Glad von ihren Werfen. Te mehr fie fichtbar wird, je mehr wird fie geehrt: Bas und befeligt, ift, was ihren Ruhm vermehrt. Dief ift der Felfengrund, der zwei Roloffen traget, Auf deren fichres Saupt fich unfer Lehrbau leget. Der eine ftust den San: daß, was empfindlich ift, Der Wesen gange Schaar, die Schöpfung in sich schließt. Im andern grundet fich bas Glud ber Beiftigfeiten, Der Triebe Gegenstand, die hoffnung befrer Beiten.

Ift der Geschöpfe Glück des Schöpfers einzig's Biel, So flößt sein Allmachtshauch Empfindung und Gefühl In so viel Wesen ein, als in der Möglichkeiten Uneingeschränktem Neich sich ihrer Hoffnung freuten.

Was hilft's dem todten Stoff, daß er den Geistern nutt? Was hilft's der Sonnenglut, daß sie die Welt erhift? Kennt Bandnæs Malerei den Reiz von ihren Jügen? Kann sie ein schmeichelnd Glas wie Sylvien veranügen? Empfindet sie die Lust, die Phrynens Busen bläht, Wenn der Bewundrer Heer bezaubert um sie steht? Nein, unbekannt sich selbst, ergößt sie fremde Blick, Und schlägt mit taubem Ohr das eitle Lob zurücke.

3mar hat das Alterthum ein Wefen ftets mißfennt, Das bloß Ideen wirft, vom Stoffe gang getrennt; Die Beifter, benen es Empfindung beigeleget, Sind von gestirntem Feu'r, bas, wenn es fich beweget, Bedanken fühlend zeugt, und unverweslich ift, Beil, frei von trobem Stoff, fein reiner Lichtstrom fließt. Duch unfre Zeiten hat der Jrrthum noch beflecket, Und aus tem alten Schutt fein ftolges Saupt geftredet. In Beifter, welche fich vom Stoffe nie befrei'n, Rlößt er fein schleichend Gift fanft und unmerflich ein. Das Lafter hofft durch ihn fich vor des Richters Bliben, Vor gegenwart'ger Ungft und funft'ger Qual ju fcuken. Sein Freund, ber Bis, bilft auch mit bienftbarem Bemubn. Ihm truglich die Gestalt der Wahrheit anzuziehn. D Thor, um furze Luft, und die faum halb zu schmecken, Soll dich mit em'ger Nacht des Todes Grabmal beden? Berachtet schmaht bein Ginn bas Blud ber Ewigfeit, Und doch genießt er faum die Sulfen von der Beit.

Sie, welche jederzeit den Bahn erzeugt und nahret, Die Phantasie, hat auch des Jerthums Buchs vermehret, Den ich bekampfen will; aus ihrem Bilberschaß Schmudt sie ihn reizend aus, und nimmt der Grunde Plag. Fragt nur den Freigeist an, und bringt in ihn mit Grunden

Raum wird er zweiflerisch fich aus bem Dete minden. Bas, fpricht er blonisch, mas bentst bu beim Borte Beift? Ift's nicht ein leerer Schall, ber bich mit Unfinn fpeif't? Rann mas entforvert fenn, und gang vom Stoff fich trennen? War' es nicht eben das, was wir das Leere nennen? So ichloß icon ein Lucrez, und ohne roth zu fenn, Stimmt noch zu unfrer Beit manch falfcher Beifer ein. Man zweifelt, ob ein Geift (nach unfere Leibnig Lehren) Cold eine große Bahl von Bildern fann gebaren, Bon Bildern, welche doch fein innres Befen icheut, Das feinen Ginn berührt, und Stoff und Debnung meid't. Und endlich (dieses ift der Kern von ihren Schluffen) Wer fagt und, daß vom Stoff wir alle Rrafte wiffen? Betrogne Sterbliche! Bom unbegränzten All Geht ihr ben außern Rand, die Schale nicht einmal, Und ruhmt euch doch getroft der Dinge Berg zu fennen, Und wift die Simmel felbft, wie Kircher, 6) zu durchrennen.

D kaum gewordnes Nichts, das jeht ein kurzer Wind Gleich einer Blase dehnt, die, eh' sie ist, verschwind't; D Thörichter, du willst in klippenvollen Tiefen lind ohne Steu'r und Mast und Stern und Nadel schiffen? Viel leichter prüfte dort der ersten Schiffer Heer, In heil'ger Kichten Bauch, das laut oerschreite Meer, Die Nymphen sahn erstaunt in den beschäumten Gränzen Sin sliegend Holz sich drehn, und Schild und Harnisch glänzen; Allein sie schützt ein Gott, Minerva führte sie, Des goldnen Bließes Preis reizt' ihre Heldenmüh':

Du aber, schwacher Geist, wie kannst du dich erfrechen, und ohne Huls und Licht die finstre See durchstechen?

Berwegen schließest du, der Stoff empfinde nicht, Weil dir es einzusehn Verstand und Sinn gebricht.

Ist das der helle Geist, den ihr so sehr erhebet, Der Strahl von Gott, der einst sich selber überlebet? Er zeugt sich mit dem Leib, sangt an mit ihm zu blühn, Nimmt ab wie er, und ach! wie er wird er verstiehn!

Dieß ift des Dichters Schluß, der feinen Big verschwender, ') Doch nur ein blodes Aug' mit seinen Flittern blendet. Hier ift ein weites Feld, wo sich die Dichtfunst weis't: Das muntre Frankreich trägt kaum einen seichten Geist, Der hier den Big nicht übt, stolz die Vernunst verhöhnet, Mit Scherzen Gründe schlägt, und große Wörter tönet. Doch dichte immerhin, und wandle, wenn du willt, In ein beseeltes Weib Pygmalions Marmorbild; Du magst nach beiner Art mit Mährchen uns betriegen; Du thürmest Reime auf, hier sollen Gründe siegen.

Du iprichft, der Stoff empfind't, er ift's, ber in une bentt, Die Bilber nimmt, verwahrt, trennt und gufammen bangt, Sich in die Formen gießt, die ihm der Körper giebet, Und in uns wünscht und scheut und hofft und haßt und liebet. Doch fage, ba ber Stoff unendlich theilbar ift, Db diese geift'ge Kraft aus allen Theilen fließt, Mon bem mas in und benft? Dieg mußt du und bejaben, Und beinen Gas zugleich badurch dem Umfturg naben; Plotin hat langst für dich den frarten Pfeil gespitt, Nor bem bein Luftgevau fein Bis, fein Ginfall fount. Denn fprich nur, ift das Bild, das jest bein Stoff empfindet, In jedem Theile fo, daß er's gang in fich findet? Ift dieß, fo murde ja ein jeder Begenstand, Trop dem, was man erfährt, unendlich oft erkannt. Du murdeft, wie Dreft, nicht nur zwei Connen feben, Ungablbar murden fie vor beinen Augen fteben; Dir wurd' unendlich oft, was beinen Blick bestrahlt,

Bas andre Ginne rubrt, in bein Gebirn gemalt: Es murbe jeder Trieb, dein Saffen und Begehren, In der betäubten Bruft unendlich fich vermebren. Von drei Antifpren wird, wer dieß glaubt, nicht beil! 5) Doch beuce fluglich dich, und weiche diesem Pfeil, Sprich, jeder Theil des Stoffe, der in mir fublt und benfet. Rublt nur ein Stud des Bilde, das in den Ginn fich fentet: Run fag' auch, wenn bu dich beim Denfen felbit erfennit. Und dich unendlich schnell vom Vorgestellten trennft, Ift dieg Gefühl getheilt, und wie wird es gerriffen? Rur Gine Rraft fann es in Gine Wirfung ichließen. Bas der Verstand ergrund't, bes Scharffinns hober Alug, Die Kraft, die Schluffe bauft, des Willens fanfter Bug. Dieß alles lagt fich nicht in Stoff und Bilder ichranten. Roch ohne Biel getheilt, wie du erdichteft, benfen. Ein Beisviel mach' es flar: bu gebit in einen Bald. Und fuchft, ber Conne mud', der Schatten Aufenthalt; Im gleichen Augenblick fteigt vom beblumten Bafen Ein füßer Dampf empor, und eilt zu deiner Rafen; Much bort dein Ohr zugleich das Lied der Nachtigall, Und sucht im fernen Fels den rauben Widerhall. Run muß, nach beinem Babn, von allen biefen Bilbern Sich jedes fur fich felbst in beiner Geele fcbilbern; Der Blumen füßer Sauch brudt fich gang anders ein, Als auf der Gilberflut der Conne Biderichein. Ein jedes fühlet fich (bieß folgt aus beinen Schluffen) Und fich allein, und fann nichts von den andern wiffen. Der Theil bes geift'gen Stoffs, in dem der grune Wald Sich fpiegelt, fublet nur die eigene Gestalt; Ein andrer wird allein vom Blumenduft entzudet. Wenn in den dritten fich der Waldgefang nur brucket.

Nun widersprickt dir nicht, was die Erfahrung lehrt, Wenn der verhüllte Geist auf sich die Blicke kehrt? Ist's nicht Ein Mittelpunkt, zu dem von allen Dingen Die Bilder, wie ein Strom, durch alle Sinnen dringen? Vermöcht' ein Malebranche, der Schuß aus Schlüssen zieht Und mit geschärftem Blick der Sähe Band durchsieht, Durch die geschlossen Reih' entwickelter Ideen, In ihrem Labyrinth die Wahrheit auszuspähen, Wenn nicht ein Wesen wär', das alles in ihm denkt, Das die Begriffe fügt und nach Gefallen lenkt? Und wurden nicht vielmehr im allgemeinen Trennen Die Bilder feinblich sich einander niederrennen?

Der Stoff ist's also nicht, was denkt; ein Untersweib, Der tief im Wefen liegt, entfernt die Geistigkeit Bom ausgedehnten Stoff; er kann sich nur bewegen Und fühlt sich nicht; sie fühlt und weiß sich nicht zu regen. So weit als möglich hat der ewige Verstand Die Unempfindlichkeit aus seiner Welt verbannt. Doch kann die Geisterwelt den Stoff nicht ganz verdringen. Warum? Sein Beistand nüht den ungedehnten Dingen. Er fördert ihren Zweck, weil er der Geistigkeit Was ihr zum Wirken sehlt durch die Bewegung leiht.

Das aber, mas sich Gott zum Wohlthun auserlesen, Ist die beseelte Schaar der edlern geistigen Wesen, Die, nach ihm selbst gesormt, zum Fühlen ausgelegt, In ihrem Innersten den Trieb zur Freude hegt. Es wallt sein Vaterherz zu den geliebten Kindern, Und haßt der Schranken Neid, die seinen Einstuß hindern. Sein Will' ist unser Glück; doch gleiche Seligkeit Verbeut auf ewig uns der Wesen Unterscheid.

Warum benn ichuf er uns, fragt Manes, nicht zu Engeln,

Reft in des Guten Dahl, und frei von ftrafbarn Mangeln? D Thor! mit gleichem Recht flagft bu die Erde an, Daß fie ber Relfen Pracht auch Diftel, Lowenzahn Und andern Dobel miicht, nicht ftets von Liljen ftrablet, Und ftatt gemeinem Gras, mit bunten Tulpen praglet. Bielleicht begebrit du auch, daß ftete Befte wehn, Und willft die ichwarze Gee von Reftar gluben febn; Du beifent oben Sand mit Blumen fich erheitern, Und Schiffe follen bir an Diamanten icheitern. D flieb aus einer Welt, ber die Natur befiehlt. Und gaubre dir ein Reich, worin die Wärme fühlt; Den Bach, ber bei und raufcht, lag Orerlieder fingen, Und aus des Fruhlings Schoof Rubin und Perlen dringen. Wie eng ift eine Belt, die nur Salbaötter tragt. Die ein einformig Licht mit gleicher Wonne pflegt! Die flein wird da die Bahl ber Mannichfaltigfeiten, Die fern Gin Endzwed ruft, und die harmonisch ftreiten!

Und kann die Gottheit sehn, daß ein unzählbar Heer Das eines kleinern Glücks nach Graden fähig war' Umsonst zu senn sich sehnt? Kann dieß die ew'ge Liebe? O nein! Sie wallt zu uns mit allgemeinem Triebe, Und siebet Wirklichkeit und zugezählte Lust, Mach jedes Fähigkeit, in aller Wesen Brust. Das Elend, welches jeht die niedern Elassen leiden, Berliert sich nach und nach in eine See von Freuden. Des Uebels ganze Summ', wie groß sie Baylen dunkt, Ist kaum ein Negentropf, der in das Weltmeer sinkt, Berglichen mit dem Glück, das noch entsernte Zeiten, Bon Titan nicht erlebt, den Geistern zubereiten.

Der innre Unterschied ber mefentlichen Rraft 3ft, mas die Ginzelnheit in den Gubftangen schafft.

Berschiedne Fähigkeit zu fühlbaren Gedanken Bertheilt der Wesen Heer in abgemessen Schranken; Und ein geheimes Band, das alle Geister reiht, Knüpft Arten und Geschlecht nach ihrer Aehnlichkeit. Dieß ist der Liebe Hauch, den Orpheus schon besungen, Durch den Empedokles der Samen Streit verdrungen. <sup>9</sup>) So ward die Beiskerwelt, die durch Ideen iebt, Und mit verschiednem Schwung zur Vottheit sich erhebt, Die Weisheit schränkte sie in ungezählte Classen, Die nach bestimmter Zeit sie höher steigen lassen. Mit ungleich sattem Tried naht der Natur Gebot, Die einen ihrem Quell, die andern noch dem Tod.

Befränzt mit stillem Licht, strahlt eine größre Sonne Dort einen Cherub an, mit unvermischter Wonne. Sein scharfes Auge sieht durch unfre Nebel hin, Kein trübes Vorurtheil schwärzt seinen hellen Sinn. Ihm zeigt sich die Natur in unverhüllter Schöne, Sein geistig Ohr entzückt der Sphären Lobgetöne; Manch neuer Sinn führt ihn ind innre Heiligthum Der großen Schöpfung ein, wo des Erschaffers Nuhm In ew'gen Flammen brennt auf ewigen Altären. Er theilt die Seligseit mit tausend Engel-Schören; Der Wahrheit Urbild selbst wird stets von ihm erblickt. Und reine Liebe ist's, was seine Brust entzückt. So nähert er sich stets der Geister erstem Quelle, Und wird im Rähern stets von reinern Strahlen belle.

Biel niedrer drängt sich dort auf zweifelhafter Bahn Ein noch nicht reifer Geist zur Seelenruh' hinan. Bas hilft ihm die Vernunft, die ihn beglücken könnte, Benn seine Bahl sich nie von ihrem Ausspruch trennte? Sein herz verlangt nach Lust, die falsche Phantasie Berboppelt ihren Reiz, und raubt zugleich ihm fie. Sie reizet die Begier, und weiß fie nicht zu ftillen, Und lockt mit eitelm Glanz den oft betrognen Willen. Indem er hin und her ein Gut fucht, das ihn flieht, Ruft ihn mit fußem Ton der Wolluft Zauberlied.

3m blumenreichen That, wo unter Mortenschatten Der Benus Tauben fich im ftillen Laube gatten, Bo alles ichergt und liebt, und ftete im lauen Wind Gin unfichtbarer Dunft von fugen Geufgern fdwind't, Dort liegt die Bauberin auf buhlerifchen Rofen. Entherens fleiner Sohn, nie mud ihr liebzukofen, Schlingt fich, bem Epheu gleich, um ihre beiße Bruft; Ihr funtelnd Muge reigt gu untersagter Luft. Ihr fcmarges Saar, bas leicht um ihren Naden fdwebet. Dampft fußen Balfam aus; ben Weft, ber fie umwebet. Schopft fie voll Lufternheit und fühlt den matten Gaum: Der Liebesgotter Schaar verengt um fie ben Raum, Und svielet forgenlos, doch schwirrt bei ihrem Scherzen Mand unfichtbarer Pfeil in unverwahrte Bergen; Der trunfne Bacdus liegt ju ihrem Ruß gestreckt; Von weicher Floten Schall gur Ueppigfeit erwedt, Erhebt er fich, den Chor der Kaunen und Manaden, Der in die Schatten flob, jum wilden Tang ju laben. Dick ift der Wolluft Sof, aus diefem Baubergrund Ruft fie dem Wandrer ju, ihr allzu füßer Mund Bethört fein willig Berg, er fuffet fein Berderben, Und faugt aus ihrem Blick ein angenehmes Sterben. Doch wenn die Bauberin ihn furze Beit berückt, Raubt ihm ein Augenblick, was ihn vorher entzückt (Wie ein treuloser Traum, indem er uns vergnüget, Rur durch ein hold Gespenft des Bergens Gehnsucht truget Und von der Schattenluft taum einen ichmachen Reft, Des Schattens Schatten, nur ju größerm Schmerz und laßt); Bo lauter Anmuth war, fieht er erstarrte Klippen Und todten Sand gehäuft; Armidens fuße Lippen, Ihr Auge, reich an Luft, ift mit bem leichten Schwarm Der Liebesgotter weg; er fieht vom durren Urm Des Efels und der Reu' mit Abichen fich umfangen. Bald bleicht die falte Kurcht die schnell verblühten Wangen, Wenn des Gemiffens Spruch ihm feine Strafe droht; Bald ftreicht die fpate Reu' ihm ihr verhaßtes Roth Mufs blaffe Ungeficht; von der genoff'nen Freude. Bleibt nichts als die Begier, und nagt fein Gingeweibe. Doch da er liegt und feufat, und feine Roth bethrant, Und ohne hoffnung fich nach einem Retter febnt. Blidft du, o Tugend, ihn, umglangt von fanftem Lichte, Boll innern Mitleids an. mit troftendem Belichte. Die Rraft, die in fein Berg mit beinen Bliden fleußt, Belebt mit neuem Muth den auferweckten Geift; Du bebit ibn liebreich auf, und führft an beiner Seiten Ibn beinen boben Beg zu beffern Emigfeiten.

In noch geringerm Grad hullt dort ein Raupenfleid Ein schwächer Wesen ein, und reizt oft unsern Neid. Mit weniger Verrunft mißkennt es unfre Plagen, und braucht in steter Lust sein kurzes Maß von Tagen. Befreit vom bleichen Neid, der unfre Ruh verzehrt, Vom ekcln Undestand, der unfre Wollust stört, Schmeckt es die jehige Lust, und faumt sich nicht im Wählen, und kennt die Mittel nicht, sich sinnreich selbst zu gualen. Der Nose kühler Schoof, der Nelke Purpurgrund, Reizt es, wie dich, Mortill, Aminens kleiner Mund; Sein Leben ist Gefühl, es schwimmt in trunknen Freuden,

Und feine Wonne ftort kein vorgesehnes Leiden. 3mar schließt ein enger Kreis die dunkeln Sinnen ein, Allein es wird nicht stets in dieser Kindheit senn: Die Zeit, und jener Weg durch den die Wesen steigen, Wird ihm ein neues Feld einst zum Empfinden zeigen; Boll Bunders sieht es dann, den Geistern zugesellt, Sein neues Dasenn an, und eine neue Welt.

So ift, was fühlt und benkt, an Graden mancherlei: Doch teines ohne Luft, von Mängeln keines frci. Der reinste Cherub fühlt den Damm der Endlichkeiten, Den unsichtbarften Burm erwarten best're Zeiten. Ben Gottes Hand geformt, stellt der Substanzen Schaar Der ersten Jüge Niß von seinem Wesen dar. Je näher sie sich hin zu ihrem Urbild kehren, Je herrlicher kann sie sein reiner Glanz verklären.

Sie fublen alle fich, wenn von der außern Belt Ein geiftig Bildniß fich vor ihre Augen ftellt. Und diefes Bild erwedt in den gerüntten Bergen, Das eine Lieb' und Luft, ein anders Sag und Schmerzen. Des Willens Richtungsfraft fann nie gleichaultig fenn. Ein Borwurf floget ftete Sag ober Reigung ein. Go bat ber bochfte Beift, mas ibn volltommen ichmudet, Mit oft gebrochnem Licht den Wefen eingedrücket. Bom Quell ber Möglichfeit, vom gottlichen Berftand Sit die Vorstellungstraft mit weiser Runft entwandt; Und der Begierden Strom, die ftete jum Urbrunn quillen, Beigt und ein Schattenbild vom allerbeften Billen. Rein Beift verschmaht fein Glud, und liebet mas ihn frankt, Beil feine Reigung fich von felbit jum Bofen lenft; Rein. Dis und Leidenschaft betrügt die bloden Bergen. Und lodt mit falichem Reis zu angenehmen Schmerzen.

Die Lieb' umfaffet nur mas fie burch Schonheit rulet, Mas aut und nublich scheint und fuße Luft gebiert; Gie ift der iconfte Strahl vom ichovferischen Blide, Die Burgel unfrer Luft, der Reim von höherm Glüde.

Bu bem mas Gott felbft liebt, ju ber Bollfommenbeit, Kullt dieser edle Trieb die Bruft mit Bartlichkeit; Wo schöne Ordnung reigt durch weisliches Verbinden, Eröffnet er das Berg, fie lebhaft zu empfinden. Er treibet den Verstand, und fest ihm Stacheln an Wenn ihn der Schlaf besiegt; ber Vorurtheile Wahn, Der Irrthum flieht vor ihm; er gibt fich nicht zufrieden, Und hort nicht auf, den Beift durch Rleben zu ermuden, Bis er gur rechten Spur der holden Weisheit febrt, Die mit Bufriedenheit, der Geifter Roft, fich nahrt.

D Liebe, fuber Bug zu Wesen, die und gleichen, Du berrichest unbegränzt in allen Schöpfungs-Reichen. Dich fühlt der schwächste Wurm, dich fühlen Geraphim, Dich fühlt der Schöpfer felbit! Du führeft und zu ihm. Du bist die Geberin der iconsten besten Kreuden. Und feine andre Luft bezahlt felbst deine Leiden. D! tonte mein Gesang boch, wie ein himmlisch Lied, Rein, wie im Cherubin dein em'ges Reuer glübt, Go fuß wie deine Luft, so fart wie deine Triebe, Dann magt' ich fuhn bein Lob, dann foliteft du, o Liebe, Des heiligfen Gefangs erhabner Inhalt fenn! Weg, trunkne Sanger, weg, die ihr von Lieb und Wein, Dort wo beim Kaunen-Tang die wilde Klöte schallet, Auf feiler Phronen Schoof mit starrer Bunge lallet; Entweiht den Ramen nicht, der Engeln heilig ift, Bomit der Simmel felbst den Unerschaffnen grußt;

Den Namen, beffen Macht bie beffern Belten ehren, Und boffen Bunder und einft Emigleiten lehren!

Die schönften Bundniffe, die unfre Seele kennt, Die keusche Flamme, die durch Humens Fackel brennt, Der holden Sippschaft Quell, die macht'gen Sumpathien, Wodurch sich wechselweis' verwandte Seelen ziehen; Du, Freundschaft, suber Trost bes Lebens, das von dir Erst feinen Reiz empfängt, und Sicherbeit und Zier; Die böhre Liebe selbst, womit wir im Verlangen Das menschliche Geschlecht und die Natur umfangen, Sind nur ein Strahl von dir, den deines Unhauchs Macht In unstrer kalten Brust, o Liebe, angefacht.

Geschwisterlich verwandt mit diesem schönen Triebe In die Begier nach Rubm, bes edlen Corbers Liebe; Much ift fie unferm Beift vom himmel angestammt. Gie fpornt gur Tugend an. Bon ihrer Glut beflammt, Sat ein Prometbeus fich ber Conne gugeschwungen, Und den verbotnen Strabl und feine Straf errungen. Sie bat das erfte Bolf von Gideln acgewöhnt, Und feiner Enfel Dracht von einem Burm entlebnt. Durch fie erfand ein Theut der Wiffenschaften Camen, Durch fie blubn noch im Tod erblafter Belden Ramen. Gie legt der Beifen Beift befeelte Rlugel an, Und bebt fie jum Geftirn auf unterfagter Bahn. Gie lehrte, Balla, 16) bich der Schule Sohn gu fprechen, Und am Aguin und Duns 11) der Wahrbeit Edmach ju raden. Durch fie hat Difa's Stoly 12) ber Sterne Bahl vermehrt, Und dich, Urania, durch Glafer febn gelehrt. Durch fie zwang Gerife, 13) die Luft vor ibm zu flieben, Und bieß ein magisch Keu'r aus falten Korpern fprüben. Dem Remton zeigte fie im weißen Sonnenftrabl

Durch ein dreieckicht Glas der Farben beil'ge Sahl; Bon ihr gelehrt, bieß er in abgemeffinen Kreisen, Bestrahlte Welten sets um ihren Brennpunkt reisen. Sie führte, Leibnig, dich auf unbetretner Spur, Durch manchen Labbrinth ins Junre der Natur; Dir war der Ruhm bestimmt, den Stoff selbst zu beleben, Und lauter Harmonie der schönsten Welt zu geben.

Doch eben diefer Trieb, wenn die Vernunft ihn nicht In ftrengen Sugeln balt, und feine Sige bricht, Ift ohne Rub' bemubt, fich und die Welt zu qualen, Und opfert feiner Buth erichlagner Bruber Geelen. Er reigt die Berr'n des Mils den himmel nah zu fehn, Und von gebranntem Leim Gebirge zu erhohn, Bo unter theurer Laft, mit Menschenblut gefüget. Ihr moberndes Gebein in oden Winfeln lieget. Er führt' einft Philipps Gohn durch manch entvolfert Land. Im blutigen Triumph, bis an den Indus-Strand. Er feu'rte Cafarn an. Roins Freibeit ju gertrummern, Und im erbleichten Glang des Baterlands ju ichimmern. Er ftoft des Lieblings Dolch, der Wohlthat unbewußt, Die ihn verwegen macht, in feines Fürften Bruft; Ja . er bewaffnet felbit, bir, Berr ber Belt, entgegen, Die Thoren, die Ein Winf zu beinem Fuß fann legen. So weicht die Ruhmbegier, die uns der Simmel gab, Sobald ihr Rubrer fehlt, vom ebnen Gleise ab. Gie foll den ew'gen Geift von diefem Ball entfernen, Bu wurdigerm Geschick in ftrablenreichern Sternen; Allein oft läßt fie fich von falichem Winde biahn, Sie hebt fich, freigt, und wird fich bald im Staube drehn; So fturst den Phaëthon die Buth der Connenpferde, Die ihren herrn vermißt, jur mutterlichen Erde.

Doch lehrt der öftre Fall den hintergangnen Geift, Bis ihm ein sichres Licht die wahre Laufbahn weist, Auf dem die Helden sich durch manchen Feind geschlagen, Und den errungnen Preis den Himmeln zugetragen. Der Gipfel alles Ruhms, den die Begier erreicht, Ift eines Engels Glanz, der seinem Schöpfer gleicht. Je fähiger die Zeit zu diesem Glück sie machet, Je starter wird der Brand im Nähern angefachet, Bis endlich unser Senn in seine Quelle sinkt, Und unvermischte Lust in vollen Strömen trinkt.

Dieß ist der schönste Theil von dem vollkommnen Ganzen; Das unbegränzte Reich empfindender Substanzen, Die eine Leiter halt, an der das Ende fehlt, Wo vom geringsten Burm, den kaum ein Trieb beseelt, Bis zu dem Cherubin, der sich in Gott verlieret, Geschöpfe ohne Jahl bes Schöpfers Bildniß zieret, In ungleich hellem Glanz, wo jedes Schönbeit liebt, Und sich nach Wonne sehnt, und seine Kräfte übt; Wo jedes, durch die Zeit mit reinerm Licht geschmücket, In best're Jukunft stets mit hellerm Auge blicket.

## Inhalt des dritten Buchs.

Widerlegung derer, welche die Materie aus Atomen zu: fammen fegen. Die Monaden des herrn v. Leibnig beftritten. Vortrag einer Spothese, nach welcher die Materie ihrer Natur nach unendlich theilbar fenn, und jedes einfache Befen mit einem unsichtbaren, unvergänglichen, und von ihm ungertrennlichen Leibe, verfnupft fenn foll. Widerlegung der drei befannten Sprothesen, über die Art des Busammenhangs ber Seele mit dem Leibe. Vortrag einer neuen Auflösung dieses Problems, von welcher es einigen Lesern scheinen wird, daß sie ihrem Erfinder nicht viel begreiflicher fen, als ihnen. Diefes Buch endet fich mit Behauptung bes Sages, daß die fleinsten Theilchen (Samen, Stamina, Molecules) ber Körper aus den oben gedachten unvergänglichen atherischen Leibern einfacher Substangen bestehen; und daß nicht mehr Materie fen, als zu diefer Verhüllung der einfachen oder geiftigen Wefen nothig ift; eine Meinung, aus welcher folget, daß der Stoff bis in feine fleinften Theile organifirt fen.



## Drittes Buch.

Der Beisheit erften Beit, bem flugen Griechenland, War, was vom Stoff fich trennt, gang fremd und unbefannt. Rein Anaragoras, fo icharf fein Geift fonft richtet, Rein Plato, was er auch von Ur-Ideen dichtet, Schied je ben Beift vom Stoff; ber ernite Stagirit. Und der von Citium folgte ihm und irret mit. Und muß nicht ihr Begriff von forverlichen Dingen Daber mit Dunkelheit und Vorurtheilen ringen? Aus Stäubchen ohne Geift fügt Epifurus Bunft Die gange Geifterwelt, und tropet der Bernunft; Leucipp macht fie gezacht, fie leichter zu verbinden, Und dem von Agrigent gefällt es, fie zu ründen. Ein Thales baut die Welt aus samenvoller Klut. Die Wahrheit stimmt ihm bei, und heißt den Grundfaß gut; Doch auch dieß Element theilt er bloß in Atomen. Und läßt aus ihrem Kluf der Dinge Kormen fommen. 1) Statt auf den erften Grund ber Dinge fortzugebn. Berfangt er fich im Kleid, und bleibt bei Karben ftebn. Auch mich erhipt der Trieb, den jene Dichter fühlten, Alls fie von dir, Ratur, auf hobern Saiten fpielten, Die Wahrheit lockt auch mich (und o! wie ift fie fcon!) In Afademus Bald ihr forschend nachzugehn. 2) Boll Muthes wird mein Beift fich in ihr Dunkel magen. Und bis ins Mark bes Stoffs verwegne Blicke tragen. Die erfte Eigenschaft die und der Stoff entdect,

Und die, in welder auch sein ganzes Wesen stedt, 3ft, daß er ausgedehnt, und folde Theile beget Die gleiches Wesens sind. Wer dieß bei Seite leget, Daß auch das fleinste Stud des Stoffs gedehnt muß senn, Gesteht durch seinen Sah die Ungereimtheit ein, Daß selbst die geist'ge Schaar empfindender Substanzen Aus dichtem Stoff besteht, als Theile eines Ganzen.

Bier ruft die Muse mich von deinen Pfaden ab, D Comud Germaniens, den ihr der Simmel gab, Der Wahrheit alte Gpur in neuem Licht zu zeigen, Und fremder Bolfer Stoly beschämt vor ihr zu beugen. Amar bat bein heller Geift, von unfrer Racht befreit, Ein ungewohntes Licht in die Natur gestreut; Doch da fein fluger Ruß der Wahrheit nachgestrichen, Git vom verirrten Pfad er feitwarts abgewichen. Wie rubmlich ift und bier ein fleiner Errthum nicht. Wo felbit des Engels Blid mit Dunfelbeiten fict. Und nur den bochften Beift, der in fich alles fiebet. Des Errthums Möglichkeit und unfer Nebel fliebet! Der Stoff weicht iden vor dir; die grangenlofen Weiten Des leergewordnen Raums fullit du mit Beiftigfeiten : Musdebnung und Kigur machft du bloß gur Idee, Die Farb' und Bildung nimmt, weil ich verworren feb'. Bu viel mar dieß gemagt! Un zweifellofen Grunden Soll bein Monaden-Beer ffegreiche Reinde finden.

Gefeht, der mabre Stoff lost in des Weisen Geift In Clemente sich, die kein Begriff zerreißt, Die völlig einfach sind, und nur durch innre Regung Bom Unding ferne stehn: so muß auch die Vewegung, Der Dinge steter Fluß, in den Monaden senn: Aus ihnen auillt sie aus, in sie gießt sie sich ein.

Co gibt bein Lehrbegriff ben Geiftern Eigenschaften, Die ihre Urt nicht leid't, die nur an Rörpern haften.

Eprich, ift bein heller Beift von allen Bildern frei, Källt bei der Monas nicht ein sinnlich Bild ihm bei? Schließt nicht die Phantasie den geiftigen Gedanken Dir, unbegreiflich ichnell, in eines Dunftchens Chranten? Einheiten will man febn, ein Staubchen zeigt fich bir, Mus beiden bildeft du ein neues Bunderthier. Die hat der braune Cand, der Bara's Buften füllet, Di ihn gleich jeden Tag ein neues Wild burchbrüllet, Cold eine Krucht gebectt; fo feltfam füget nicht Borag mit einem Rifch ein reigendes Geficht; Ja die Monaden felbst, als sie fich voll Verlangen, Der ernften Pallas gleich, aus beinem Saupte brangen, Erstaunten gang beschämt, fabn fich verwundernd an, Da sie in beiner Sand sich so verwandelt fabn. Was fich, dem Wefen nach, vom Korper unterscheidet, Kennt auch die Wirkung nicht, die nur ein Körper leidet; Bas wirklich einfuch ift, ift schon den Geelen gleich, Bum Gublen aufgelegt; ein Glied rom Geifterreich. Bon Gott nur hangt es ab, es icopfrifch anzuhauchen, Und wann wird feine Guld die Allmacht nicht gebrauchen? Kann, der die Liebe ift, ein fubibar Wefen febn, Gleich dem entfeelten Tod vor feinen Augen ftebn? D! nein was einfach ift, nimmt Theil an feiner Gute. Und fühlt in feinem Schoof ein bentendes Gemuthe. Die aber? foll ein Geift zwei Krafte, die fich fliebn. In feinem Befen febn, und doppelt fich bemubn? Leid't diefes die Ratur entforperter Subffangen? Kann Gott in einen Beift ungleiche Krafte pflangen? Komm, ehre die Bernunft; gesteb', von ihr besiegt,

Daß beine Monas sich zum Element nicht fügt; Biel eher schnisest du aus zähem Feigenbaume Den göttlichen Mercur, und baust aus leichtem Schaume Die schöne Eppria, die stolz der Zephyr füßt, Da sic, durch seinen Hauch belebt, die Nomphen grüßt, Als daß ein Stoff entstünd' aus tausend Myriaden Bon unbeschaulichen geistähnlichen Monaden.

Sprich, der du sie versichtst, damit kein Zweifel bleibt, Wie macht's die Monas dir, wenn sie die andre treibt? Geschicht es durch den Stoß? Wie kann sie sie berühren? Wie kann sie fremden Druck, unausgedehnet, spüren? D! stieh zur Schule bin, sieh zur verborgnen Kraft, Und hilf dir dichterisch durch dunkle Eigenschaft! Mit gleicher Kunst läst Bav, den Knoten zu entschlingen, Den unversehnen Gott aus einer Wolke springen.

Roch eine Eigenschaft, die feine Monas schmückt, Roch ein Beweis, wie oft der Wis den Geift berückt! Das niedrigfte Geschlecht der regen Geiftigkeiten Sind die, aus denen fich die Korper ihm bereiten. In diefe leget er ein idealisch Bild, Des unmeßbaren Alls, in Dunkelheit gebullt; Gie fublen nichts bavon; nach trager Auftern Beife Durchschlafen fie den Lauf der ewig regen Rreise. Go wie Eptherens Bild und Nebenbublerin. Der Stolz der Knidier, doch Marmor, ohne Ginn, Beim liebestrunknen Auf des Junglings 3) nichts empfindet, Der fich verzweiflungsvoll um ihren Bufon windet; Bergebens schließt er fie in glubnden Urmen ein, Die Gottin fühlt es nicht und bleibt ein iconer Stein; So wenig fühlt in fich die schlafende Monade Das Bild der fremden Welt und ihres Wefens Grade;

Sie murbe für fich felbst nicht minder glücklich fenn, Schloff Arioftens Mond 1) und Platons Staat fie ein. Bogu dann hilft es ihr das Bild der Welt zu tragen? "Sie mehrt die Pracht der Belt" - Wie wenig heißt bas fagen! Wenn ihr und andern nicht ihr Dafenn wirklich nubt, Mas bilft es, daß sie todt bei regen Wefen fist? Doch hier laßt man getroft der Phantafie den Bugel, Sie find, erzöhlt man und, unförperliche Spiegel, In welche fich die Welt mit feinen Bugen drückt, Bobin ein jedes Ding fein geiftig Bildnif ichict, Ob dunfle Rebel gleich es unferm Blid verhullen! Bie finnreich! doch wogn die Belt mit Spiegeln füllen? Bogu, fragt ihr? Dielleicht gibt's in der Beifterwelt Narciffe, benen auch des Spiegels Lob gefällt; Bu geiftig, wie Rarcif, in Quellen fich zu feben, Kind't man, von fich entzudt, fie vor Monaden fteben. Bobin fie ichauen, ftrabit ihr werthes Bild gurud Ihr Gelbit erfullt die Welt, und fattigt ihren Blid.

D Wahrheit, welche hier dein Liebling felbst verfehlet, Sen du zur Nichterin in diesem Streit erwählet. Lehr' und der Körper Grund, und trenn' mit weiser Hand Das Geist'ge und den Stoff, die er zu eng verband.

Das was den todten Stoff vom Geist unendlich trennet, Ift, daß er feine Jahl in seinen Theilen kennet; Daß auch sein kleinster Theil, so sehr man ihn zerschneid't, Doch stets ein Körper bleibt, und stete Theilung leid't; Dieß gibt ihm Fähigkeit, sich selber zu bewegen, 5) Und andre Körper auch durch Druck und Stoß zu regen. Dieß scheidet ihn vom Geist, der ohne Dehnung ist, Unfähig der Figur, worein der Stoff sich schließt, Und bloß dadurch geschiekt, Ideen zu empfinden,

Bu lieben und zu fliehn, zu trennen, zu verbinden. 3war wirft der Gegner uns die Theilung ohne Biel Alls widerfinnig vor; boch wagt er nicht zu viel? Die Meffunft widerspricht. Theilt nicht gebrochne Bablen Bernoulli's icharfer Geift ju ungablbaren Malen? 3war feift man fich getroft auf den bestimmten Grund. Doch, fprich, wo findft bu ibn im uterlosen Schlund Der fteten Ewigfeit? Wirft du fie wohl ergrunden, Und jum Unendlichen und einen Magitab finden? Die endliche Kigur, wirft man noch ferner ein. Beißt offenbar den Stoff nicht ewig theilbar fenn. Weld übereilter Edluß! weil unvollfommne Claffen Der Beifterwelt den Stoff in Form und Edranten faffen, Co muß er mefbar fenn - wie? lebret beinen Beift Co mandes Beifpiel nicht, das die Ratur ibm weif't, Daß eben das, mas wir mit Recht in Grangen gieben. In einem andern Ginn, tann Grang' und Dabftab flieben? Der bellfte Gerarbim fühlt, bag er endlich ift, Db feine Dauer gleich fein Lauf der Sterne mißt. Die allgemeine Sucht ift, tropig zu verschmäben, Was unbegreiflich ift! Was ift's, bas wir verfieben? Int nicht das gange All von dunfeln Wundern voll, Die man empfinden nur, und nicht begreifen folt? Wer mißt die Emiafeit? Kann d'Alembert bestimmen. Wie viele Welten dort im tiefen Aether ichwimmen? Eprich, mas ift Beit und Maum? Wo ift ber Born des Lichts? Beld eine Marche trennt die Schöpfung und bas Nichts? Dou, ber Nichts begreift, und Alles will erflaren. Wann wird die Beisbeit did Cofratifd zweifeln lebren?

Der Körper wirft und leid't, sein Stoff bleibt ftets gedebnt, Go febr ibn Sallen b) theilt, und wird nie gang gertrennt,

Go wie der Beift fich nie in einen Korper mandelt, Die Denkungstraft verliert, und gleich Maschinen bandelt. Der Geift, der denken gwar, nicht fich bewegen fann, Nimmt andrer Eindruck auch unmittelbar nicht an; Singegen fann ber Stoff aus innerem Vermogen, Das ihm der Schöpfer gab, fich felbft und andre regen. Doch ift fein Wefen gleich von aller Ginbeit frei, So zeigt doch die Ratur, daß fie nicht fabig fen, Much feinen kleinsten Theil unendlich fortzutheilen, Und Connenstäubchen ftets in fleinere zu feilen. Dein! endlich bleibet fie bei folden Splittern ftehn, Die por bem Diamant an fester Sarte gehn. Schon Moschos, 7) fagt man, hat die Iprer fie gelehret; Der Beifall nahrte fie, bis fie Leucipp entehret, Der fie mit Epifur dem Bufall dienen macht, Bon deffen Joch sie erft Gaffendi frei gemacht.

Die dort ein irrend Schiff die schwarze See durchpflüget, Auf beren breiter Brust ein Heer von Wolken lieget, Der brausende Aeol bläht falsche Segel auf, Kein leitendes Gestirn bestimmt den blinden Lauf; Bestürzt sieht Palinur ') nach den gestirnten Höhen, Und wünscht den hellen Bar, das treue Licht zu sehen, Dis endlich lang genug durch Sturm und Nacht geschreckt, Sein unverwandter Blick den sernern Strahl entdeckt, Er blist die Wolken durch, die sich gemach erhellen, Und weiset ihm den Weg durch zweischafte Wellen: So such der Weise auch der Wahrheit dunkle Spur, Und irret, führerlos, auf unbekannter Flur; Wie froh, wenn durch die Nacht von wolkichten Begriffen, Ein treuer Strahl ihn lehrt dem Hafen zuzuschiffen!

Und zeige wie man hier die falichen Pfade meid't. Beld eine Menge bat des rechten Begs versehlet, Die Oksams ') finstre Schaar zu Führern sich erwählet? Bergessend, daß ein Geist vom Stoff nicht leiden kann, Nimmt man vom Stagirit mißkannte Sahe an; Läßt sich den Nervensaft bis in die Seel' ergießen, Und umgekehrt die Seel' in ihren Körper stießen. Die Bilder drücken sich in unfre Sinnen ein, Hier formt ein stächtig Naß der Dinge Widerschein, Der unbegreislich schnell in unfre Seele strahlet, Und ein empfindbar Bild ins Ungedehnte malet.

Go bat ber Stagirit, der Schule Gott, gedacht: Doch, hat er nicht den Geift aus gartem Stoff gemacht? Gein funftes Clement, 10) woraus er Geelen bauet, Bit ein aftralisch Licht (bas zwar fein Auge schauet), Da ibm bingegen bas nur Stoff und Korper beift. Bas durch die Ginne fich ber innern Geele weif't. Der aber, der den Beift vom Stoffe weiß zu trennen, Die wird er ungeftraft bem Griechen folgen fonnen? Sag an, ber du dem Leib die Seele mijden willt, Wie drudet fich in fie ein forperliches Bild? Wie fann was Theile hat bas Ungedehnte rühren? Die fann der Nervensaft fein Befen felbst verlieren? Entforpert fic bes Girns ather'iche Alut vielleicht. Und wird ichnell gur Idee, wenn fie die Geel' erreicht? Und wenn der Rervenfaft auch durch geheime Bange, Die fein Berftand entdedt, bis in die Geele drange; Wie fann fein Gindruck doch fo oft verandert fenn, Als Bilder andrer Urt fich in die Ginne ftreu'n? Dich träat ein bober Bald von Tovial'ichen Ciden. Mit luft'gem Laub umfrangt und duftenden Geftrauchen.

Der Conne wallend Gold wirft dort ein gitternd Licht Auf grune Wipfel bin, und blendet dein Geficht; Ein verlenfarbner Bach burchmurmelt bier die Auen, Erfreut, die junge Bucht der Klora zu bethauen: Der Rosen holdes Roth, zwar reizend, doch fo fcon Mis Chloens Lippen nicht, wenn Bephyrn fie umwehn, Lacht beine Mugen an, und hauchet fuße Dufte Den feinsten Rerven gu, durch die erwarmten Lufte; Dieß fiehft, dieß fühleft du, der gange Sain regt fich, Und jedes Blatt wird Ton, und finget froh um bich; Sprich, wie fallt diefes Bild, das du im Augenblice Bon allen Ginnen nimmft, in beinen Beift gurude, Der ganglich einfach ift? Muß nicht zu gleicher Beit (Gefest, bein Cas fen mahr, ben die Vernunft verbeut) Ein ungezähltes Geer von forverlichen Bilbern Durch taufendfachen Druck bes Safts in ihm fich fchilbern? Wer dieß mit der Natur der Geele reimen fann, Der malt mit gleichem Wis den Wellen Gber an, Läßt Biriche fich mit Luft in dunnen Wolfen weiden. Und beißt den trunfnen Gifc bas Waffer ewig meiben.

Jedoch, was halten uns erträumte Lehren auf? Dich, Leibnitz, hat zuerst ein adlerschneller Lauf Jur neidischen Natur in ihren Sitz getragen, Die Decke war umsonst, die sie um sich geschlagen, Du zogst die Decke weg, und hast sie selbst gesehn. Erröthend, so entsleid't vor deinem Blick zu stehn, Versuchte sie est zwar, mit zauberischen Künsten, (Beinahe glückt' est ihr) dein Auge zu umdünsten. Doch bleibt die Harmonie die du ihr abgesehn, Von ihren Flecken frei, soll sie mein Lied erhöhn.

Die Seele fühlt durch fich, ihr Befen ift im Denken,

Ihr Kerper kann kein Bild entstießend in sie senken. In jedem Geiste liegt ein idealisch Vild Bon allem, was das Reich der Wirklickseiten füllt; Sogar die niedrige stets schlummernde Monade Trägt dieses Vild in sich, in ihrem eignen Grade; Mit Wolken zwar bedeckt und angeborner Nacht, Wis ihre Araft sich stärft und zum Gesühl erwacht: Indeß den Cherubin, so berrlich als er glänzet, Nach Ewiskeiten selbst noch Dunkelbeit umgranzet.

Am außersten Gestad der weiten Geisterwelt Wird der Monaden Schaar von Leibnis bingestellt. Auch sie erfüllt ein Rif der Sammlung aller Wesen! Bogn? Für sie umsonst, sie können ibn nicht lesen. Kein Strabl erleuchtet sie, und mischt den Schatten Licht, Selbst fein bebender Blis, der aus den Welsen bricht; Bon fremder Hilf entblest, zu schwach sich zu erbeben, Verschlummern sie wie todt ibr ungesübltes Leben.

Die andre Claff' empfind't; zwar ift's bei ihr noch Nacht, Doch leuchtet ihr ein Mond, ber Seele schlaffe Macht Debnt icon fie jugendlich, erweitert ihre Schranken, Ob fie gleich, ungeschickt zu geiftigern Gedanken, Nur durch die Sinn: sich mit schlechtem Stoffe speif't.

Die dritte kennt den Tag, dem fie entgegen reif't, Doch in verschiednem Grad. Und, an den außern Granzen, Scheint nur ein dammernd Licht von ferne anzuglangen. Wir boffen erft den Tag, der bebern Wesen strablt, Und ihren Weltbegriff mit vollem Glanze malt.

So wird in jedem Geift, vermengt mit Licht und Schatten, Die fich verschiedentlich in taufend Urten gatten, Dief Ganze nachgeahmt. Stete bringt ein neuer Glanz Die Nebel durch, und mehrt die Kräfte der Substanz.

Bas je die Seele fühlt, liegt schon in ihr verstecket, Und wird nur durch die Zeit entwickelt und erwecket.

Der Leib in feiner Art ift wie der Geift gebild't, Beil was er thut und leid't aus feinem Befen quillt, Und mit der Seele stimmt. Von feiner Kibern Regung, Bon innrer Rader Lauf, erhalt er die Bewegung. Der Beift befiehlt ihm nicht; doch durch des Schöpfers Bort . Weht beider Wirfen ftets in Varallelen fort, Wie wenn in waldichten entgegenstehnden Klippen Des Jagers frühes Lied mit unfichtbaren Lippen Die Nomphe wieder gibt, wie jenes schallet, ruft Der Widerhall, und schlägt mit gleichem Ton die Luft: So fteht die Aenderung des Leibs mit der Empfindung Stets in harmonischer geselliger Berbindung; Die diese will und fühlt, so wirft der Leib und leid't, Ein jedes thut fein Amt, ob feines gleich geveut. Sobald nur Brutus Geift den Augenblick beschloffen, Den patriot'schen Dolch in Cafars Bruft zu ftoßen, Sobald firedt fich die Sand, vom Beife nicht regiert, Durch innerlichen Trieb, und gudt den Dolch und führt Den mörderischen Stoß, den Cafars Geele fühlet: Db der geweihte Stahl gleich nur den Leib durchwühlet.

Dieß ist ein schwacher Niß von jenem Bunderwerf Der spielenden Bernunft, dem ernsten Augenmerf Der Grübler seiner Zeit — "D Geist von seltnen Gaben, Werth einer bestern Zeit, dein Licht gegönnt zu haben. D du, in welchem sich und Platond Geist verjüngt, Der Zeiten werth, die und kein Bunsch zurücke bringt; Da einen Aristid die edle Armuth ehrte, Den Hof ein Dion sich und Platond Hof vermehrte, Da Tugend Uedung war, und der ein Weißer hieß, Wieland, sämmt, Werte, XXV.

Der, wie man leben foll, in seinem Leben wies; Dort, Leibniß, batte fich für beiner Tugend Kräfte Ein Schauplaß aufgethan, voll würdiger Geschäfte; Dort batte dieser Geift, der jest, vom Joch gedrückt, Mit Sollogismen spielt, ein freies Volk beglückt; Und fratt zum Haupte sich von Secten zu erbeben, Wie Phocion gewußt Plutarchen Stoff zu geben." ")

Der Sertus! unfrer Zeit, der in fo mancher Schlacht Die Schaar, die alles weiß, bestürzt zur Flucht gebracht; Bor dem der troßige Dogmatifer erzittert, Hat, stolz auf seinen Wiß, Leibnisens Bau erschüttert, Und unter manchem Pfeil, der stumpf zu Boden fällt, Auch manchen abgedrückt, der seinen Zweck erhält.

2! Klio, sage mir, wo ist er durchgebrochen, Und wo hat ihm den Sieg die Wahrheit abgesprochen?

Buerft bestürmt fein Wis des Korvers Wunderubr: Doch Relfen fällt er an, mit Salmen ficht er nur. Gebt feinen Ginmurf an, wen taufcht fein blobes Schimmern? "Wie follt es möglich fenn, fragt er, ein Schiff ju gimmern? Das, obne Steuermann, der feinen Lauf bestimmt, Mus innerm Trieb, den Weg zum fernen Safen nimmt: Es weichet Klivren aus, die es nicht vorgeseben, Nimmt frifdes Waffer ein, belaufcht ber Winde Weben. Es mittert unbelehrt ber Sturme fernes Drau'n. Wirft jest den Unter aus, giebt jest die Gegel ein; Bon feinem Geift regiert, von feines Menfchen Banden. Deiß es fich von fich felbft zu richten und zu wenden: Ber zweifelt, daß dieß Schiff ein Bert ber Phantafei. Ein unreif Birngespenft und Reenmabrchen fen? Dbgleich mit Cafars Leib (nach euers Leibnig Lebre) "Berglichen, fold ein Schiff ein Rinderfpiel nur mare." Doch diefer Pfeil, wie icharf auch unfere 3weiflers Bis

Ihn jugefpist, ift nur ein Barenlappenblig. Beweif't er etwa, daß, bewegt von innern Rabern, .Gin fünftlich Automat barmonischreger Rebern, Das mit ber Geele ftets in feiner Wirfung ftimmt, Ein Unding fen, das fich den Glauben felbst benimmt? Im ichweifenden Geprang von blindenden Bedanten, Entdedt er weiter nichts als feines Beiftes Schranken. Er fpricht: fein Menich begreift's. - Das laugnen wir ihm nicht. Doch gilt fogleich ber Schluß: drum ift es ein Bedicht? Budem, fo zeigt ja ichon der Künstler Unternehmen. Wie leicht ber Kunft es fen, ben Zweifler zu beschämen, Archytas 13) Taube felbst, und Alberts redend Bild, 14) Wer weiß nicht, daß man fie für Bauberwerfe bielt? Und fann es unferm Wis, fo fdwach er ift, gelingen, Den Grangen feiner Kraft fich manchmal zu entschwingen; Die thöricht zwingeft bu den unumschränften Geift In Schranfen, benen fich ein Paucanfon 15) entreift! D lern' von einem Gott mit größrer Ehrfurcht denfen. Der mit gewalt'gem Urm die himmel weiß zu lenken!

Mit größerm Glück hat Babl' den schwächsten Ort bemerkt, Und da mit neuem Muth des Angriffs Macht verstärkt. Ist nicht der schwächste Theil der göttlichen Ersindung Des Platons unstrer Zeit, die Quelle der Empfindung, Die Seele, die er selbst ein geistig Uhrwerk heißt, Und, was in ihr geschicht, aus ihrer Form erweist? Sie läßt (so lehrt er uns) die sinnlichen Ideen Durch's ewige Geseh der Ordnung bloß entstehen; Ein jeder Zustand sieht im vor'gen seinen Grund, Und macht vom solgenden uns die Bewandtniß kund: Die schönste Harmonie muß stets die Bilder knüpsen, Der Geist, wie die Natur, kann nicht gesehlos hüpsen.

Bie aber, miderfpricht ibm die Erfahrung nicht? Die oft vertauschen wir schnell mit der Racht bas Licht? Bie oft entitebt ein Stand und beißt den vor'gen ichwinden? Borin's unmöglich ift bes Folgers Grund gu finden? Berauscht von Lieb' und Wein, an seiner Phollis Bruft, Bertaufcht Unafreon ichnell mit bem Tod die Luft; Raum labt den alten Baum der Reftarfaft der Trauben. So muß ein Rern die Luft ihm mit dem Leben rauben. Die ichidt fich ichneller Tod zu Epperns fußem Bein Und Phollis fußerm Ruß? Wer fieht das Band bier ein? Umfrangt fist Cafar dort im Rath bezwungner Bater, Der unterdrückte Staat begrüßt ibn feinen Retter. Doch faum empfind't er fich den herrn vom Baterland, Go fühlt er ichon den Tod und feiner Morder Sand. Sprich, bu, ber Cafars Beift läßt als Maschine bandeln. Die fann ein Bild fo fchnell ins Gegentheil fich mandeln? Wie gründ't fich das Gefühl des Dolche, der ihn entfeelt, In dem, daß zum Monarch die Kron' ihm faum gefehlt? Raum fieht er fich umarmt von seinem Brutus fuffen, So fieht er icon fein Blut durch feinen Brutus fliegen. Die grundete fich dieß in Cafars Geele bloß? .Unmöglich ift der Sprung, der Abstand allzu groß!

"Das Ungereint'ste muß, wer dieß glaubt, glaublich finden! Kann (fragt ibr) Leibniß sich aus dieser Schlinge winden? Sin Wiß, wie seiner, fann's. Er dichtet, daß ein Bild Des ganzen Beltalls sich in jeder Seel' enthüllt, Und daß zu jeder Zeit, was wir in uns empfinden, Sich nicht nur in uns selbst, auch in der Welt muß gründen. D, spricht er, drängest du bis in der Geister Schooß, Und schautest ibre Form vom äußern Kleide bloß, Gewiß, dann würde dich die schönste Ordnung rühren,

Wo beine Augen jest in Nebel sich verlieren. Wie ein harmonisch Band den Geist dem Leib vertraut, So ist ein jeder Geist dem Ganzen nachgebaut, Und läßt die ganze Welt in Reiben von Ideen, Die mit dem Urbild stets zusammen stimmen, seben.

"Ein schöner Hirngespenst ward nie im Traum gefüßt; "Wie Schade, daß es nicht so wahr als reizend ist! "Allein es wird gar bald, wenn wir's nur leicht betüpfen, "Nach Hirngespenfter Urt, uns durch die Finger schlüpfen."

Dieß Bild, das Leibnit fich in jedem Geifte denft, Ift größtentheils, nach ihm, in tiefe Racht gefenft; Ja die Monaden halt ein ew'ger Schlaf umfangen, "Und niemals werden fie jum Gelbitgefühl gelangen." Bo bleibet bier die Epur vom gottlichen Berffand, Der alles, was er iduf, an eine Abiicht band, Und jedes Körnden Sand, das dort am Ufer lieget, Den größten Sternen gleich, nach weisen 3meden wieget? Doch mehr! Dief Weltbild wird Idee von ihm genennt, Wiewohl der Geift davon den fleinften Theil nur fennt. Die? Babel, Minive und Balbefs Prachtruinen Stellt meine Monas vor, mir find fie nie ericbienen. Die Welten alle, die um andre Connen gebn, Und jene Simmel felbft, die unfre Connen drehn, "Gie spiegeln fich in mir, und nicht die fleinften Spuren .Erfenn' ich in mir felbst von diesen Mignaturen? Und diese Galerie, vor der ich ewig fteh' .Und nichts erblicen fann, die nenneft du Idee? . Ift's möglich? Konnte bir von Bildern und Ideen. Die bier dein Bis vermengt, der Unterschied entgeben? Die Benus, die Apell durch Karben fast belebt, Und die, die feinem Geift im Malen vorgeschwebt,

Die beide Bilber find, und Ginen Vorwurf geigen; Was unterscheidet fie, und mas ift jedem eigen? Das eine mirft die Runft auf flache Leinwand bin. Es ift ein Rorper felbit, und wirft auf unfern Ginn: Das andre hangt im Beift, den Theil und Dehnung fliehet, Und mo fein aufrer Ginn es ohne Beiden fiebet. Das eine ift von dem, der es entwirft, getrennt, Und wird auch außer ibm und ohne ihn erfennt: Das andre laft fich nicht von feinem Meifter icheiben. Es lebt in ihm und ichwind't, fobald es ibn foll meiden; , So wie das Bild mobei Narcif fich felbit vergift, , Sobald er fich entfernt, mit ibm verschwunden ift. Das ein' ift bloger Schein; es fann, ju innerm Leben, ,Genn ober Nichtsenn ibm nichts nehmen und nichts geben; ,Cab' es fein Renner an, formt' es fein Runftler ab, .Es ftund' im Bilberfagt wie eine Leich' im Grab: Das andre fühlt fich felbit, bedarf nicht fremder Beugen, Und fann, fich ju beschau'n, fich auf fich selber beugen.

Doch, noch ein stärkrer Grund! Das ganze Weltall ift Ein userloses Meer, das kein Erschaffner mißt;
Nie fing es an zu senn, nie bört es auf zu dauern,
Und seinen ew'gen Raum umichließen keine Mauern;
Was folgert sich bieraus? Daß sich das All der Welt
Nur dem, der es erschuf, ganz vor die Augen stellt —
Kein endlicher Verstand umfaßt sie in Gedanken,
Der größte Cherub sühlt bier seines Wesen Schranken.
So wenig Grönlands Fisch den Ocean verschlingt,
Ob er der See gleich dräut und ganze Kuffe trinkt;
Die Ströme, die er jest aus seiner Nase dränget,
Sind gegen sie ein Tropf, der noch am Eimer bänget:
So wenig kaßt ein Geise, wie bell er immer denkt,

Das Meer bes en'gen Alls, bas fein Geftab' umschränkt. Gott gablt bie Summ' allein der ewigen Ibeen, Und ihm nur fommt es zu, sein Werk zu überseben!

So fällt die Antwort bin, die Banlens Junge band, Und allzu früh den Sieg ihm aus den Händen wand. Es wankt die Harmonie, und ihre Pfeiler beben; D Muse, hilf mir nun sie wieder zu erheben.

Des Schöpfers weise Sand bat jede Beiftigfeit In einen Leib gehüllt. Ein unsichtbares Rleid, Von feinem Stoff gewebt, der bloß bagu erlefen, Umbullt unabgelegt die ideal'ichen Befen. Der außern Körper Druck, der unfre Ginne rührt, Wird unbegreiflich schnell in diesen Leib geführt. Sier bildet fich sodann der Vorwurf der Ideen, Und läßt dem innern Beift die Begenstände feben, Die feinen Leib gerührt. Der Beift ift ohne Licht, In fteter Nacht, wenn ihm des Leibes Dienst gebricht: Und doch flößt nicht der Leib die Bilber in die Geele, Den Vorwurf zeigt er nur, und führet die Befehle, Die sie ihm zuwinft, aus. Sobald der Gegenstand In diefem Leib fich malt, ben Gott bem Beijt verband, Sobald empfind't der Beift, und hatte nicht empfunden, Satt' er in feinem Leib den Abdruck nicht gefunden. Du fprichft, wer faßt denn dieß? D Freund, befinne dich, Verstebe mich zuerft, und dann so richte mich! Mein Gat erflart zwar nicht die Beugung der Ideen, Und wie sie aus dem Schoof der Beiftigkeiten geben; Allein er meidet doch die Fehler, welche man Mit Recht am Stagirit und Leibnig tadeln fann.

Bem ift boch unbewußt, mas langft die Beifen lehren, Daß außer unfrer Belt, in andern himmels-Spharen,

Behntausend Arten noch von Sinnen möglich sind, Durch deren Mittel man vielleicht daselbst empfind't? Wer faßt, wie es geschieht? Wer kann mit unsern Bildern, Die Art der Möglichkeit von fremden Sinnen schildern? Kein Widerspruch gebeut, daß es unmöglich sen, Daß Seelen, ob gleich ganz vom Truck des Leibes frei, Doch ohne ihren Leib nicht denken, nicht empfinden; Weiß gleich die Phantasie das Wie? nicht zu ergründen.

Go ftebet dann der Sat, der unfern Lehrbau trägt, Bu welchem Leibnis felbit den erften Grund gelegt. Doch diefer garte Leib, der jede Geele fleibet, Und den der Moder scheut, wie ift er zubereitet? Er ift das größte Werf der Weisbeit und der Macht, Die mit vereinter Sand die Welt bervorgebracht; Rein Wert erhöht fie mehr, auch selbst nicht iene Sonnen. Die aus dem erften Licht gur Festigfeit geronnen, Alls diefe Wunderuhr, die durch fich felber fchlagt, Und nach des Geiftes Stand barmonisch fich bewegt. Sie stellt die Bilder bar, die fie von außen rühren, Und weiß fogleich ben Schluß bes Beiftes auszuführen. Vamphil liebt Splvien; fie tommt, er fiebt fie gebn. Er will ihr nach, fogleich muß auch ber Leib fich drehn; Er thut's aus innerm Trieb, der Geift fann nicht befehlen. Der Kedern Bunderbau lehrt ihn der Seele Bablen. Und lebrt ibn es vollziehn. Die Schone und Vampbil Empfinden beid' in fich bas reigende Gefühl Der Liebe, die sie ruft; der Leib nahrt ihre Regung, Und folgt dem Grundgeses barmonischer Bewegung; Es naht fich Mund zu Mund, da fich die Geelen nahn, Und fact die bolde Glut durch taufend Ruffe an.

Die, wie atherisch Del, die garten Flammen mehren, Bis man, beraufcht, vergift im Ruffen aufzuhören.

So ftimmt der feine Leib mit der Empfindung ein, Die feine Seele rührt; muß, mas fie haffet, fcheu'n, Und suchen, mas fie liebt, und wird in ew'gen Tagen (Dieß ift bes Schöpfers Schluß)! nach gleichen Regeln schlagen. Denn Gott, vor dem entdect die dunfle Bufunft liegt, Sat für die Ewigfeit den Beift ihm gugefügt. Die nübt das Werk fich ab, nie ftodt der Trieb der Febern, Die fehlt die Richtigfeit den ftets gemälzten Radern. Der Stoff, aus welchem fie der Schöpfer werden bieß, Ift in den Theilen gleich, und leidet feinen Rif. Woher entsteht der Tod, als wenn sich Theile scheiden, Die die Natur nicht mehr fann bei einander leiden? Doch hier ift alles gleich und unzerstörbar fest? Rein Reld, fo febr er auch den Steinmes ichwißen lagt, Rein ew'ger Diamant, den Indostan uns schicket, Rein Schild, den Peru fend't, wird weniger zerftücket. Schon Platon und Plotin gab langft vor unfrer Beit, Dem Beift aus dem Gebirn ein unfichtbares Rleid, Das immer, wo er ift, atherisch um ihn fließet, Und das er nie, beim Tod des gröbern Rorpers, miffet.

Nun zeigt sich der Gebrauch des Stoffs, der selbst nicht denkt, Und doch Gefühl und Lust den geistigen Wesen schenkt. So kann der helle Brunn, in dessen glatten Gründen Sich Phollis oft beschaut, zwar selber nicht empfinden (Sonst, Phollis, liedt' er dich), und doch säh' ohne ihn, Den schmeichlerischen Brunn, sich keine Schäferin. Der Stoff dient bloß dem Geist, er bildet den Ideen Den ersten Abris vor, und läßt die Seele sehen, Was außer ihr geschieht! er leiht ihr seine Kraft

Und bringt bewegend sie in andre Nachbarschaft. Er weiß Ideen selbst und körperlosen Dingen Kigur und Farben und Beleuchtung beizubringen. Durch ihn entdeckt sich oft der Seelen Heimlichkeit. Selindens froöde Kurcht, die sich der Wirkung freut, Färbt er Auroren gleich, und malt sie auf die Wangen; D Schäfer, wie wirst du der Schönen Gunst erlangen, So lang du schüchtern schweigst, und siehst sie schmachtend an, Lockt dich ihr Auge nicht, das sie kaum zwingen kann? Und kann sie es, so zeigt ein zitternd Roth dein Glücke, Und lockt und widerspricht dem streng gezwungnen Blicke.

Doch, da nicht um fein felbst der Stoff die Belt vermehrt, Da er nur wirklich ift, weil ibn fein Geift entbebrt, Co muß die Beisbeit nur fo viel aus ibm bereiten, Alls unentbebrlich ift, die ftillen Beiftigfeiten In Wirkfamkeit zu febn. Was diefes All umfangt, Ift bloß die em'ge Schaar, die fich empfind't und bentt, Von der fich jedes Glied in einem Leibe zeiget, Durch den es nach und nach auf bob're Stufen fteiget. Die Sonnen, die fich dort in leichten Birbeln drehn, Planeten, Luft und Meer, und alles, was wir febn, Ift nicht ein bloger Stoff, der unbeseelt veraltet; Befeelte Wefen find's, die und ihr Leib gestaltet. Gott, der, mas er ericuf, in weise Ordnung zwang, Bertheilt der Befen Geer in taufendfachen Rang, In Claffen obne Babl, die fich gufammen brangen, Und den gemeinen Raum zu gleicher Zeit verengen. So wird die Form der Welt, die fich in jedem Beift, In jeglichem Geschlicht, in anderm Lichte weift, Und, wie die Beifterwelt fich immer bober schwinget, Bugleich verschönert wird, und ewig fich verjunget.

## Inhalt des vierten Buchs.

Die Form des Weltspftems. Claffification der empfinbenden Substangen, aus denen die Welt zusamengesett ift; und welche nach der Sprothese, welche der Poet im vorigen Buche zu Grunde gelegt hat, alle mit einem ungerftorbaren fub= tilen Leibe angethan find. Die unterfte Claffe besteht aus denjenigen, bei denen die Empfindung am schwächsten ift; aus ihnen find die Korper bes Mineralreiches gusammenge= fest. Die zweite Claffe find die Seelen der Pflangen. Unalogie der Pflanzen mit den Thieren. Das Thierreich in feinen verschiedenen Claffen. Widerlegung derjenigen, welche die Thiere für bloße Maschinen balten. Bon der Bernunft der Thiere. Bestrafung des Plinius, welcher behauptet, daß die Natur sich gegen die Thiere gutiger bewiesen, als gegen die Menschen. Allgemeine Beschreibung der Erde, - der Bonen, - ihrer Ginfluffe auf Menschen und Thiere, - der Simmel. Die Bewohner andrer Welten. Die Gestirne, nach der Meinung

der Alten, beseelt. Dieses Buch endet sich mit der Hopothese, daß der Unterschied der Geschlechter auch bei den Seelen und Geistern statt habe, und auf eine innerliche Verschiedenheit der Natur sich grunde.

## Biertes Buch.

3d fang, wie Gottes Suld fich ungablbare Befen. In Reiben ohne Maß, jum Gegenstand erlefen; Und wie die Weisbeit fie in einen Leib gebüllt, Rach deffen Pormurf fich die Kraft zu denken bild't. Die gange Welt ift bloß ein All von Beiftigfeiten, In die vom Quell des Genns fich ftete Strome leiten; Der formenreiche Stoff, unfabig jum Gefühl, Sat ihren Dienst allein zu feines Dasenns Biel. 1) Die trügend ift ber Schluß, bem Beife faum entgeben: Beil wir von dem, was ift, nur bloß die Schalen feben, So ift die Körperwelt nur eine todte Laft, In Schranfen mander Art willfürlich eingefaßt? Rein! was der Ginn und zeigt, mas in die Augen wallet, Was das Gefühl erregt, was in die Ohren ichallet. Sind Bildungen des Stoffs, der Beifter in fich foließt, Und von dem Rern nur bloß die außre Gulfe ift.

Nun führe, Göttin, mich durch aller Wefen Neiben, Bon denen, die das Licht aus innrer Schwäche scheuen, Bis zu dem reinsten Geist, der in dem Lichtmeer lebt, Das ewig uferlos der Gottheit Thron umwebt; Und zeige, wie der Raum, der alle Classen füget, Die Form, die Schönheit schafft, die unfre Sinnen trüget.

Der ganze Kreis, ber fich, voll von ather'icher Flut, Um unfre Sonne breht (die in dem Brennpunkt ruht, Und ihr beilfames Licht zu sechzehn Erden sendet, Die ein geheimer Sug in eignen Bahnen wendet), Scheint vom Unendlichen der schlechtste Theil zu sevn, Und schließt die niedrigsten der Geistigkeiten ein.

Hier ift der dunfle Ball, an dem die Menschen bangen Und um ein schimmernd Nichts, das feinem bleibt, sich drängen. Nimmt in der Welten Zahl er gleich den untern Plaß, So ist sein Kreis doch voll von unerkanntem Schaß. Er soll zu böberm Glück die Seele vorbereiten, Drum ward er ausgeschmückt mit so viel Trefflichkeiten, Die, ist ihr Reiz gleich groß, doch die Gewohnheit bald Mit eller Galle färbt. Der kurze Ausenhalt (Kaum einer Herberg gleich) auf der zu kleinen Erden Soll uns durch sie versüßt, nicht paradiesisch werden. Die Wollust, die uns bier ein irdisch Gut gewährt, Soll nur ein Vorschmack senn, der die Begierden mehrt, Mit angesachtem Fleiß nach jenem wahren Leben, Aus dieser Dämmerung, erwachend, binzustreben.

Doch, thränenwerthes Bolf, dein Endzweck und dein Stand, Selbst deine Hoffnungen, die sind dir unbefannt!
Bergessend, welch ein Glück die Arme nach dir strecket, Hängst du dich an ein Gut, das dir nur Durst erwecket, Swar du gewahrst es selbst; mit unvergnügtem Sinn Berlässsie du es, und schwärmst zu tausend andern bin, Die dein nie satter Geist bald wird zu flücktig finden, Die ewige Begier vom Bünschen loszuwinden.
Ein schönes Hinderniß reizt dich betrüglich an, Bor Luft vergissest du dein Ziel und deine Bahn.
So riesen dem Unst die lockenden Sirenen

Nom zauberischen Strand mit tödtlich füßen Tönen; So nahm das kleine Heer, das diesen noch entging, Der suße Lotus ein, der Aug' und Junge fing; Das rauhe Ithaka ward jeht mit Luft vergeffen; Jedoch der Held zieht fort, und läßt sie Lotus effen.

D Menich, wann lernft du einft, wozu du ewig bift und bag bein herz zu groß fur biefen Erdball ift!

Benachbart mit dem Nichts, füllt dort ein traurig heer Den unbestrablten Raum. Bon innerm Lichte leer, Empfind't es kaum sich selbst; den Schlaf, der es bestricket, Stört kaum ein schwaches Bild, das in den Leib sich drückt. Auch sie bedeckt ein Kleid, von dichtem Stoff gewebt, Durch den der Gegenstand vor ihrem Sinne schwebt; Doch weil kein größer's haus ihn mit der Welt verbindet, Was Wunder, daß er kaum sein dunkles Sevn empfindet; Er fühlt zwar, doch nur schwach; auch scheinet seine Brust Jum Schmerze noch zu träg, und noch nicht reif zur Lust; Unthätig bleibt er stets im Gleichgewichte liegen, Bon bittrer Unlust frei, unfähig zum Vergnügen.

Aus diesen Wesen sind die Körper aufgehäuft, Die man sonst insgemein im Minern-Meich begreift. Du, Leeuwenboeck, 2) zeigst uns mit scharsbewehrten Augen, Was Menschenblicke sonst nicht zu bestrahlen taugen; Beigst dem erstaunten Biick den ganzen Stoff belebt, Und wie das Sandkorn selbst von regen Thierchen webt; Vor deines Scharssuns Strahl ist unfre Nacht verschwunden, Der Erde kleinsten Punkt bast du bewohnt gefunden.

So grundet unfern Sat, den die Vernunft gebeut, Auch der Erfahrung Spruch, und hilft der Sinnlichfeit. Doch fein vergrößernd Glas führt die geschärften Blicke Aufs unterfte Geschlecht der Ercatur gurucke; Denn diese bodt ein Leib vom feinsten Stoff erbaut, Den selbst fein Leeuwenhoeck, fein Needham jemals schaut. Er läßt sich nicht aufs neu in kleinre Wesen schneiden, Die sich in andern Stoff, nach gleicher Negel, kleiden. Hingegen das Gewurm, wovon im Tropsen Naß Ein Hook, ein Swammerdam, viel Millionen maß, Läßt ein sichtbarer Leib in schaffre Augen dringen, Ein Leib, der fähig ist, sich zeugend zu verzüngen. Dieß zeigt, daß unter ihm noch tiefre Elassen gehn. Doch endlich bleibt der Geist bei einer Gattung stehnl, Die allen andern weicht, ob ihr der Trost gleich bleibet, Daß einst die späte Zeit sie weckt und böher treibet.

Ein jedes Glied der Babl, der unmegbaren Babl, Nom niedrigften Beidlecht, tragt ein naturich Dal, Das von den andern es im Befen unterscheidet. Die Rraft, die es bewegt, der Leib, der es befleidet, hat was ihm eigen ift; auch was es jest empfind't, Ob feine Bilder gleich nur matt und einzeln find, In nicht vollkommen gleich mit dem, was andre reget, Die fonft die Aebnlichfeit am nachften zu ihm leget. D Mannichfaltigfeit die bier mein Muge fullt! D Meisheit, Beift der Welt, wie groß wird mir bein Bild! Der Geraph fieht erstaunt, und municht dich zu ermeffen, Doch er ermift dich nicht, bauft er gleich Groß' auf Großen. Roch mehr, ein ewig Band halt jede Geiftigfeit Des niedrigften Geschlechts ans Gange angereibt; Beil alle Befen fich ju gleichen 3weden ichwingen, Und zu bes Cangen Bier verschiednen Beitrag bringen.

Der Schöpfer (ehret ibn, fo oft fein Nam' erschallt, 3br Sonnen, lichtet Staub, ber feinen Fuß umwallt!) hat durch der Liebe Jug den innern Streit geschlichtet,

Und das Manchfaltige harmonisch eingerichtet. Auch da, wo unser Sinn nur blaffe Gleichheit sieht, Strahlt Ordnung, Schönheit, Lust in ein verklart Gemuth. Kein finstres Chaos mischt die fampfenden Substanzen, hier herrscht der Weisheit Arm, und schaffet Ruh' im Ganzen.

Um einen Grad erhöht, befeelt das Pflanzenreich, Ein besseres Geschlecht, doch Thieren noch nicht gleich. Auch dir, du holde Jucht der immer fruchtbar'n Floren, Wird in dem schönen Leib ein Wesen angeboren, Das sich und ihn genießt. Kein Gras, kein unwerth Kraut, Wird aus Aurorens Brust erquickend angethaut, Das nicht im weisen Lau von wohlgesügten Röhren Dem gleichgestimmten Geist Empfindung kann gewähren.

Du lachft, bestänbtes Seer Megarischer Gufliden, 3) Daß mir den Pflangen felbst Emofindlichkeit beschieden? Die Muse thut es nicht; der Weisheit milber Sauch Sat langft fie ichon befeelt, und die Erfahrung auch. Beigt ihrer Glieder Bau (ein Berf, das felbst die Beisen Bu fcwach es durchzusehn, nur voll Erstaunen preisen) In feinem Wefen felbit, in Bildung und Geftalt, Richt eine Aebnlichkeit, die in die Augen ftrablt, Mit andrer Thiere Leib? Gin mundersam Gefvinnste Bon Merven nimmt die Glut der eingefognen Dunfte, Und focht das fuße Blut, das von der Conn' erhitt Sich durch der Aldern Sohl' in alle Glieder fprist; Die eingeschöpfte Luft durchweht in taufend Robren Den angefachten Leib, und hilft bas Leben nabren. Ift nicht der Thiere Leib mit gleicher Kunft gewebt? Der Came felbft, burch ben fich jedes überlebt, Nimmt eigne Glieber ein, die im Geschlecht fich trennen, Und ohne Liebe nicht fich felbst erneuern fonnen.

Durch bich, o Paphia, durch bich lebt die Natur; Auch Blumen fühlen dich, dein Trieb gebiert sie nur. Sobald dein warmer Hauch, den uns, auf lauen Schwingen, Des Frühlings Erstlinge, die muntern Weste bringen, Den rauben Nord verjagt, und Schnee und Wolfen stiehn, Dringt aus der Erde Schooß ein jugendliches Grün. Die Samen debnen sich, und füblen deine Triebe, Die ganze Erde baucht die eingeflöste Liebe. Die Bäume schwückt ihr kleid, der Wögel lüstiges Heer Ruft dir frohlockend zu, dir beitert sich das Meer; Es glänzt, ich weiß nicht was, im Auge junger Schönen, Und ihren Busen schwellt ein unbefanntes Sehnen. Dieß, Liebe, wirkest du, und so erhält durch dich, Und deinen süßen Iwang, der ganze Erdereis sich.

Wenn mit Linneus nun in Florens buntem Kinde 3ch fo viel Achnlichkeit mit andern Thieren finde, Und fein belebter Leib, durchaus organifirt, Gin gromatiid Blut burd taufend Abern führt. Was bindert uns, es auch, gleich Thieren, ju befeelen? Rann wohl bem Beifterreich ein möglich Befen feblen? Eprich nicht, wir feben nicht, daß fie ein Gliedmaß ziert, Das jum Empfinden taugt und fremden Eindruck fpurt. Geit mann bat die Natur uns ihren Schoof entbedet? Bleibt und der größte Theil der Zwede nicht verstedet? Much die Veranderung im eingenommnen Plat, Die den Gemächien fehlt, befampft nicht meinen Cab. Der Auftern träges Bolt, das an den Felfen flebet, Bertauicht nur durch Gewalt ben Ort, an dem es lebet. Berandert gleich das Krant die erfte Stelle nie, Ift's boch nicht regungalos; es öffnet felber frub Den balbgeschloffnen Relch ben angenabten Strablen,

Und schließt bei ihrer Flucht die sternengleichen Schalen, Es wend't fein blübend Haupt verliebt der Sonne zu, Gruft sie, da sie erwacht, und sucht mit ihr die Rub'. 1)

Die Geelen, welche wir den Pflangen jugegeben, Rabt icon ihr innrer Stand bem animal'ichen Leben; Wirksamer als die Urt, die unter ihnen schläft. Rennt ibre Rraft icon mehr bas geiftige Gefchaft. Gie fühlen, weil ihr Leib die Bilder vor fie ftellet; Doch ift ihr Bild ber Belt gleich dämmernd aufgehellet, So fühlen fie doch fcwach und ohne Deutlichkeit. Und mad? Dielleicht daß fie ber Wefte Ruß erfreut; Bielleicht empfinden fie den Balfam ihrer Dufte, Und athmen voller Luft die füßen Krühlingslüfte; Der Conne warmend Licht, des Methers reiner Rlug, Wer zweifelt, daß er fie nicht viel vergnügen muß? Much wird der Than, womit fie laue Rächte tranfen. Nicht obne Wolluft fich in ibre Abern fenten. Sier ift ein weites Reld ben Dichtern aufgethan, Bo fich ibr muntrer Wis erfindend üben fann: Doch fcont nur ein Dielleicht, mas fie begeiftert fingen, Und Klio schweigt voll Ernst von zweifelhaften Dingen.

Noch keine Jahl umschränkt ben weiten Zwischenraum, Bon Libans altem Stolz, dem lüft'gen Cedernbaum Bis zu den Thieren auf, die sich vernünftig nennen, Und, troß der Aehnlichkeit, ihr Urgeschlecht verkennen.

Der Muscheln stachlicht heer naht sich noch sehr dem Kraut; Ihr taum belebtes Fleisch schließt eine rauhe haut, Bewundernswerth gedreht, meßkünstlerisch gekerbet, Und mit verborgner hand, zur Scham der Kunst, gkarbet, In deren Labvrinth, von Titan undurchscheint, Manch weichbeschaltes Ei zur Perle sich versteint.

Der Fische stummes Bolf, die Nachbarn ber Najaden, Trägt ihr beschwingter Leib in ungegründ'ten Pfaden, Den regen Thieren gleich; doch kehrt ihr stumpfer Sinn Sie mehr zu Florens Neich, als zu den Thieren bin.

Den Raum vom Schuppenvolf zu den vollfommnern Thieren, Die auf dem trocknen Land in Wäldern fich verlieren, Erfüllet das Gewürm, das Erd' und Luft erfüllt, Un harten Rinden nagt, und felbst im Marmor wühlt.

Der Wälder schwarzen Forst durchbrüllen wilde Nachen, Die im bewehrten Leib sich Schwächern furchtbar machen. Doch bat die Weisheit sie in unwirthbaren Sand, Wo Glut und Dürre tobt, von uns hinweggebannt, Uns nühet bloß ihr Tod, von andern auch das Leben, Die obne Zwang uns Milch und warme Wolle geben: Da andre, deren Fleisch uns die Natur heißt scheu'n, Zu Last und Arbeit starf, uns ihren Nücken leihn. Ja selbst das wilde Lieb (was wird ein Mensch nicht wagen?, Zwang die Gewalt der List nicht gern das Joch zu tragen.

Die Jovial'sche Luft belebt der Rögel Schaar, Und bringt ihr frühes Lied der nabern Sonne dar. Das reine Element, worein sie muthig schweben, Scheint über niedres Vich des Ablers Neich zu beben. Der Schwalbe kluger Fleiß, der ihre Wohnung fügt, Der Nachtigall Gesang, der Bäume selbst vergnügt, Die süße Vielsachbeit, die ihre Stimme drebet, Jekt gurgelt, jekt vertiest, jekt wunderschnell erhöhet, Nabt sie der Menschlickseit. Wie singt von ihrer Lust Die liederreiche Luft, wenn in der kleinen Brust Schus mächtig dehnt, sobald der West und grüßet, Und alles, was empfind't, in neuer Brunst zerklichet?

Der schönsten Leiber uns, worein sich die Natur, Nach jedes Art, gehült! Wie zeigt nur eine Mücke (Ein ungeachtet Thier) im schönsten Meisterstücke Des gliedervollen Leibs, daß sie ein Gott gebaut? D hättest du, Lucrez, mit Bonnets Blick geschaut, Du hättest dich bemüht, mit deinen süßen Weisen Ein deiner würdig Ziel, den Schöpfer selbst, zu preisen.

Doch wie? da feld ein Leib dem Thier Gefühl verspricht. Benießt ihn nicht ein Beift? Dieß glaubt Descartes 5) nicht, Und liebt, den alten Wahn Vereirens zu erneuern. Den, lange icon vor ibm, die Luft zu Abenteuern Bu einer Lebre trieb, die (mas er felbst faum glaubt) Der Ginnlichfeit fogar bas arme Bieb beraubt. Er macht fie obne Kunft zu fünftlichen Mafchinen, Die boch fich felber nichts, ben Menfchen wenig bienen. Sein neblichter Begriff schließt seines Schöpfers Macht In enge Grangen ein, die er felbst ausgedacht. Kann die vollkommne Belt ein möglich Befen miffen, In welcher uferlos ungabl'ge Arten fliegen? Die Beisheit, leidet fie daß einem Dunft der Belt Ein möglicher Gebrauch, ein Bug der Schönheit fehlt? Bas für ein Meer von Luft verfloffe ungeschmedet? Wie viele Anmuth blieb' unbrauchbar und verstecket? Bo nur der trage Menfch, von ichlechtrer Luft entzünd't, Gie zwar empfinden fann, und fie doch nicht empfind't. Niel weniger entfernt Rorar 6) fich von der Wahrheit. Ja, ja, gesteh' es nur, du Beist voll bober Klarheit, Du Berr der gangen Welt, den feine Kliege ehrt, Der Sonn' und himmel mißt, und Sterne laufen lehrt, Und fennt nur nicht den Weg fein irdisch Glud zu bauen, Beffeh', erhabner Menfch, jum mindften im Bertrauen,

Du bift von gleichem Stamm mit dem verworfnen Bieb, Ja oft nimmt's dir den Preis, und du bedenfit es nie. Gen nicht fo fühn, o Menich, auf eingebild'te Rechte. Du biff nur eine Urt von einerlei Geichlechte. Die viel ift, das dir fehlt und eine Raupe bat? 3mar ein geringer Raum ideid't dich um einen Grad Bon niedern Thieren ab; dich blabt dein tiefer's Biffen. Du fennft die eitle Runft ju zweifeln und zu ichließen; In einer weitern Epbar' verbreitet fich bein Ginn. Und beine Reugier fliegt zu fernen Welten bin. Du fühlest gartlicher, und bift, mit weicherm Bergen, Geöffneter der Luft, empfindlicher ju Schmerzen. Doch, o der fleinen Babl die diefer Borgug ichmudt. Die bobern Wesen gleicht und in die Bufunft blidt! Ihr andern, fend ihr's gleich die fich am meiften blaben. Bergeblich ftrebet ibr nach unterfagten Boben, 3m Staub, den Burmern nab'! Bas euern Sochmuth nabrt. Gin Schatten ber Vernunft ift feines Reides werth. Mehr Mittel, die Begier erbist, nicht fatt, ju machen, Der Thranen bittern Troft, das Mecht um nichts zu lachen, Mehr Renntniß falider Luft, mehr Stoff jum Ueberdruß, Gonnt euch der Bogel gern. Er theilet den Genuß Kaft jeder Luft mit euch, und läßt euch nur die Plagen; Die Sorgen, die in euch ber Freuden Anofpe nagen, Den unruhvollen Blid in das, mas fünftig ift, Den Vorzug läßt er euch! Ihr wunichet, er genießt, D boret auf, euch noch mit eurer Schmach zu bruften! Gep dir gur Plage flug, fen ichlau gu neuen Luften, Sep ein Sardanaval, fein Dieb beneidet dich. Betrinfe bich in Blut, umfrangter Butherich, Bertritt ben freien Staat, und fauf um Millionen

Von Seelen beiner Art unsichre Königstbronen: Doch sieh von beiner Höh' einst jenen Würmern zu; Wie eifrig baut ihr Fleiß an der gemeinen Ruh'! Kein Stolz theilt ihre Muh', ihr Nuhm ist, andern nußen; Der Gipfel der Begier, vor Mangel sich zu schüßen; Kein innerlicher Streit schwächt die gemeine Kraft; Der ehrt sich, der dem Staat den größten Nußen schafft. So folgt ein schlechter Wurm den angenehmen Trieben Der lockenden Natur, und freut sich sie zu üben; Und du, dem die Vernunft der Tugend Reiz erhöht, Bist troßig, daß dein Herz der Menschheit Nus verschmäht.

Doch, ift's vielleicht die Runft, die übers Dieb dich bebet? Der Kreis der Wiffenschaft, die bein Berftand erftrebet? Die Weisheit, welche dir in vollem Licht fich weif't? D ftill! der Dinge Kern enthüllt fein ird'iter Geift, Rur Wenige von end, verschwiftert mit den Engeln, Befreit ihr gunftig Glud von den gemeinen Mangeln, Und heitert ihren Blick von euern Rebeln auf; Der andern Ruße trägt ein zweifelhafter Lauf Der fernen Wahrheit zu, und oft febn fie im Dunkeln Ein fabelhaft. Bespenft an ihrer Stelle funteln. Und wie? Berdient die Runft, die euern Stolz beschönt, Die allzu schwache Kunft, daß ihr die Thiere bohnt? Ihr ftust ben himmel zwar mit marmornen Koloffen, Und häuft Gebirge auf, die durch die Wolfen ftogen; Doch, nimmt euch nicht ein Wurm, der mit geerbtem Rleiß Mus fich fein Wohnbaus frinnt, den schlecht verdienten Preis? Das weiße Paros muß den roben Stoff euch geben, Die Spinne fann ihr Belt aus ihrem Leibe weben; Sie führt es in die Luft, vom Sturme nicht erschreckt, Der Memphis Caulen felbst mit Schutt und Sand bedeckt.

Die Bienen, welche bort, wo Hoblens Thaler blühen, Der Erd' Ambrosia aus jungen Blumen ziehen, Was gleichet ihrer Kunst? — Erschöpft ein Meaumur, 7) Sie nur zu kennen stolz, nicht Jahre über ihr? Ein Werk, das Archimed nicht klüger eirkeln könnte, Bollführt sie ungelehrt und sonder Instrumente.

Sprich nicht, ein blinder Trieb, ein willenloser Zwang Bestimmt der Bienen Fleiß, der Nachtigall Gesang, Des Seidenwurms Gespinnst; dieß beißt in leeren Tönen Die Wahrheit, der du weichst, mit deinem Stolz versöhnen. Zeig' und das Thier, das nichts als bloßes Uhrwert sen; Auch Thieren wohnt ein selbst sich regend Wesen bei. Auch in des Löwen Brust schlägt was von jenen Trieben Der Großmuth und des Zugs, den, der uns dient, zu lieben, Evtherens süße Brunst, die mit dem Herzen spielt, Wird von den Thieren auch, oft menschlicher, grüblt; Man lebrt uns ein Insect im Fleiß zum Muster nehmen; Und sollte Manchen nicht Uluffens Hund beschämen?

Doch nicht zu weit, mein Sinn! Ein unverlierbar Necht Erhöhet über sie das menschliche Geschlecht.

Zest sind sie nicht was wir; und wird nach fernen Tagen Sie einst ihr fünftig Glück auf unfre Staffel tragen, So wird ein gleicher Beg, den alle Geister gehn, In bestre Nachbarschaft uns über sie erhöhn.

Uns würdigt die Natur mit mütteclichen Händen, Was sie Vortrefflich's bat, verschwendrisch zuzuwenden; Uns fleid't ein schönrer Leib, und was die Erde trägt, Wird willig von ihr selbst zu unserm Fuß gelegt.

Uns zollt der Berge Schacht; in tiesen Meeresschlünden Muß sich zu unserm Schmuck die weiche Perle ründen; Und vom versengten Süd bis zum gefrornen Pol

Ift Luft und Sand und Meer von unserm Neichthum voll. Und was vermag die Aunst? Sie schafft dem öden Sande Des Frühlings Unmuth an, und läßt im trocknen Lande Beschäumte Schiffe gehn, mit Korn und Frucht beschwert, Die ihr sinnreicher Fleiß im Meere blüben lehrt; Indem wir ewig sie von Grad zu Grade treiben, "Wird nichts und unversucht und nichts unmöglich bleiben."

Klag' nicht, o Plinius, 8) ber Menschen Mutter an, Daß fie und nicht, wie Dieb, mit Rellen angethan, Richt wie den Risch beschuppt, mit Rebern nicht beschenket, Roch, frummen Auftern gleich, in Schalen eingesenket. "Und, rufft du rednerisch, und wirft fie nachend aus; Das Dieb bewehrte fie; die Muscheln dedt ihr Saus; Den Logel weicher Pflaum; wer muß fich nicht beflagen; Ift's billig, für bas Dieh mehr Gorg' und Guld zu tragen?" Wie blendet dich dein Big! Für ein geringes Gluck Gabit du die Schönheit ihr und taufend Luft gurud. Von unfern Econen wirft du wenig Dant erlangen. Gie tauschten schwerlich gern die Rosen ibrer Wangen Um warmen Schwanenflaum, und eine Lilienbruft Much noch fo icon beschuppt, erwecte wenig Luft. Und warum willt du uns denn unfern Schmuck entziehen? Die flein ift der Verluft von dem, was dein Bemüben Undankbar'n geben will? Die beiße Bartlichfeit, Die in der Mutter Bruft für ihre Rinder schreit, Erfett burch Mub' und Runft, mas aus bedachten Grunden Und die Natur verfagt. Wofür find weiche Binden? Wofür trägt dort ein Baum ein fanftes Klaumenbaar? Bringt nicht Natur und Kunft und ibre Gulfe bar? Die wenig Billigfeit ftust beine Dichterflagen! War's Wohlthat nicht, was du begehrit, uns zu versagen?

Der Mensch bleibt wie zuvor der Liebling der Natur, Ihm schenkt sie ihren Schaß, ihm ziert sie Wald und Flur. Die andern Thiere siebt, in unzählbaren Classen, Er, unter sich gereibt, ein kleinres Glück umfassen.

Dieß ist der Arten Sabl, aus der der Ball besteht, Der langsam sich verzehrt, indem er uns erhöht. Ihn beißt ein innrer Iwang in schneckengleichen Kreisen, Um Titans feur'gen Sih, mit gleichem Wälzen, reisen. Durch sein bestimmtes Drehn wird uns der Tag geschenkt, Wenn er der Sonn' uns zeigt, die Nacht, wenn er sich schwenkt. Dann blist Aurorens Aug', da unser Strich erbleichet, Die Gegenfüßler an, und ihre Nacht entweichet. Der Unterschied des Stands, der uns zur Sonne hält, Die Arten, wie ihr Strabl auf unfre Fläche fällt, Berändern ganz und gar die Form der äußern Erden, Und lassen breimal sie sich selber ungleich werden.

Dort am erfrornen Nord, wo sich sein ewig Eis Nach seinem Sterne sehnt, von andrer Glut nicht heiß, Herrscht Frost und öder Tod mit allgemeinem Grauen, In stiller Dämmerung, durch unwirthbare Auen. Hiller Dämmerung, durch unwirthbare Auen. Hier lacht der Frühling nie, kein blübend Kraut lockt bier Den frischen Zephor an und ein verirrend Thier. Der Liebe süßer Brand, den jeder Welttheil fühlet, Erstirbt hier um den Pol, und wird in Eis gefühlet. Kaum, daß ein Zembla noch ein seltner Schein erhellt, Und bier und da den Fels ein weißer Kuchs durchbellt; Froh, wenn er unterm Schnee ein faulend Moos erblicket. Das menschengleiche Volk, das bieser himmel drücket, Kühlt auch des Erdstricks Neid, der seinen Körper frümmt, Und selbst dem matten Geist sein bumpfes Feuer nimmt.

Dort, wo, der Sonne nab, die Mittagsgegend raucht,

Und der beglänzte Sand nur Glut und Flammen haucht, Berzehrt der stete Strahl das siedende Geblüte, Und wie die Ader focht, so brauset das Gemüthe. Die Liebe wird hier Buth, die Nachsucht zügelfrei, Der Wiß geblähter Schwulft, die Andacht Schwärmerei. Den aufgebirgten Sand, den nie ein Grün beschattet, Durchzischt ein Schlangenheer, das sich mit Hodern gattet. Der Löwen dürrer Schlund ächzt hier nach heißem Blut, Und aus des Tigers Blick blist seines himmels Glut: Der Mensch gleicht seinem Wieh; die sanste Menschenliebe Rührt kraftlos seine Brust: nur blutbegier'ge Triebe, Nur zügellose Brunst und wilde Sifersucht Berzehren sein Gebirn, und sind der Gegend Krucht.

Die ihr der Länder Recht in heil'ge Tafeln ähet, Und was die Pflicht gebeut, was sie versaget, sehet; Loturge jedes Bolks, zwingt nicht nach Einer Schnur, Nach einerlei Geseh, die freitende Natur. Bergebt dem Himmel was, und mildert euer Fodern! Die Glut ernicht nie ganz, in der die Afern lodern: Hemmt weislich ihre Wuth, und zeigt die Mittel an, Wie man der Triebe Brand am flügsten fühlen kann; Erlaubt dem Norden nicht, was ihr dem Süden schenket, Und wiset, daß das Necht oft nach der Luft sich lenket.

Ein selig Mittel schränkt die andern Jonen ein; Die Billigkeit der Luft, der Sonne warmer Schein, Besamt das lockre Land, gemalt mit tausend Farben, An Bacchus Gaben reich und gelb von schwangern Garben. Iwar andert die Natur, in vorgeschriebner Zeit, Die liebliche Gestalt, und wechselt stets ihr Kleid, Gibt uns im Sommer oft der Mohren Glut zu fühlen, Läßt schon im Herbst den Nord mit starren Flocken spielen.

Doch jede Jahrszeit ist an eignen Freuden reich, Wir würden balb zu fatt, wär' unfre Lust stets gleich. Allein des Winters Frost, der uns in warmen Jimmern Den Herbit genießen läßt und bullt der Wiesen Schimmern In sein einfärdig Weiß, schärft den gestumpsten Sinn ilm ielbst Entbedrung wird durch Wechsel zum Gewinn." Wie fröhlich grüßen wir die mildern Frühlingswinde, Wie lieblich schäumt und rauscht uns durch die nackten Gründe Der aufgelöf'te Schnee, wie frob lauscht unser Obr Der ersten Nachtigall, der Lerchen frühem Schor!

Wie wonnig fühlen wir im allgemeinen Weben, Und Streben der Natur auch unser neues Leben!

Gludfelig, wen fein Stern in Bonen leben beißt, Wo eine milde Luft mobitbatig ibn umfleußt! Des himmels Mäßigfeit verschönert auch die Geifter, Vernunft wird leichter bier der Leidenschaften Meifter, Das Berg fühlt gartlicher, ber Wis ift icon und rein, Geordnet der Verftand, und die Empfindung fein. Dort mo aus beitrer Luft entwölfte Sonnen icheinen. Berricht Wis und Dichtungsfraft in lorbeerreichen Sainen. Durchs gange Thierreich fließt die Rraft vom nabern Strabl, Die Blumen glangen mehr, nie weicht ber West dem Thal; Die Balder duften bort von ewig : grunem Laube, Und Daphnens Saar wird nie dem rauben Nord zum Maube; Sidon'ider Aepfel Gold 9) ftrablt ungepflangt im Bald, Der fets vom Bettaciana ber Nachtigallen ichallt: Der Sugel breiter Edoog grunt von Kalerner-Meben, Die gange Gegend wallt von innerlichem Leben.

Dort aber mo das Land jum weißen Pol fich fentt, Spurt Menfch und Bieb und Baum, daß ibn der himmel frankt. Bu Phlegma wird der Wiß, die Leidenschaft wird träge, Das Blut schleicht matt dahin durch die gebemmten Bege; Den Forst schreckt raubes Wild, und, leer an edlerm Ergt, Wird nur von Stahl und Blei der Berge Schacht geschwärzt.

Dieß ist der Ordnung Frucht; in allen ihren Neichen Muß innre Harmonie das Mannichfache gleichen.

Berlaß, o Muse, nun den niedern Gegenstand, . Und suche deinem Blick ein neu, ein himmlisch Land. Schwing dich mit flücht'gem Fuß und unverwandten Augen Den bestern Welten zu, die rein're Strablen saugen; Bo Geister böh'rer Art, aus unsver Nacht gereis't, Ein himmlisch Element mit lautrer Bonne speis't.

Was für ein Weltenbeer, das unter mir sich drebet? Bas für ein Tempel, der sich über mir erhöbet? Belch eine Harmonie bezaubert Ohr und Blict? Die ihr hier ewig wohnt, wie reizt mich euer Glüct! O! daß mich Erd' und Zeit so weit von euch entsernen! Dort, wo ein weißes Licht, gemischt aus tausend Sternen, Sich um den Himmel frümmt, wo nie der Tag erbleicht, Dort wohnt die frohe Schaar, die unsere Erd' entweicht. O dreimal Selige! die ihr bieber entronnen! Cuch nährt der Engel Kost, euch glänzen bellre Sonnen, Die Nebel sliehn dahin; verklärt von reinem Licht, Seht ihr, mit welcher Nacht der Tag der Menschen sicht.

Doch, eure Seligfeit läßt felbst sich noch vermehren. Beit über euerm Haupt schöpft, in den böchsten Sphären, Der Seraph Götterlust aus dem vollsommnen Quell, Und wird, der Belt zu hoch, nur von der Gottheit bell. Bie staunst du, schwacher Geist? Lou himmilischen Gedanken Auswallend, haßt dein Herz die ihm zu engen Schranken, Bergiß dein Laterland, blick nach der Sterne Bahn, Sieh' jener Belten Glanz, sieh' ihre Bürger an.

D Mannichfaltigfeit! o Schonbeit! o Entruden! Welch ein Bufammenfluß von weifen Meifterfruden! Die ftimmt mit ihrem Leib, wie ftimmt mit ihrer Bruft, Die icone Bohnung ein? Wie einfach ift die Luft. Die in den gartlichen und moblgebild'ten Geelen Die Tugend füßer macht, und billiget ihr Bablen? Ein allgemeiner Trieb, ein unauflöslich Banb . Berknüpft die Seelen bier; fein Unterschied im Stand Stort die gemeine Luft, Gin Berg, Gin Bug im Billen Gilt in der Ingend fich, in gleichem Maß, ju ftillen. Bricht icon aus manchem Beift bes Befens Trefflichkeit Mit boberm Schimmer aus; ibn trubt fein bleicher Reib. Er fühlt den Vorzug taum; bemüht, ibn nicht zu miffen. Läßt er ibn, unbemerft, auf feine Freunde fliegen. Und jeder ift fein Freund. Er ift, der Gottbeit gleich. (Wie glanzend ift dieß Lob!) nur für die andern reich. Das Band, wodurch icon bier auf diefer duftern Erden Ein tugendhaftes Paar fann paradiefifch merden. Die Liebe, o mie mird fie bier fo fcon gefühlt! Bier ift fie feine Brunft, die im Benuf fich fühlt. Des Beiftes Grafte ichmacht, die Tugend unterdrudet, Das Berg mit Buth durchfturmt und die Vernunft erftide. D nein! voll Bartlichfeit knupft fie ein gleiches Daar Keft an die Tugend an; mas jedem eigen mar. Ift jest des andern But, eins wird aus zweien Bergen. Von gleichen Trieben reg, verschloffen allen Schmerzen. Mich rubrt fein andrer Bunich, als dich beglückt gu febn, Du idmedeft feine Luit, als burch mein Boblergebn. Beglückte! die ihr fend, die Gottheit liebt euch beide. Und ruft euch ungertrennt zu gleichgefühlter Freude. Doch was verspricht vom Geift ein foldes Berg und nicht?

Die Bahrheit liegt vor ihm in ihrem eignen Licht. Er wiegt der Befen Kraft, er faßt ben Stoff in Bablen, Dringt in der Dinge Mart, und flebet nicht an Schalen. Die hemmt des Körpers Laft des Beiftes freien Lauf; Bon neuen Ginnen faßt er neue Bilber auf; Manch' fühlend Gliedmaß zeigt ihm neue Eigenschaften, Die, unsichtbar für uns, an andern Körpern haften. Dielleicht, daß manche nur Gin Ginn der Welt verbind't, Und der nur durchs Gesicht, der nur durchs Ohr empfind't. Bo taufend Dufte fich ambrofialisch mengen. Und die gewolbte Bruft mit fanftem Buflug brangen, Und wo der gange Leib in Balfammeeren wallt, Wer mißte Ohr und Aug' in diesem Aufenthalt? Dort aber, wo die Luft von holden Tonen gittert, Und das gebrochne Thal ftets mit Mufit erichuttert. Bo taufend Reblen ftets jum Wirbeln offen find, Wo Bald und Fels und Flut der Tone Macht empfind't, Der Bach barmonisch rauscht, die Luft harmonisch wallet, Und wenn der Nomobe Lied in Kelfen widerhallet. Der Sain melodisch rauscht, wer hielt' es wohl für Dein In einer folden Welt fonft nichts als Dhr zu fenn?

Die schwindelt meinem Geift, wie bort er auf zu denken, Benn seine Blide sich in jene Tiefe fenken, Die kein Geschöpf ermist, wo in gewohnten Höhn Sich Sterne ohne Jahl mit ihren Bürgern drehn. D wie vergist er sich bei ihrer Arten Menge, Und unterliegt der Jahl, und wird sich selbst zu enge!

Noch mehr! die Sterne selbst sind Thiere, sind beseelt, Damit in keinem Reich ein Thier zum Bürger fehlt, Rauscht die aftral'sche Luft von selbstbelebten Ballen, Die, andrer Thiere voll, ihr Clement durchwallen.

Du, dem der größte Stern ein ftrablend Dunftchen icheint, . Sag' an, mit welchem Mecht wird biefer Cas verneint? Du fprichft: "er überwiegt zu Millionen Malen Die Sonn', und feine Babn ermudet unfre Bablen; Auch wälzt er obne Raft und unveränderlich "Um eine größre Conn' im gleichen Rreife fich: . Bas ift bierin, um ibn mit Leben zu beschenken? .Wer fonnte fich ein Thier von folder Große denken? Das feben wir an ibm, bas einen innern Beift Der feinen Körper regt, auch nur vermuthen beißt?" .Gemach! ein raider Schluß fann leicht uns bintergeben; Die wenig ift's, mas wir an einem Sterne feben? Das Raferden, das dort um goldne Blumen foleicht, .Täufdt auf diefelbe Urt ibr ichimmernd Licht vielleicht; Der weiß es, ob fie nicht in feinem winzig kleinen Drismat'iden Augenglas ibm Sternenbilder icheinen .Ilnd jenes Aelden, das im Blut des Males ichwimmt Und dem geschärft'ften Blick faum als ein Punktden glimmt, Dermutbet es, die Belt, die es als herr durchftreichet, . Sep auch ein lebend Thier, bas ibm an Bildung gleichet? Gin Reppler, ein Caffin merft an der Sterne Babn Das Megelmäßigfte von ihrem Umlauf an; Ungabl'ae Mendrungen find ihm vielleicht verftecket, Die aus der Nachbarichaft ein bellers Aug entbedet, Gie machien wie ein Thier (die Erde lebrt uns dief), Das Alter gebrt fie aus, auch ift ihr Tod gemiß; Durch ibn wird ibre Geel' auf neuen Grad erhoben. Co. Schöpfer, fonnen dich die Morgensterne loben! Run. Mufe, lebr' und auch, mas fur Berichiedenheit, Die Beifter aller Urt in zwei Beschlechter icheid't. Nicht nur der 3med allein, der, ihre Art zu mehren,

Das eine zeugen heißt, das andere gebären, "Macht diesen Unterschied; nein, tief im Innern liegt "Was durch die Trennung selbst sie mehr zusammen fügt."

Wir, die der Leib verführt uns felber zu miftennen. Bir, die den Geift (und felbst) als fremde von und trennen, Sind durch zwei Kräfte reg, die so gegrett find. Daß diefe dann erft blubt, wenn jene welft und ichwind't. Die eine fühlt den Leib, und was durch alle Ginnen Bu ihrem innern Gis für Bilder denkbar rinnen; Mit unfichtbarer Kunft fellt fie, nach manchem Sabr, Ein einst gesehnes Bild mit frifden Bugen bar; Ein unerschöpfter Schat von geift'gen Schildereien, Die ihr Natur und Runft aus taufend Quellen leiben, Liegt schimmernd vor ihr da, und nie zertrennt und bind't, Bermifcht und andert fie, wie fie es gut befind't. Sie nimmt den Gindruck an, der ihre Ginne reget, Sie liebt, fie hofft, und wird dem Leibe gleich beweget, Wiewohl nach Geifter Urt. Der Bug, der unfre Bruft Bu bolden Schonen bringt, und die Begier zu Luft Entitebt aus ihrem Edvoß; fie ift's die fich vergnüget, Benn das gefehnte Glud in unfern Urmen lieget.

Ganz anders wirft in uns der forschende Verstand, Mit dialekt'scher Kunst lös't er der Dinge Band; Er nimmt den Bildern ab, was sie dem Sinne kleidet Und sieht scharsblickend nur was jedes unterscheidet: In unfre innre Welt bringt Ordnung er und Licht, Sieht ungetäuscht dem Wahn ins lügende Gesicht, Macht Klugheit und Gebühr zu unfrer Triebe Hutern, Und lenkt den Willen nur zu wesentlichen Gütern.

3war schlingt ein zartes Band fich beiden Kräften um, Und wenn die eine schweigt, ift auch die andre ftumm;

Ein glanzender Verstand vermag auch schön zu benken, Und bloß aufs Blenden wird fein schöner Geist sich schränken; Doch Sine herrschet stets und schwächt der andern Macht, So wie bei vollem Mond in unbewölfter Nacht Der andern Sterze Heer mit blasserm Lichte funkelt, Und ihrer Nomphen Reiz Dianens Glanz verdunkelt.

Wer bort dein Beldenlied, unfterblicher Birgil. bort deiner Dido Schmerg, und ichmilgt nicht in Gefühl? Die Geelen fteben dir ju jedem Gindruck offen, Bereit, wie du befiehlft, ju fürchten und gu boffen; Wenn Nifus, balb entfeelt, durch feinen Sug die Flucht Der Geele feines Freunds noch aufzuhalten fucht, Den letten Sauch empfängt aus dem geliebten Munde, Dann, bingeftreckt auf ibn, aus bundertfacher Bunde Sein eignes geben ftromt, wer wunscht, indem er weint. Richt, felbit um diefen Preis, fich einen folden Freund? Co bauchet, durch die Runft, die Banberfunft der Mufen. Der füblende Poet in feiner Borer Bufen Welch eine Geel' er will, - indek ein Archimed Mit faltenvoller Stirn in feinen Girfeln febt. Und ungerührt von bem, mas weiche Seelen reget, Den Lauf der Spharen mißt, der Rorper Arafte maget.

So macht bort zarter Sinn, bier berrschender Berstand Die zwei Geschlechter und im Geisterreich bekannt. Das anmuthövolle Bolk, gemacht und zu beglücken, Empfing ein fühlend Herz, gleich fähig zu entzücken Und selbst entzückt zu sevn. Des Mädchens junge Brust Fühlt ungelehrt den Neiz der zugedachten Luft. Sie fühlen zärtlicher, weil alle ihre Sinnen, Empfindlicher gebaut, von seinern Geistern rinnen, Die muntre Phantasse nimmt, weichem Bachse gleich,

Die Bilder lebhaft an; ihr holdes Berg ift reich Un fanftern Ballungen, und frei von den Gewittern Der wilden Leidenschaft, die unfre Bruft erschüttern: So wie bei heitrer Luft fich die zufriedne See Dom stillen Bevhor blabt, es wallt die blaue Sob' In immer gleichem Trieb, und locket die Rajaden Um Amphitriten fich, mit fillem Spiel, zu baden. Des Beiftes Bartlichkeit, gebild't uns zu erfreu'n, Drudt auch dem iconen Leib fein boldes Wefen ein. Wie reigend ift er nicht? Ben muß er nicht entzuden? Wie lad't der Mund jum Rug, wie ftrahlt aus ihren Bliden Die fanfte Liebe aus, und legt und Retten an. Die ohne Schande felbit der Beife tragen fann! D Thoren! die ihr und die Liebe flieben lebret. Bift, daß ihr der Natur nicht ohne Strafe webret; Sie ichafft die Lieb' in uns, fie läßt die Schonen blubn, Und racht den frechen Stolz, an allen, die fie fliebn. Doch nicht nur Pavhia gesellt fich unfern Schönen, Der lorberreiche Pind schallt selbst von ihren Tonen: Bier irrt noch Sappho's Lied, fo fuß ftimmt nicht der Schwan Un Strymons grunem Rand fein frobes Sterblied an; Sie fieht Germanien und unfrer Zeit zu Ehren, Beiftreiche Karichin, dich, der Musen Babl vermehren; Durch eine Schone füllt Colombo's Rubm die Belt Und Rowens englisch Lied ertont im Sternenfeld. 10)

Ihr Schönen, ehrt den Werth, den die Natur euch schenkte, Erkennt den Reiz, den sie in eure Seelen senkte!
Zürnt, daß des Vorurtheils und der Gewohnheit Macht Such um den schönsten Theil von euerm Schmuck gebracht!
Im zarten Keim erstickt, noch eh' sie aufgegangen,
Der Seele Fruchtbarkeit; die Sorge für die Wangen

Verdrängt den edlern Wunsch auch sittlich icon zu fenn, Und ach! fo flößet ihr nichts als Begierden ein! Ein Toutou, ") ein Amant, ein Stuperchen, jum Scherzen Raum gut genug - wie flein benft ihr von euern Bergen. Wenn fold ein Tand fie füllt! Der bleibe ftete entehrt. Der euch, ihr Schönen, einft des Kächers Kunft gelehrt; Der euch dem jungen Berrn, der ohne Seele lachet. Dem ftolgen Rederhut und Weffen hold gemachet, Der einem schönen Ropf, voll Puder, leer an Beift, Mit Bliden voll Gefühl die Augen folgen beißt, Worin der himmel uns fich icheinet aufzuflären, Wenn fie Barrens Rampf mit edeln Thranen ehren. Wie fehr bedauern wir Lucindens iconen Mund, Durch den fie Suada ichien, eh' er uns felbst gestund Die febr wir und geirrt; ber fie Entheren gleichte, Bis er, sobald er sprach, die Grazien verscheuchte; Den Mund, der, wenn ibn Beift und feiner Scherz bewegt. Entzückte Beifen felbft zu euern Rugen legt.

Dieß ist der Unterschied, nach welchem jede Classen Der Wesen sich in zwei Geschlechter theilen lassen. Das, wo die obre Kraft die Seelen stärker macht, Das keine Arbeit scheut und der Gesahren lacht, Mit Schmerz und Blut und Tod ein tönend Nichts erringet, Mit tieserm Sinne denkt, und in die Wahrheit dringet; Dieß hat Deukalion, wenn nicht die Sage trügt, Mit schöpferischem Wurf aus hartem Stein gesügt; Die andre hat ein Gott aus weicherm Ton gebauet, Und dem anmuth'gern Leib ein zärter Herz vertrauet; Sie lieben das Gesübl, und ihre weiche Brust Ist auch empfindlicher, zu salsch zund wahrer Lust. Zwar nabet die Natur oft Geist und Leib der Schönen

Der Manner rauhrer Art und Mavors milden Gobnen: So wie ein Endier oft fein Gefdlechte fdmabt. Und im ichmaßhaften Chor die Svindel weibisch dreht. Wie ftreut Camilla bort, wobin ihr Muth fich branget, Furcht, Schreden, Flucht und Tod? Ein schwerer Rocher hanget Den braunen Schultern an, ihr gelbes Saar fliegt wild, Und die gedruckte Bruft beschüßt ein goldner Schild. Sie folgt Dianen nach, von Liebe unbeffeget; Bon Bald und Jagd allein und wildem Streit vergnüget; Und doch verläßt fie nicht die angeborne Art; Sie, die ihr Geldenberg vor Amors Macht verwahrt, Entgeht nicht der Begier (ihr Tob muß fie bezahlen), Der weibischen Begier in Chloreus Raub zu ftroblen, Gein Röcher lodt fie an, fein tprifches Bewand, Und der beschuppte Leib reigt Aug' und Bunfc und Sand: Und mitten in dem Sieg, den ihre Baffen geben, Beschließt sie, als ein Weib, ihr heldengleiches Leben. 12)



## Inhalt des fünften Buchs.

Erflärung der hauptfächlichften Erscheinungen der Korperwelt. Die Form der Dinge ift fo mannichfaltig, als die Gefichtspunkte, woraus fie gefeben werden. Die Große, der Raum, vie Beit, die Qualitäten der Körver u. f. f. find bloß relative Dinge. Inwieferne die Ginnen und hintergeben. Miderlegung der Steptifer. Die Belt andert immerfort ihre Bestalt; das Kunftige liegt in dem Begenwärtigen eingehüllt; alle Veranderungen find nichts anders als Entwicklungen, wo= ron der Grund in der ftufenweisen Beranderung und Berwandlung liegt, welche mit den Elementen vorgebet. Die geiftigen Wesen erheben sich aus einer Gattung in die andre. Erflärung des Ursprungs der vegetablen und animalischen Rorper, mittelft biefer Spothefe. Die Beifter und Naturae plasticae, welche von einigen zu Bildung der Körper gebraucht worden, werden dieses Amtes entsett. Es ift fein Tod in ber Natur; der Tod ift die Geburt eines neuen Buftandes. Die großen Beltförper find eben fo wie die fleinern diesem

Tode unterworfen. Gemälde eines Kometen, der als ein brennender Planet betrachtet wird, — eine durch ihn nerursachte Sündsluth. Der Ursprung unsers Erdbodens nach Whistons Hopothese.

## Künftes Buch.

Die Phidias den Stein, der Paros Spigen weißt, Den ungeformten Stein, jur Benus werden beißt, Der Stoff liegt vor ihm da, und martet auf das leben, Das, mit Dadal'icher Sand, der Runftler ibm wird geben; Er aber baut aus ihm das iconfte Meifterftuct, Die gange Gottin ftrablt aus ibres Bildes Blid: So gab ber bochite Beift, ber Schopfer aller Belten, Dem All die beste Form: es floh vor feinem Schelten Das Chaos icuchtern bin, er ftreute feinen Schein Und Ordnung und Berftand dem Stoff der Dinge ein. Welch eine Schönheit glangt in allen feinen Reichen? Die weislich weiß er fie zu Ginem 3weck zu gleichen? Wie find't ein tiefer Blick felbst in der Dammerung, Die unfre Augen fcwarzt, Stoff jur Bewunderung! Die ftrablt die Creatur vom mitgetheilten Lichte, Die schmudt der Schatten fie vom gottlichen Befichte, Die malt, mas, ohne ibn, dem Nichts fein Soffen gab, So prächtig einen Gott in bellen Spiegeln ab! Du, die du felber mich dem Pindus jugeführet, Bo des Asfraers Lied den beil'gen Sain noch rühret, D Muse, zeige mir die Form der ew'gen Belt, Und mas für ein Gefet fie ewig drinn erhalt.

Bas zwingt die Körper stets in sließende Gestalten, Die wandelnd, wie die Zeit, nie ihren Ort behalten? Bas düngt die Erde stets mit ihrer Kinder Staub? Bodurch wird unser Leib verhaßter Bürmer Raub? Ja welch ein Bunder heißt selbst irdische Plancten, Auf unbekannter Bahn, in dunkler Glut erröthen? Dieß, Göttin, lehre mich, und leite meinen Sinn, Der deinem Antrieb folgt, zum Quell der Wahrheit hin.

Dieß gränzenlose All von Welten und von Zeiten, Der volle Inbegriff umleibter Beiftigfeiten. Malt fich in ieder Art im ideal'schen Reich Mit andern Karben ab, ift nie fich felber gleich. Go viele Befen fich mit andern Ginnen fcmuden, Und Leiber andrer Art die volle Erde drücken; Go viele Gattungen, in ungemeff'ner Bahn, Durch taufend Simmel fich der Gottheit ewig nabn: So vielfach ift die Art, wie bloß uns zu vergnügen (Boblthätiger Betrug!) die Ginnen und betrügen; So vielfach ift in und die ideal'sche Belt, Die, wie er fie erblicht, der Ginn für wirklich halt, Da boch, weit unter ihm, und über feinem Saupte, Der das als Belt umichifft, mas er ein Sandforn glaubte, Und diesen rothen Ball, den jener Erde nennt, Im himmlischen Gefild' für eine Blum' ertennt. 3mar liegt auch außer und und in den Wegenständen, Die ihren Ausfluß uns durch offne Ginnen fenden, Ein Theil des Grunds davon; doch die Beschaffenheit Des Leibes, weicher uns der Dinge Bilder leibt, Berändert ihren Druck; fo wie vom lichten Bagen, Den durch die hohe Luft ather'iche Pferde tragen, Die Sonne gleiches Licht burch ihren himmel fprubt,

Und, was ihr gleich sich naht, in gleichem Feuer glubt (Nimmt ihre Kraft gleich ab, wenn sie sich muß verbreiten, So wirfet sie doch gleich aus allen ihren Seiten); Allein der Gegenstand, nicht gleich geschickt zum Schein, Saugt den geschenkten Glanz auf tausend Beisen ein, Und läßt den harten Strahl jest blau, jest golden funkeln, Jest, ganz verschluckt, den Stoff entfärben und verdurkeln.

Dort flattert niedrer Staub um deinen Tritt im Gehn, Nein! Welten find's, die sich zu deinen Füßen drehn; Der Cherub denkt wie du, wenn von Gott naben himmeln Er die Gestirne sieht im tiefen Aether wimmeln.

Der Burm, den in der Fluth ein Needham fpielen fieht, Der, zwar unendlich flein, doch Strome von fich fprüht, Ift in dem Tropfen Rag, der ihm ein Beltmeer buntet, Was uns ein Wallfisch ift, ber gange Geen trinfet. Selbst in der Glieder Bau zeigt sich die Aehnlichkeit, Die Ginfalt der Natur, der gleiche Unterscheid; Das fleinre Seegeschöpf, unsichtbare Tritonen, Und alle ichrecht fein Grimm, die fein Gebiet bewohnen. Und fo, wie Needhams Blid, durch zauberisches Glas, Ein fold taum fichtbar Meer mit einem Sandforn maß. So halt ein Damon, der durch 3wischenwelten fteiget. Benn er fein leuchtend Saupt zu feinen Rugen neiget. Und ihn ein abnlich Gluck die Erde finden laßt. Der Menschen Sammelplat für ein Ameisenneft. Und du, zu beffen Luft oft gange Länder weinen. Die groß (erröthe nur!) wirst du ihm wohl erscheinen?

So ist das Kleine nur nach großem Maßstab flein, Und Titan selbst wird dir was seine Stäubchen seyn, Benn du sein weites Reich mit höhern Kreisen misseft, In deren Tiefen du ihn, Erd' und dich vergisseft.

Und wie der Raum, fo ift der Folge Maß, die Beit, Stets theilbar, und für und, bis gur Unendlichfeit. Bergleiche beine Dau'r mit ber Gestirne Leben. Bestimmt, die Simmelsluft Meonen burdzuschweben: Gie icheint ein Mugenblick, ber, ungebraucht, verschwind't; Doch menn Orion felbit fein wartend Grab einft find't. Bird, gegen jene Gphar', die, Gott! bich in fich fiebet, Er eine Rofe fenn, die im Mittag verblübet. Das Gulden, das, voll Luft, in der erwärmten Luft, Satt von geliebtem Licht, bem fußen Tobe ruft, Sieht feinen Gott, die Sonn', nur einmal fich entfarben, Und freut fich mit dem Tag, den es verehrt, ju fterben; Ein Augenblick, der uns, von Wolluft leer, entweicht, Ift ihm gur Luft ein Tag; fein furges Genn verftreicht In fteter Birffamfeit, und die verlängt Gecunden, Und gibt der Jahre Werth den moblgebrauchten Stunden. Auf gleiche Beife ift der Schule Qualität Richt bas, mas außer uns, in gleicher Form besteht. Bas diesem bitter dunft, wird andern lieblich ichmeden. Und dich beluftigt mas, womit man mich fann schrecken. Bielleicht daß einen Burm, der in ber Rose friecht, Ibr Glang nicht roth bestrablt. Bie viel entdect er nicht. Bas wir verworren febn? Wie wird ihr fußes Rauchen Ihn viel empfindlicher, als unfern Ginn, umbauchen? Die Glut, die uns gerftort, wird, gleich dem lauen Beft, Der Sonne Burgern wehn, und Rorpern von Asbeft; Die der, den Grönland ichicht aus den volar'ichen Grunden. Die holde Sonne haßt, und lechat bei Abendwinden. So mandelt unfer Leib, das Berfzeug jum Gefühl, Des Gegenstands Bestalt, und Form ift Ginnenspiel. "Doch, da die Ginnen und mit taufend Bilbern triegen,

Die nur in und, und nicht im Gegenstande, liegen, Ift nicht die Wiffenschaft, die man auf fie gegrund't, Ein leeres Sirngespenft, das vor der Wahrheit fdwind't? Der und fo oft getäuscht, verdient wohl fein Bertrauen; Bielleicht, daß alles, was wir boren, fublen, ichauen, Gin Traum, ein Gelbstbetrug, ein Spiel der Geele ift." Bort! wie ein Gertus fich im Zweifeln gar vergißt: Beld übereilter Schluß! Beil, wenn wir buntel feben, Uns, feinem Befen nach, ber Ginn muß bintergeben, So ift's ein blobes Richts, was er uns bargeftellt! Wenn du, eh' noch der Tag die Felder aufgehellt, Wenn nur ein falbes Licht entfernte Berge malet, Und gitternd um das Saupt umwölfter Wipfel ftrablet, Den Baum, der fich von fern mit hundert Armen zeigt, Kur den Brigrens ') baltit, der aus den Bolfen fteigt, Wirft du fo thoricht fenn, und nichts zu febn vermeinen, Beil dir die Dinge nicht, jo wie fie find, ericheinen? Beil ein geedter Thurm dir rund von ferne icheint, Wird denn darum mit Recht fein Dafenn gar verneint? Der Ginn muß trügrifch fenn, ber Stoff muß und verführen, So lange wir in und ber Schöpfung Schranten fpuren; Und dieß wird ewig fenn. Die wird die Racht vergebn, Die unfern Mittag trubt; fo deutlich wir auch febn, Bleibt doch die Dammerung, die einen Theil umfließet, Indem der andre Theil des Lichtes Gunft genießet. Und eben diefer Grad, der und in Claffen icheid't (Beil den mehr Marbeit füllt, der mehr Berfinstrung leid't, Beil jede Art die Belt mit andern Augen faffet, Und der oft liebt und fucht, was jener schmaht und haffet), Ift's, was den Erug des Stoffs und unfrer Sinne mehrt. Doch, ward und nicht ein Geift, der und die Bahrheit lehrt (Und der, dem jeso noch sein Licht nicht aufgegangen, Wird, wenn die Zeit ibm ruft, in gleichem Schimmer prangen), Ein Geift, der Stoff und Bild von seinem Kleid entblößt, Und, was zufällig ift, vom Wesentlichen lös't; Dem kömmt der Ausspruch zu, der soll den Willen lenken, Und oft, durch seine Macht, verblend'te Triebe kranken.

Indeß, weil doch der Sinn in ungetreuem Licht Die Welt uns zeigt, und oft der Wahrheit Strahlen bricht, So fomm, und öffne uns, so weit dein Blick kann dringen, Selbstleuchtende Vernunft, das Herz von allen Dingen. Zeig' uns die wahre Form der geistervollen Welt, Und führ' den sichern Blick auf ein entwölftes Feld; Laß ihn den innern Grund von den Gestalten seben, Womit uns, nur zum Theil, die Sinne hintergeben.

Die Welt fließt ohne End' in neue Formen ein; Kein Zeitpunkt sieht sie gleich. Selbst Sonnen, deren Schein Und jest den Tag gewährt und die die Nacht durchglanzen, Fand eine altre Zeit noch nicht in diesen Granzen. Ein alter himmel wich, da noch umwölft und schwach Ihr kaum gebornes Licht aus seiner Rinde brach: Und, o wie lang mabrt's wohl, daß sie noch strablend blüben, So werden sie, erblaßt, vor neuen himmeln flieben!

Die Erde, die uns zeugt und nicht behalten wird, hat kaum sechstausend Jahr' der Sonne Reich geziert; Bielleicht, daß sie vorber ein andrer Wirbel kannte, Wo sie in eignem Licht für andre Erden brannte: Jest aber nährt sie uns, und gibt uns unser Kleid, Das sie bald wieder nimmt und vor die Wurmer streut. Die Blumen, denen sie noch kaum ihr schönes Leben Aus Zephors fruchtbar'm Mund zu unser Luft gegeben Frift sie bald wieder aus, und wird von Kindern satt,

Die sie dem Frühling kaum vom Thau geboren hat.
Das Wasser, welches kaum durch den beblümten Rasen Sich wand, dampft in die Luft und wird zu leichten Blasen; Beweget durch den West, schwebt der verdünnte Duft Wie seidenes Gespinnst in der gewöldten Luft.
Bald aber fängt Aeol von Süden an zu stürmen, Man sieht sich in der Luft gespannte Wogen thürmen, Ein schweres Grau scheint uns den himmel selbst zu nahn, Der endlich gar zerstießt, und gießt die Erde an; Ein himmlischer Firniß umfliest die froben Matten, Die Pflanzen säugt der Thau, den sie geschwißet hatten, Und bald wird dicht und fest, was vor leicht theilbar floß. Aus faulen Thieren wächst in Rheens settem Schooß Die Kost der Lebenden, und wenn auch die verderben, So nährt die Folgezeit sich bloß von ihrem Sterben.

Bo ift die Ursach' doch von diesem Unbestand, Dem schönen Unbestand, der ewig das Gewand Der Körperwelt verkehrt; der, wo kaum Meere stoffen, Ein rauchendes Gebirg läßt aus den Wellen stoßen, Und für Bewohner schmückt, gibt Flüsen neuen Lauf, Hauft in gesunkner Flur beschäumte Fluten auf, Und lässet aus dem Nest von halbverbrannten Erden, Die lang die Welt geschreckt, verschönte Monde werden: Wie Phonix aus dem Brand, der noch von Morrhen stießt, Mit neuen Schwingen steigt, und seine Gottheit grüßt.

Im Mark des Stoffs allein kann man die Urfach' teien. Ift nicht die ganze Welt ein All von geist'gen Wefen, Die und ihr Leib verhüllt und die ihr innrer Stand In tausend Formen schränkt, weil sie der Ordnung hand Un ahnliche gereiht? Ift in ather'schen Neichen Ein Stern nicht selbst ein Thier, das einst der Tod wird bleichen?

hier liegt der stille Grund, den, gang im Stoff verstedt, Der forschende Verstand, durch manchen Schluß entdect! Die geistigen Wesen sind's, die ewig sich erhöhen, Sie sind's, and deren Lauf die Aendrungen entstehen, Wovon die Nede ist; ihr Leib, der Seele Kleid, Entwickelt, wandelt sich, wie sie, von Zeit zu Zeit.

Die Liebe, die uns schuf, in beren Schoof wir leben, Gab jedem Geift die Kraft sich steigend zu erheben. Nicht jedem gönnt sein Glück der Engel Tresslichkeit; Bo, was nur möglich ist, die Wirklichkeit erfreut, Wird auch kein Wurm vermist. Doch aus geringerm Leben In einen höhern Stand sich stufenweis zu beben, Heist ift die Rraft in seinem Schoof, Und stets ist die Begier für seinen Stand zu groß. Es zeigt die Energie der Triebe, die ihn regen, Daß Ewigkeiten sie zu stillen nur vermögen.

Doch wie entschwinget sich der Seelen reger Fleiß, Dem für ihr sehnend Herz noch zu umschränkten Kreis? In allen Wesen, die ihr eignes Sewn empfinden, Sind von zweisacher Kraft die Wirkungen zu sinden. Die eine nimmt vom Leib fühlbare Vilder an, Und stellt sie so sich vor, wie sie den Sinnen nahn; Die andre fühlt dabei, sie liebt, was sie vergnüget, Und hasset das Phantom, das ihren Wunsch betrüget. So schwach ist nie ein Geist, daß er nicht Vilder begt, Und beim Empfinden sich nach ihrem Druck bewegt. Von Lieb' und Abschen liegt die Spur in allen Herzen, Sie öffnen sich der Lust, und scheuen sich vor Schmerzen. Mit dieser Kraft sieht sich, was geistig ist, geschmückt, Der Unterschied wird bloß in ihrer Korm erblickt. Wer mehr Ideen faßt, lebendiger empfindet,

Die Theile beffer icheid't, fein Wiffen tiefer grundet, Ber iconer benet und fühlt, von edlern Trieben glubt, Mit ftarterm Rlugelichwung aus feinen Schranten fliebt, Der überstrahlt das heer der trageren Gubstanger. So wie der Iris Dracht den Dobel falfcher Pflangen. Much liegt in jedem Beift die ungleich ftarte Macht. Ein fich verdunkelnd Bild, bas wir einmal gedacht, Wenn und ein ahnlich's ruhrt, aufe neue ju genießen. Dieß bient bes Beiftes Babn erweiternd aufzuschließen. Und wenn fich nach und nach der Bilder Menge mehrt, Bird auch die Sauptidee lebhafter aufgeflart. Die machsende Begier beflügelt jest die Kräfte. Und macht fie wirksamer zum geiftigen Geschäfte; Die Seele debnt fich aus, fie blübet auf, und weicht Bu einer höhern Urt, die ihr an Schönheit gleicht. Go wie ein Rofenknopf, vom Morgenroth bethaut, Den fußen Reftar trinft, ber burch bie aufre Saut Sich rollend drangt; ber Knopf fangt an fich fanft zu behnen, Der Connen Barme fdwillt die fafterfüllten Gebuen: Seht, wie ein junges Gold aus wallendem Rubin Muroren abnlich bricht, und lockt vom fernen Grun Den buhlerischen West; enthüllt blütt unfre Augen Die volle Rose an, und Mund und Rase saugen Den angenehmen Schwall, ber nun aus ihrer Bruft Sich ftromend drangt, und fullt ben Luftfreis gang mit Luft.

So wirket die Natur geschaffner Geistigkeiten; Die Uebung stärket sie, die Frucht gebrauchter Zeiten; Durch sie wächst unfre Kraft zu böhern Graden an, Und dringt zu ihrem Ziel, und eilt stets mehr im Nahn. Der vor auf leichtem Rohr der stillen Arethusen Nur Hirtenlieder sang, fühlt jest die höhern Musen,

Und fingt Aeneens Sieg. Ein Burm, der Erde gleich, Bahlt fich, von ihr beschwingt, ein neu, ein schöner Reich; Durch sie wird einst mein Mund, entwöhnt so schwach zu fingen,

Dir, Herr, ein würdig Lied, gefellt zu Engeln, bringen.
So wachet allgemach, nach fester Ordnung Lauf,
Das unterste Geschlecht vom alten Schlummer auf,
Und mehrt der Pflanzen Schaar; bewegt von Frühlingswinden
Beleben sie das Thal, und blühen in den Gründen.
Der Floren dustig Volk hebt sich durch gleiches Necht,
Wenn es verblühend fierbt, zum thierischen Geschlecht.
Dann rauscht die laue Luft von flatterhaften Flügeln,
Die alte Liebe treibt sie den gewohnten Hügeln
Und jungen Blumen zu, wo sie einst felbst geblüht.
Im Steigen selber sinkt das irdische Gemüth
Ju seinem niedern Stamm, wie umgetriebne Erden,
Im Flug von eigner Last zurückgezogen werden.

Wer zählt die Stufen ab, durch die ein Geist muß gehn, Bis wir, in gleichem Leib, ihn und verbrüdert sehn? Denn und erseht der Tod, was wir durch ihn verlieren, Aus Classen niedrer Art und anverwandten Thieren. O Menschen! zürnet nicht, daß ihr von Thieren stammt! Ihr sevd durch gleiche Huld; in euch und ihnen flammt Dieselbe Kraft; wofür euch sälschlich größer machen? "Ein Iwerg auf Stelzen reizt und billig nur zum Lachen." Wie groß ist denn von euch zum Vieh der Iwischenstand? Wie sehr beweis? ihr stets, daß ihr ihm anverwandt? Muß euern ganzen Werth nicht oft ein Wurm euch lehnen? Wie groß ist wohl der Sprung von Grönlands dummen Söhnen

Bu dem erftarrten Bar, der ein verschimmelt Arant

Mus Schneegebirgen fratt; wenn ber, in jenes Saut, Sich bloß geschaffen glaubt um die genahten Rachen Mit faur errungnem Thran und Fischbein schwer zu machen Der robe Sottentott, der wilde Rannibal, Die nah' find fie dem Dieh? Ift nicht bei uns die Bahl Der Arten fast fo groß, als bei geringern Thieren? Wie viele, die fogar die Menschenform verlieren, Und zeigen Beift und Leib verwandten Thieren gleich? Geftebt's, ihr Menschen, nur, die Demuth giemet euch! Wenn wenige von euch, gefaßt in enge Bablen, Im Urm ber Weisheit, icon ben Engeln abnlich ftrablen, So fteigen noch viel mehr zu dem Geschlecht herab, Das ihnen und euch felbst einft euern Ursprung gab. Mit welchem Schein raubt ihr ungahl'gen Geiftigfeiten Das gleich gegrund'te Recht gur hoffnung beff'rer Beiten ? Do ift der Widerspruch, wo die Unmöglichkeit, Die Billen und Berftand befeeltem Bieb verbeut? Das icon fo lebhaft fühlt, icon Theile überfiebet, Schon Mebnlichkeit bemerft und bunfle Schluffe giebet: Das ichon die Anofven zeigt, die einft in voller Pracht Ein fpatres Alter fieht, und fühlet ichon die Macht Der herrschenden Natur, und folget den Gefegen, Die, was die Welt bewohnt, fich scheuet zu verlegen. Die Liebe, die der Welt ein ewig Leben gab, Rimmt fie, fonft ohne Maß, nur bei den Thieren ab? Wird fie, ja tann fie mohl, was fie einst fchuf gum Leben, Geschickt ben Tod zu fliebn, bem Unding übergeben? Die hoffnung fpater Frucht foll ichon im Reim vergebn? Der Trieb gur Emigfeit foll ungefättigt fiehn? Berehrer feiner Guld, der Beifter funft'ge Bruder, Seischt Ewigfeit und Luft vom oben Tobe wieder?

D Thor! fo feffelft bu der Gottheit Bartlichfeit, Und bebft die Ordnung auf, die ber Natur gebeut?

D bu, in beren Brand felbft beffre Belten glüben, Durch die, was lebt, fich zeugt, durch die die Auen bluben. D Benus, lebre mich, wie ein erwachsend Thier Mus feinem Samen fteigt, und fleidet fich von bir! Die naffe Klut, die Luft und die ather'ichen Wellen Sind aller Samen voll, und unfere Urfprunge Quellen. Sier flattern, wie ihr Stand und die Natur fie treibt, Die Beiftigfeiten um, die nur der Stoff beleibt. Der nie von ibnen weicht; die niedrigften Gubffangen, Bu Rlorens Bucht bestimmt, die Seelen tobter Pflangen. Die jest bas Thierreich ninimt, und vom erblagten Dieb Stehn bier erwartend ba; die Ordnung fiellet fie. Die Blumen, welche jest in lauen Thalern bluben, Beginnen nun ber Luft die Camen gu entziehen, Die ihnen annlich find (benn nur die Aehnlichfeit Rugt alles, und verbannt den Bufall und den Streit); Go bauft ber Same fich, den lauter Befen bebnen. Die fich, balb ichlummernd noch, nach neuen Leibern fehnen; Und wenn ein fanfter Wind, ber, unsichtbar beschwingt, Don Weften ber fich walgt, ihn in die Werkfratt bringt, Wo für den neuen Beift ein Wohnhaus fertig lieget, Bird er, o Eppria, von dir ibm augefüget. Denn in der Mutter Schoof ift's, wo der Leib fich baut, Gleichstimmig ienem Geift, der fich ihm anvertraut, Bis feines Glüdes Ruf, der Tod, ihn wird entwenden. Ihn bildet die Natur mit unfichtbaren Sanden Mus Wefen niedrer Urt im mutterlichen Gi. lind legt ibm dann ben Beift aus fremdem Camen bei. Co wird bes Bephors Bucht, bas Bolf ber bunten Rloren,

So jedes Thiergeschlecht, und selbst der Mensch geboren. D Weisheit, welche hier sich schöpferisch bemuht, Wo niemand ihren Arm in stiller Arbeit sieht! Daß von dem Seelenheer, das alle Samen fället, Gerad die tauglichste in ihre Mutter quillet, Und jenen Leib bezieht, der mit ihr stimmen wird, Daß aller Jusall weicht, daß seine sich verirrt; Dieß alles wirsest du, und würdest du ermatten, So siel' die schönste Welt ins Chaos trüber Schatten. Unachtsam spuren wir die Folgen deiner Kraft, Die, Menschen ungesehn, am heil der Wesen schafft.

Allein, wie wirket sie? Ein Heer Plotin'scher Weisen Ruft gar die Engel ab von überird'schen Kreisen; Ihm wirkt dort, unbemerkt, in himmlischem Gewand, Des Splphen weise Kunst. Sieh', die äther'sche Hand Aus ungebild'tem Staub gestirnte Blumen drehen; Sieh', wie die Röhren sich von neuen Saften blähen; Wie künstlich bauct er die reizendste Gestalt, Und gibt ihr was vom Licht, das farbicht ihn umwallt; Er mischet Himmelsthau in die belebten Safte, Und weht in ihren Schoof ambrosial'sche Kräfte Mit Zephyr-Lippen ein. Wie säuselt das Gesild Von ihrer Flügel Schwung! Ein andrer sist und bild't Den thier'schen Samen aus; mit schöpfrischem Gesieder Gießt er Gestalt und Reiz auf balbgeformte Glieder.

So zieht die Phantasie den schlummernden Verstand Aus aller Schwierigkeit, und lös't das Gord'sche Band Mit Alexanders Aunst. Laß himmlische Dämonen, Anständiger bemüht, in ihren Sphären wohnen, Die Erde sieht sie nie: so wenig Islands Stranch Von goldnen Aepfeln strahlt, und streut arab'schen Hauch, Co wenig Philomel' aus ben befannten Bufden Nach Libren verirrt, wo Drachen feurig gifchen.

Noch wißiger irrt Grem, 2) der, mit Platon'icher hand, Durch Wesen neuer Art der Möglichkeiten Land Vermehrt. Im Zwischenraum von Stoff und Geistigkeiten Gab ihnen Gott die Macht die Samen zu bereiten; Sie fühlen nichts von sich, und wirken, ohne Geist, Die Schönheit, die uns jeht aus tausend Quellen fleußt. Zwar flaget Baplens Wis die schöpfrischen Naturen Nicht ohne Unrecht an, und findet Stravons Spuren In einem Lebrgebän, das ohne Gott nicht sieht, Und, ungereimt an sich, doch seine Macht erhöht.

Dod, darfit du mobl in Gott der Krafte Ginbeit trennen. Und, was die Beisbeit ichmabt, Triumph der Allmacht nennen? Wozu dient ohne Roth ein unempfindlich Geer, Entbebrlich in der Welt, an eignen Sweden leer? und wird die Beisbeit wohl verschwendrifc Mittel haufen, Wenn fie mit Grarfamfeit fann gleichen 3med ergreifen? Der Geiffer innre Korm und ihres Leibes Bau. Des mejentlichen Leibs, der emig und genan Mit feiner Seele ftimmt, und fich ihr gleich beweget, Loft und den Anoten auf, den Rudworth ichlecht gerleget. 3) Bierdurch wird von fich feibst jedwede Beiftigfeit, Dem innern Stand gemäß, an abnliche gereibt: Der Leib, ihr jum Organ vom Schopfer jugegeben, .Muß nich augleich wie fie, mit abuliden verweben. .Ilnd ewig laufen fo, verknupft durch Beit und Ort, In filler Sarmonie die beiden Belten fort.

So, Bruder, werden wir! und nach gemeffnen Jahren Lagt und des Todes Gunft ein bober Glud erfahren. Ihr, die die Tugend liebt, legt eure Schalen ab,

Nicht possend mehr für euch gebt willig sie dem Grab! "Dort oben, im Gebiet von einer höhern Sonne, "Erwartet euch bereits das Werkzeug reinrer Wonne, "Ein neuer Leib, gemacht für euern neuen Lauf, "Und schließt euch den Genuß von neuen Welten auf." Dort öffnet die Natur sich gern den schärfern Bliden, Und zeigt euch Bau und Jug von ihren Meisterstüden. D Tod! du süßer Tod! dich scheuet nur ein Thor! Du Lebest das Geschöpf zu seinem Ziel empor; Du trägst der Gottheit uns und unserm Glüd entgegen, Wie froh will ich mich einst in deine Arme legen!

Den Raum von und zu Gott, den ew'gen Zwischenraum, Füllt ein unendlich Heer, und füllet ihn doch kaum. Sie steigen fröhlich auf, die glänzenden Dämonen, In Neichen ohne Zahl, die zu den hohen Thronen. "Bovon, wenn unser Blick den Abstand schwindelnd mißt, "Der niedrigste ein Gott, mit und verglichen, ist." Im Nähern wächs't die Kraft, und eilt in höhre Sphären; Doch wird die Endlichkeit und selbst den Gipfel wehren.

Dieß ist also der Grund, der die Gestalt der Welt, Seit ew'ger Zeiten Lauf, verschönert dargestellt. Wie sich der Geister Schaar aus ihren Schranken hebet, Werläßt sie auch den Ort, wo sie vorher geschwebet. So mischt, was Marmor war, sich mit der luft'gen Flut, Sinkt thauend in ein Kraut, und mehrt der Thiere Blut, Wis sich sein innres Licht aus seinen Wolken dränget, Und selbst zur Seele wird, und einen Leib empfänget, Der größre Bilder faßt. Dieß ist der ew'ge Fluß, Auf dem, was lebt und fühlt, zum Ziele schiffen muß.

Und eben dieß Gefet, wornach sich Thiere mehren, Der Tod, der Leben ift und bauet im Zerftoren,

Dieß ewige Gefet, der Wefen steter Lauf, Löst die Verwirrung uns von größern Scenen auf. Jum höhersteigen kann verlöschenden Titanen,4) So wie dem Thiere, nur der Tod die Wege bahnen.

Schau dort, wie jener Stern erstaunten Belten braut Und feine blut'ge Glut ins Unermeff'ne ftreut! Die unbegreiflich schnell durchfahrt er jene Soben! Co fonell fliegt fein Gedant', ift gleich ber Erbe Dreben Trag gegen feinen Alug! wie raufcht wohin er fcbießt, Die beiße Simmelbluft, die fprudelnd ibn umfließt! Gieh' ihn der Conn' ist nahn, er brauf't in rothe Fluten Titan'icher Klammen auf, wogegen Aetnens Gluten Rubl wie der Westwind find. Jest flieht er voller Grimm Ins Ungemeff'ne bin, Berwuftung drobt aus ihm. Ihm folgt fein Engelblick, in unbestimmbar'n Rreifen Blist er die Schöpfung durch, und zeichnet feine Reifen Mit Rauch und Brand und ichreckt die Simmel die ihn fehn. Rest naht er jenem Ball. Gieb' ibn fich malgend drebn, Wie ein zu ichwacher Rahn, vom Strudel fortgezogen, Sich malgt und weicht der Macht der unaufhaltbar'n Wogen. Er dampft von neuer Glut, aufwallend fprist die Gee Ciedheiße Wellen aus in die gestirnte Bob'; Der Ball fpringt frachend auf, und fällt, durchfeu'rt, in Studen. D banges Trakersviel ben nachbarlichen Bliden! Dort finft fein blaffer Schweif, ein ausgespanntes Meer, Das halbe Birbel füllt, von Glut und Dunften fcmer, Auf eine Erbe bin; gerborftne Bolfen fallen Mus der ju leichten Luft mit Blis und hohlem Anallen. , Co fdmamm, nach Whiftons 5) Lebr', einft unfer Erdenball; "Ein unaufhaltbar Meer durchbrach den alten Ball." Der Marmor felbit ward weich und ftromte von ben Soben,

Und donnernd walzten fich die aufgebirgten Geen. Gieb' dort ein gartlich Paar fich noch zulest umarmen. Die Liebe weint um fie, die Rlut fennt fein Erbarmen, Gie reift fie, halb entfeelt, in wilden Strudeln fort, Und trennt sie noch im Tod. Ein Jüngling fliehet dort Aether'ichen Felfen zu, gewöhnlichen Gewittern Bu boch, vom Zugang frei, und hofft mir bangem Bittern Von offnen Klippen Schut; doch hier ift alles Meer. D Anblick der entfeelt! Dort fturzt ein wuthend Beer Bon Lowen, fortgewälzt, auf halb erftarrte Econen, Und mifcht bem goldnen Saar die gotticht-wilden Mahnen. Die wimmert menschlich's Ach! mit thierischem Geschrei Erschredlich untermischt, und ruft den Tod berbei! D fieb' die Mutter dort die garte Bruft gerfleischen, Und fterbend von der Kluth den garten Gaugling beifchen, Den ihr der Strom entrig, indem er, unbewußt Der drohenden Gefahr, die mutterliche Bruft Mit weichem Urm umfdlang. Mit wonnigen Gefühlen Sab fie ibn fürglich noch um ihren Bufen fpielen, Und fostete das Glud, das fie fich einft verfprach, Mit frober Ungeduld gum poraus. Aber ach! Da fie fo gartlich denft, und fich vergißt im Ruffen, Sturgt über fie die Rlut, das Rind wird fortgeriffen, Und freit mit Klut und Milch fein blutig Leben aus; Gie felber reift ein Strom mit ichrectlichem Bebraus, Dom Schmerz entfeelt, dabin, fie trinft mit ftarren Lippen Die trube Aluth, und ftirbt gespießt an ichroffen Alippen.

So vieles Elend wirft ein sterbender Planet, Der, ob er uns gleich irrt, doch nach Geseßen geht, Die ihm sein Schöpfer gab, und Welten bort zertrummert, Da eine andre hier, burch ihn verschönert, schimmert, Wenn er, zur Furcht zu klein, magnetisch an sie fahrt, Und ein erfrornes Theil zur neuen Sonne kehrt. Dann rauscht der alte Nord, gleich Cythereens Westen, Ohnmächtig, mit Verdruß, in neu bekleid'ten Alesten, Des neuen himmels Gunst erweicht den starren Grund, Das Eis wird plößlich grun, und faule Wiesen bunt.

Dieß Schickfal gab dem Stern, der unfere Schalen erbet, Die Schönheit, welche ichon verblühend fich entfarbet. Rielleicht hat er vorber, in einem andern Land Des Unermeklichen. Meonen durch gebrannt. Gein Ende naht gulett, er weicht aus feinen Gleifen, Und schweifet manches Jahr in regellosen Greifen, Bis der getrennte Beift zu andern Simmeln fabrt. Der ungeheure Leib, vom graufen Tob gerftort, Berfpringt und ftreut ein Meer von Alch und ichwarzen Klammen Den naben Wirbeln gu, und fällt durchglüht gufammen. Doch da die reine Klut, die die Gestirne weid't, Gid nicht mit Erde ichlammt und feine Mijdung leid't, Co häufen fich, im Fall, gerberftende Atlanten Bum neuen Erdfreis auf; Gebirge, die faum brannten, Erlöschen nach und nach; ber wuthende Bulfan Macht, ringbum eingebirgt, fich manche neue Bahn. Er bliget bie und da durch die zersprengten Alufte Mit donnerndem Gebrull in ftauberfullte Lufte, .Und ichreckt den truben Stoff, der fich chaotifd mengt, In abenteurliche Gestalten eingezwängt. Allein der macht'ge Bug, den Orpheus Liebe nennte, Berfohnt auch bier gulett den Streit der Elemente. Die gröbste Maffe ballt jum Kern bes Klumpens fich Bufammen, formenlos, und gabret fürchterlich In wilde Rlammen aus. Auf ewigen Altaren

Brennt Besta's Keuer hier, und gießt burch tausend Röhren .Der falten Oberwelt erwarmend Leben ein. Die Erde raucht von Dampf, verfloff'ne Grufte ftreu'n Erhipte Rebel aus, die wolficht aufwärts wallen, Und, untermischt mit Blis, in hoben Luften fnallen. Der eingedämmte Dampf ftromt, in dec Erde Schook Behauft, in Geen aus, und reift fich von ihr los. Indem nun die Natur, den furchtbar'n Streit zu ichlichten Und den belebten Stoff umbildend einzurichten, Arbeitet, giebt fie und in diefen Rreis binein, Do Titans quellend Meer ein unbegrangter Schein Aether'scher Luft umgibt, die jene Erde drehet, Bu benen er fein Licht mit Luft und Leben webet. hier reift der Strom und fort; doch drang der Strahlen Macht Den Dunftfreis noch nicht durch und die chaot'iche Nacht; Bis nach und nach erweicht, vor der zu ftarten Sonnen, Die Rebel, Stromen gleich, von Wolfenbergen ronnen; Go fturat der milde Mil von luft'gen Relien ab. Gie nimmt das tieffte Thal versammelnd in fein Grab; Die Berge fangen an fich aus der Klut zu heben, Belautert fließt die Luft; die Erde fühlt ihr Leben, Und trocenet bildfam auf, der grimme Nord vertauscht Sein Reich mit Bemblens Gis; ber neue Frühling rauscht Auf fanften Klügeln ber; befamte Bolfen thauen Ein perlend fruchtbar Raß auf die durchweichten Muen. Ein einsam funkelnd Brun, gelockt vom Connenschein, Durchbricht das schwarze Land, und lad't die Bephprn ein; Die, da fie fich verliebt mit Morgenwolfen fuffen. Ein zahllos Blumenheer auf frobe Fluren gießen. Rach manchem Sabre gebt ein neu entstandnes Thier Mus niedcern Claffen aus, lebhafter an Begier

Und reifer jum Genuß, und fieht fich bald von gleichen Und schönern noch umringt. In allen ihren Reichen, In Nefta's duntlem Schoof, in Luft und Ocean. Bachf't langfam die Ratur gur fernen Bluth' binan. Und idmudt fic durch die Beit in ihren Beiftigfeiten. Die Menschheit front ihr Werk, obgleich die goldnen Beiten. Die noch Saturn beberricht, fie faum vom Bieb getrennt. Go führet die Ratur ftets ein vollfommnes End' Mus ichmachem Anfang aus; fo fproft aus fleinen Sweigen Die Ceder, foniglich die Wolfen burchzufteigen. Doch währt der Bluthe Beit, fo lang gehofft, nicht lang', Schon naht die Erde fich ju ihrem Untergang. Die, die des Gartners Rleiß fast dreißig Sahr bemübet, Die ftolge Aloë, faum dreifig Tage blübet: Go folgt ein welfer Tod der furgen Jugend nach; Und die aus ihrem Schutt por fechtig Altern brach. Wird bald, jum Tode reif, daffelbe Mittel todten, Das fie fo icon geformt aus flammenben Rometen. Der beste Their von ihr floh icon den himmeln gu, Do Babrheit, lautre Luft und tiefe Sceleuruh' Metherisch auf fie ftromt; dem Reft, den tragern Seelen. Wird Gott zu ihrem Glud fich neue Bege mablen.

## Inhalt des fechsten Buchs.

Alle empfindenden Befen find gur Bludfeligfeit bestimmt. Gott allein ift die Quelle der Glückseligkeit. Das Unschauen Gottes. Die Geschöpfe, die dazu noch unfahig find, werden ftufenweise dazu vorbereitet. Alles Schone und Gute ift als etwas Göttliches unfrer Reigung werth. Unrede an die Menichen, die durch Frrthum und Leidenschaft betrogen werden. Gemälde der drei Sauptleibenschaften; wobei im Gegenfat gezeigt wird, daß die Tugend allein erfülle, was die Leiden= schaften betrüglicher Beise versprechen. Das Lafter ftoret die Ordnung und das allgemeine Bohl, ohne diejenigen glücklich ju machen, die es ausüben. Die Tugend allein verbindet unfer Privatglud mit dem allgemeinen. Urfprung des fitt= lichen Uebels. Die daraus entstehenden Zweifel werden durch die befannte Sprothese des Origenes aufgelöf't, welche, un= geachtet fie von ter Rirche verworfen worden, wenigstens in einer poetischen Kosmologie, wo das gange Spftem blos als eine mahrscheinliche Dichtung anzusehen ift, geduldet werden faun.



# Sechstes Buch.

D Muse, die durch mich Gott und die Welt befang, Hoch überm niedern Schwarm, der an des Berges Hang, Wo sich der Lorbeerhain in tiese Hecken endet, Die musikal'sche Luft mit rauhen Holmen schändet: Misch' deine Somphonie in meine Saiten ein, Und laß des Liedes Schluß des Vorwurfs würdig sepn.

Dieß All ift Gottes Werk, ein Schauplag folder Befen, Die feine Gute fich jum Gegenstand erlefen. Dieß ist ber bobe Zweck, nach welchem alles strebt; Bas fublen tann, fühlt Gott, sich felbst, die Welt und lebt Die Ewigkeiten durch, auf gipfellesen Leitern Sein immer fteigend Gluck, Gott nabend, zu erweitern.

Du herr! stets gleich dir selbst, du blickt uns fegnend an, Da wir, wie Ströme, dir aus unsern Ufern nahn. Mit göttlich süßer Lust sichst du bei deinen Kindern, Die dir verhaßte Pein, der Besen Schuld, sich mindern. Du, weise Liebe, führst, mit niemals müder hand, Dein niedriges Geschöpf, das noch ein irdisch Land kern unter dir enthält, umschränkt von Fleisch und Blute Auf tausendfachem Pfad zu dir, dem höchsten Gute.

D lebre mich ben Beg, durch ben, von bir gelenft, Dein Boif jur Bonne eilt, die beinen Liebling tranft.

Gott ift ber Quell ber Luft. Denn aus Bollfommenbeiten Stromt alle Wolluft aus in alle Beiftigfeiten, Und beider Quell ift Gott. Des Geraphs reine Bruft Schöpft gang allein aus ihm die bochfte Simmelsluft, Nach der, mas und vergnugt, von fern' nachahmend, zielet. Ein Augenblick, ben er in Gottes Anschau'n fühlet, Ift füßer als die Luft, fo himmlisch fie auch ift. Die in zwei gartlichen vereinten Bergen fließt, Wenn sie, getreu umarint, nach viel genoffnen Jahren, Gin fanfter Tod, qualeich, ju boberm Blud lagt fabren. Er fieht der Wahrheit Licht in ihrem erften Quell Entzüdend icon und rein und unbewölfbar bell; Da jene Strome, die ju niedrern Welten fliegen. Ihr Glang je mehr verläßt, je weiter fie fich gießen. Es wallt fein alübend Berg in unftorbarer Rub' Unbetend, febnfuctevoll, dem naben Schopfer au: Die ein ather'icher Strom in ichimmernden Geftaben Sanft wellend fließt, bewohnt von bimmlifchen Rajaden, Der Engel Freundinnen. Wie schwimmt fein frober Blid In bober edler Luft bei feiner Bruder Glud!

Dieß ist die bechste Luft, die Gottes Schau'n gewähret, Geringrer Freude Ziel, die unsern Durst vermehret Und nie ersättiget. Denn nur ein kleines Heer Gottgleicher Cherubim lebt in der ersten Sphäre Mit Gott, und fühlte nie die Schranken die und zwingen. Die andern, welche noch mit Macht und Schwäche ringen, Sind noch nicht reif zum Glück, das jenen Helden lacht, Die ihre Herrlichkeit zu Gottes Freunden macht. Zwar ift ihr ew'ger Trieb nach unvermischter Wonne

Der hoffnung fichres Pfand, daß, wenn noch manche Conne Wird abgelaufen fenn, fie einst die Folgezeit Entführt der niedern Belt, mit Engelfveise weid't. Doch jest erträgt ihr Aug' noch nicht das hohe Glangen Des gottlichen Besichts; bezirft von engen Grangen Labt fie ein irdisch Gut, und tauschet, bald bereut, Die hungernde Begier mit Schein und Gitelfeit. Doch foll es unfer Berg zu größern Geligfeiten, Auf die fein Efel folgt, nachahmend vorbereiten. Drum mischte Gott der Luft, die aus der Körperwelt Und zuströmt, etwas ein, das aus ihm felber quellt, Verschlämmt mit trübrer Klut. Was unfern Ginn vergnüget, Scheinbare Trefflichkeit, die und nicht lang betrüget, Roch mehr, ein wirklich Gut, das unfer Berg erfüllt, 3ft dem Urfprunglichen von fern' nur nachgebild't. Gein reiner Reftar ift's, ber unfre Luft verfüßet; Bas von Vollkommenbeit bier unfer Berg genießet, Bas und durch Anmuth reigt, und icone Sommetric In edeln Bugen zeigt; der Tone harmonie, Der Karben fußes Spiel, furz mas uns hier entzudet, Ift jenem Urbild matt und ftumpf nur abgedrücket. Dier ift's, wo alle Bier, wo alle Trefflichkeit In em'ger Bluthe ftrahlt und feine Schranfen leid't; Rein Rleden trubt fein Licht, oboleich die reinften Spharen Sich noch mit Dunfelheit und mattem Glang entebren. Rurgnichtiges Geschlecht, bas unbeforgt vergift, Was dir für hoffnung feimt, wozu du ewig bift, Bang' nicht ein Berg, gemacht den Engeln gleich ju fühlen, Un Blafen ohne Dau'r, womit nur Rinder fpielen. Sprich du, der Wolluft Cflav', im bublerifchen Urm Der ichnoden Ueppigfeit, von wilden Trieben marm,

Von halb gefühlter Luft, und mehr von Sehnsucht, trunken; Und du, der mit Silen in Weinlaub hingesunken! Sprecht, was ist eure Lust? Wie lang vergnüget sie? Lohnt ihr Genuß euch auch die dran verschwend'te Muh'? Vergilt sie den Verdruß, den Ekel und die Schmerzen, Die, angenehm verlarvt, um eure Scheitel scherzen?

Dem Freund der Tugend nur fromt mit der Geelenruh' Sogar die Ginnenluft gang rein und lauter gu. Ihm pranget die Natur mit taufend Luftbarkeiten. Ihm lächelt Luft und Alur, ihm ichmuden fich die Beiten Des mandelbaren Sabrs, ibm duftet bort im Thal Manch icones Frublingsfind, ibm fingt die Nachtigall, Und Doris reiner Rug, unfühlbar thier'ichen Geelen, Beiß feinem ernften Glud auch Unmuth zu vermählen. Die Tugend ift's allein, die und ben achten Werth Der Guter Diefer Beit, und fie genießen lebrt. Die Luft, die fie für und aus ird'iden Gutern giebet, Startt unfre Sehnfucht nur, die nach ber Bufunft fiebet. Gie labt nur unfern Geift, wenn er, von Muth belebt, Mit angespannter Macht ber Wabrheit nachgestrebt, Und ibm, bei firenger Dab', die matten Rrafte weichen : So mie ein bauchend Del, bas von grab'ichen Strauchen Balfamifch abgeträuft, ben ichwachen Pilgrim ftarft, Der bald am fürgern Weg fein beiffam Wirken merkt.

Und du, noch größrer Thor, vom Ehrgeiz umgetrieben! D schmeichle ja dir nicht ein bester Gut zu lieben, Alls jener Knecht der Luft. Du siehst ihn höhnend an: "Mich, prahlst du, reizt allein die dornenvolle Bahn, Nur Helden unversagt; die Macht der schönsten Blicke Prallt frastlos von mir ab; dem feindlichsten Geschicke Troft mein gestählter Muth, und Arbeit, Schmerz und Tod

Sind mir, was Wollust dir! Wo Mavors donnernd droht, Da grünen Lorbeern mir, da ist das Feld der Ehre, . Wo ich im Vorgenuß bereits die Humnen höre, . Die mir die Nachwelt singt, wo mir die Krone strahlt , Die all mein Herzensblut zu wohlfeil noch bezahlt."

Bepriesen fenft du, Beld, und wird's dein Erbe gablen. So foll in Bavens Lied bein blut'ger Name ftrablen! Empfindungslos gur Luft, die gartre Bergen reigt, Saft du nach theurem Nichts und unferm Blut gegeigt. Berächtlich's Lob für bich (Sofraten mag es gleißen!), 1) Bie Gott, nur wohl zu thun, der Menschen Freund zu beißen! Wenn fich um Philaret ein Geer von Bunichen brudt, Die mand' erfenntlich Berg für ibn gum himmel ichict. Wenn Wittwen für ihn flebn, und Waifen für ihn girren; Um dich foll ruhmlicher ein Schwarm von Seufzern irren. Der Mutter Jammerton, die Todesangft ber Braut. Die den Geliebten fich im Blute malgen ichaut, Der Kinder Ungstgeschrei, schallt lieblicher fur Gelben! Und warum fließt bein Blut? Goll einft ein Dichter melben, Die Welt und dein Geschlecht, dir faum jum Todten werth. Sab' jenen Tag verflucht, der fie mit dir entehrt?

Auch uns spornt edler Muth, ein Trieb nach hohen Ehren, Des Geistes Trefflickeit durch Tugend zu verklären. Wir ringen, ohne Blut, den edeln Lorbeern nach, Die einst ein Antonin im Schooß der Weisheit brach. Uns ist Sofrat ein Held! Der Brüder Heil zu mehren, Erwirbt uns größern Ruhm, als dir, es zu zerstören. Die Weisheit glänzt um uns, und breitet unsern Preis In ferne Welten aus, no man von dir nichts weiß. Und soll uns ja der Tod den Ruhm der Helden geben, So ströme unser Blut für unstrer Brüder Leben!

Md! ift es nicht genng, daß Stols und ichnode Luft Ilne felbit und andre qualt, und icandet unfre Bruit: Duß auch die fintendite von allen Lafterquellen. Der Triebe icandlichiter, der Menichheit Glud vergallen! Glender, der du dort aus hoblen Mugen ichielit Und in verfluchtem Gold, dem Blut der Armen, mublit, So gibit du Seelenrub' und Tugend und Vergnügen Um Alumven, die verbannt in tiefen Rluften liegen! Sprich, Star, wem fammelft du? Bielleicht der Ewigfeit, Bielleidt ein dauernd Gut, das noch im Tod erfreut, Das mit dir übergebt, wenn du dieß Saus wirft feben Sich, fern von deinem Blid, ju deinen Fugen dreben? Bielleicht ein beilfam Gut, wovon die Welt genießt, Das auf dein Baterland jum Dienft der Tugend fließt, Wovon du Arme nabrit, und im verlaffnen Baifen Einft einen Burger giebft, den fpate Gobne preifen? D nein! fo ungeschickt brauchft du den Reichthum nicht! Es fen, daß dem Philet erseufztes Brod gebricht, Es fen, daß dort im Ctaub ein durftig Rind verschmachtet; Du haft den schwachen Trieb icon langft voll Muth verachtet, Der und ju Brudern neigt, die, und an Rechten gleich, Ihr hartres Glud verläßt; du bift nicht andern reich. Die? den errungnen Preis von jo viel falschen Schwuren Sollft du ju Fremder Brauch aus feinem Rerter führen? Rein! Ungenüßt ichließ' ibn, bewachter Kaften, ein! Ein wenig flügrer Cobn mag ibn dereinst gerftreu'n!

Betrogner! mußtest du, wie reich die Tugend machet, Du hattest mahrlich nie bei einem Schap gemachet, Der dir nur Nauschgold ift, weil der ihn nur besist, In desten fluger Hand er taufend andern nust. Die Tugend nur macht reich, sie folget und in Welten, Wo Abnen-Rubm und Gold kaum bunte Schalen gelten. Sie darf bes Neichthums nicht, die ganze Welt ist ihr, Der silbergleiche Bach, der Auen goldne Zier; Und der, durch dessen Fleiß das Wohl der Welt sich mehret, Darbt nie verdientes Brod, das ihn den Menschen nähret.

Die ihr ein tauschend Gut, nach dem ihr brunftig lauft, Mit wahrer Luft, ja oft mit fremdem Blut erkauft, Wie thöricht, ohne Nast nach eiteln Schatten jagen, Und dem vollkommnen Gut aus eigner Schuld entsagen! Doch nein! Ihr gleicht dem Kisch, der nach der Kliege springt, Und, wie er sie erhascht, den Angel mit verschlingt; Ju rasch bald in der Wahl und bald im Maß der Freuden, Ergreift, an ihrer Statt, ihr oft verkappte Leiden; So wie Irion dort, von Götterwein berauscht, Die himmelskönigin mit einer Wolfe tauscht.

"Doch immer möchtet ihr für eure Thorheit zollen! "Allein daß, was ihr fehlt, wir andern bußen follen, "Daß Millionen oft durch eines Einz'gen Schuld "Unglücklich sind, erregt des Edeln Ungeduld. "Und nur zu oft, wenn Gram das Blut in seinen Abern "Bergället, fühlt er sich versucht mit Gott zu hadern."

D du, so ruft er aus, wenn du die Liebe bist, Wie, daß in deiner Welt, ein Wesen elend ist? Wie, daß ein ganz Geschlecht, weil's ihm an Weisheit sehlet, Sein eigner Henter wird und andre mit sich qualet? "Bergebens hast du mit Vernunft uns ausgeziert! "Was bilft ein Führer uns, der stets uns irre führt? "Wosur zu Monschen uns, das ist, zu Thoren schaffen? "Warum zu Engeln nicht, und wenigstens zu Uffen? "D! sage lieber gleich, der Mensch soll gar nicht sepn!, Soll, in der ew'gen Neih' der Möglichen, allein

Mur er, bien eing'ge Glied ber gangen Rette, fehlen! "Barum nicht? Beffer, als fein Dafenn bingugualen, Diel beffer gar nicht fevn!" - Unfinniger! bedentft Du auch, mas bu fo rafch mit beinem Genn verschenkft? .Die fannit du im Gefühl des Augenblicks vergeffen. .Daß Connenalter felbit nicht unfer Dafenn meffen, And diefes Lebens Noth fo ichnell vorüber streicht. Alls ftrenge Mittagsglut dem fühlen Abend weicht. "Rommt benn nicht eine Beit, da jedes Drangfal schwindet, .Das deine Ungeduld zu ichmer zum Tragen findet? .Ja mar' ein frantes Berg zur Beffrung ungeschicht, Blieb' ein verirrter Beift im Irrthum ftete verftrict, War's ewig ihm verwehrt ins Reich bes Lichts zu bringen, Und endlich sich dem Vfuhl des Lafters zu entschwingen: Dann mar's beflagenswerth, daß ihn die em'ge Macht Mus dem unfühlbar'n Nichts jur Qual bervorgebracht. Doch alfo iduf und nicht die Guld, die und erwählte Und emig wohlzuthun, und barum nur befeelte, Und barum nur ihr Biel (nach unferm Bahn) vergißt, Beil, was und Bufunft beißt, ihr gegenwärtig ift. Dibr, die ihr fur uns, mehr Mitleid werth als Rache, Ein emig Qualreich baut, ihr führt ber Gottheit Cache Mit ungeschickter Sand! Bift, daß fie anders denft, Sie, beren Gute ibr in wenig Jahre ichranft. .Ach nur zu febr geftraft find bie, die Gott verlaffen! "Co baft fein Feind, wie fich die Bofen felber haffen." Das Lafter ftraft fich felbit. Der himmlifche Benuß Der Tugend, die ihr Berg aus Schuld entbehren muß, Straft fie unendlich mehr, als wenn, fo lang die Rreife Der und fichtbaren Belt fic drebn in ihrem Bleife. Ein ewig Feuer fie, ftete ungerftorbar, nagt.

Der Durft, ber Tantaln bort im neid'ichen Baffer plagt, Das lieblich um ihn verlt und lab't den Mund gum Erinfen, Der fich umfonft bemubt, ju ibm berabzufinten, Ift nur ein matter Schmerz (wie ein verlöschtes Bild Von langft empfundner Pein, die bald bas Glud geftillt), Berglichen mit ber Qual im nagenden Gemiffen, Der furchtbar'n Qual, daß wir für unfre Thorheit bugen, Und mit verflartem Blid die Geligfeiten febn, Die und vielleicht mobl gar Meonen lang entgebn. Doch, legte auch Gott felbit, als Richter, neue Plagen Den Bunden gu, die fich die Gunder felbit gefchlagen, ,Go war's aus Gute nur: wie, jum Bergeihn geneigt, "Ein Bater im Beficht verftellte Sarte zeigt, .Und, weit entfernt die Straf' aus Rache zu vergrößern. Mus bloger Liebe gurnt, und guchtigt um gu beffern. "Oft ift bes Kranfen Qual ber einz'ge Weg gur Cur; Doch qualen obne Noth fann ein Bufiris nur. Rein Sterblicher begebt unendliche Berbrechen. Und ein gerechter Gott ftraft nicht, nur fich zu rachen. Er, der das Raderwerf der Belt, die er gebaut, Der Wefen Junerftes, mit Ginem Blid burchichaut, Und felbft die Rette jog, an der fich alles schließet Und in einander greift und aus einander flieget, ,Beif daß dem Guten nichts den ew'gen Kortschritt wehrt, ,Und daß das Uebel fich allmählich felbst verzehrt. "Cend unbeforgt! Bulegt muß feine Weisheit fiegen, "Und um der Schopfung 3wed wird ihn fein Reind betrügen! "Mur macht erft lange Dein und tiefgefühlte Reu' Die Gunder aller Art aus ihrem Rerfer frei.

Dort, wo in falter Fern' Saturn fich wolficht drehet, Und unzugängliche Licht vom weißen Ring empfähet,

Der dumpficht ibn umfaßt, wie uns ein blaster Mond Aus berbstlichem Gewölf vom grauen Horizont Unfräft'ge Strahlen send't: dort qualt die strasbar'n Seelen, Ungleich gemess'ne Pein, in martervollen Höhlen. Sinsame Stille streckt mit Ungst und taltem Graus Verbreitend über sie die surchtbar'n Flügel aus. Hier scufzen in der Brust bekümmernde Gedanken, Die, zitternd, ungewiß, den matten Geist durchwanken, Beraubet jener Lust, ach ewiglich beraubt, Die das berauschte Herz vom Ende frei geglaubt, Um die es Seelenruh' und Hossnung bestirer Freuden Bezaubert gab, und rang nach theu'r erkausten Leiden.

In einer finstern Gruft, von Felfen eingezwängt, Durch deren struppigt haar fein Sonnenstrahl sich drängt, Liegt auf verfaultem Mood, von tiesem Gram verzehret, Ein Lüftling, gleich gequält durch was er jest entbehret Und was er einst genoß. Mit Schusucht, Scham und Neu' Wird jede Scene ihm von seinem Leben neu. Bergebens strebt er, noch am Schatten jener Freuden, Worin er einst geschwelgt, sich wenigstens zu weiden;

.Umsonst! zum Gever wird der Lasterhaften Lust "Erinnerung und nagt an seiner blut'gen Brust. "Das schreckliche Gemisch von Etel und Begierden, "Die, selbst befriedigt, ihn nur schärfer qualen würden, "Besördert, schmerzlich zwar, der Seele Reinigung, "Bis sie vollendet ist, und nun mit mächt'gem Schwung "Sein neugeborner Geist der Kerterlust entrinnet "Und einen neuen Lauf zu seinem Ziel beginnet."

So schwindet nach und nach das Uebel aus der Welt, Das jest die Ordnung ftort und unser Glud vergallt; So wird die Zukunft erst des Schöpfers Gute preisen. Dann lös't sich alles auf; dem zweifelreichen Weisen, So wie dem Grübler, der vor Wiß die wahre Bahn Versehlte, wird das Buch des Schickals ausgethan; Wer jest im Dunkeln tappt, wird dann im Lichtmeer schwimmen, Und jeder Miston rein, zum Klang der Sphären stimmen; Dann wird von jeder Noth, die jest die Welt noch drückt, Im allgemeinen Glück die Spur nicht mehr erblickt; Die ganze Schöpfung wird von ew'gem Dank erschallen, Und du, Unendlicher, wirst Alles sevn in Allen!



# Moralische Briefe.

In Verfen.

1 7 5 2.



# Porbericht

#### gur dritten Ausgabe.

Diese Briefe murben in den zwei letten Monaten des Jahres 1751 und den drei ersten von 1752 aufgesetzt. Die damals sehr berühmten und jetz ziemlich vergessenen Epitres diverses des Hrn. v. Bar, welche die Briefe des Boileau an innerlichem Werth eben so weit übertreffen, als sie von diesen an Neinigkeit der Sprache und Schönheit der Versisscation übertroffen werden, gaben dem Verfasser, der damals nicht satt werden konnte sie zu lesen, die Idee und die Lust zur Ausführung.

Wenn Gedichte dieser Art leisten sollen was man von ihnen zu fordern berechtigt ist, so muß ein reifer und durch Erfabrung gebildeter Berstand, ein gereinigter Geschmack, Kenntniß der Welt, tiese Einsicht in die moralischen Dinge, Feinheit des Wißes, und die Gabe des sauften Sofratischen Spottes, der durch Nachücht und Gefälligkeit gemildert wird, furz, so müssen die Eigenschaften, die den Philosophen und den Weltmann ausmachen, mit den Talenten der Dichtunst in ihrem Verfasser vereinigt sevn; d. i. man muß ein Horaz sevn, um poetische Briefe zu schreiben, wie Horaz.

Nach diesem Maßstab muffen die folgenden Bricfe nicht gemessen werden. Das noch unreise Alter, und die Umstände worin sie geschrieben worden, haben bei billigen Nichtern mehr Berwunderung erregt, daß sie nicht unvollkommener, als daß sie so unvollkommen sind.

Der jugendliche Verfasser kannte damals die Menschen nur aus Gemälden, und ging nur mit moralischen Wesen um. Selbst die liebenswürdige Freundin, an welche diese Verse gerichtet sind, hatte sich in seiner alles verschönernden Phantasie zu einem überirdischen Wesen entschleiert. Daher kommt es, daß seine Sittenlehre oft allzu idealisch ist, und in der Ausübung sich bald zu frenge, bald zu nachgelassen sinden wurde.

Wer die Meniden nur aus den Geschichtschreibern und Dichtern fennt, vergleicht die Nerone mit Trajanen, den Marciffus mit dem Ariftides, und Phrone mit Lucretia; er ergurnt nich über die einen, und vergöttert die andern. Wer hingegen die Menichen durch fich felbst fennen gelernt hat, fieht taufend fleine Buge, welche die moralische Schonheit der einen, wo nicht entstellen, doch weniger blendend, die Säglichkeit ber andern hingegen erträglich, ja mohl gar verführerisch machen. lleberdieß bildet fich ein junger philosophischer Ginfiedler, ben der Charafter eines Sofrates in Entzudung gefett hat, ein, es fep gar leicht ihn nachzuahmen, weil es fo natürlich ift ihn gu lieben: die Erfahrung allein fann ihm diefen Irrthum benehmen. Die Welt, das geschäftige Leben, die Verwicklung in die Leidenschaften und Absichten andrer Menschen, lehren am besten, wie schwer es ift ein Gofrates zu fenn. Geit so vielen Jahrhunderten zeigt und die Geschichte nur einen Gofrates bei den Griechen, und einen bei den Chinesen. Diefer blieb sich felbst gleich, da er ein Mandarin bei Sofe, jener da er Romothetes zu Athen war; fie erhielten ihren Charafter aber auf Unfosten ihres Glüces; der Grieche bezahlte endlich mit dem Leben, und der Chinese mußte sich in die Dunselheit des Privatstandes zurückziehen. Diese Beispiele enthalten vermuthlich die Ausschiffung der Frage, warum die Philosophie so selten ausgeübt wird; sie zeigen, daß nur die außerordentlichsten Seelen Stärfe genug haben, sich wider die Verführung der Leidenschaften und das Ansteckende des Beispiels zu erhalten. Ein genauerer Umgang mit den Menschen beredet uns, vielleicht wegen der Achnlichseit, die wir zwischen und und ihnen entdecken, daß sie mehr schwach als boshaft, mehr betrogen als Betrüger, und öfters mehr Thoren als Bösewichter sind; daß die Umstände einen großen Theil des Lobes oder Tadels unsere Vorzüge oder Fehler zu fordern haben, und daß ein wahrer Philosoph von den Menschen wenig fordert und nichts erwartet.

Ein andrer Rebler der Unerfahrenheit und Jugend ift ein gewisses übermuthiges Vertrauen auf sich felbst, welches aus dem allgemeinen dunkeln Gefühl jugendlicher Kraft, die diesem Alter natürlich ift, ju entspringen scheint. Junge Sittenlehrer find gemeiniglich Pelagianer ohne es zu wiffen, und da fie die Leichtigkeit der Vorstellung mit der Leichtigkeit der Ausübung immer vermischen, und den Enthusiasmus, in welchen fie das Bild der Tugend fest, für die Tugend felbst halten, fo entsteht daber dieje hochtrabende Meinung von der Stärke unfrer moralischen Rrafte, von der Obermacht der Bernunft, von der Unnehmlichkeit des Weges der Tugend, ben ihre zauberische Phantasie, mit leichter Mühe, gerade so breit, so eben und mit Rosen bestreuet, als ihn Prodicus in ber Bahl des Hercules schmal, rauh und beschwerlich vorstellt. Die wahren Weisen dachten von jeher gang anders hievon; und eben diefer Gofrates, der in diefen moralischen Bedichten

mit mehr Enthusiasmus als Einsicht angepriesen wird, war unter allen Philosophen derjenige, der die demüthigste Meinung von der Stärke der menschlichen Vernunft begte, und die Tugend, so sehr sie von unserm Willen abzuhangen scheint, für eine Gabe des Himmels hielt.

# Busak

#### bei der gegenwärtigen Ausgabe. (1797.)

Bon dem poetischen Berth und Unwerth Diefer Briefe gilt ungefahr eben bas, mas wir von der Poefie und Berfi= fication des Bedichts über die Natur der Dinge gefagt haben. Man merkt es, befonders an den vorderften Briefen, noch ftart, daß die Alexandrinische Bergart und ber Reim für den Beift bes jungen Dichters Reffeln find, die er, mit guter Art ju tragen, noch nicht Geduld und Geschmeidigkeit genug bat; und dan er, eben darum, weil es ihm zu mubfam mar, unter bem 3mang biefer Reffeln und Sandichellen immer ben Ausbruck zu suchen, ber gerade ba, mo er stehen foll, ber einzig mabre ober schickliche ift, fich die Sache nur zu oft beguemer macht, als recht ift, und fich bald, um richtig zu reimen, mit einem nicht an feinem Ort stehenden Worte, bald um einen schicklichen Musbruck ober eine (wenigstens feinem damaligen Urtheil nach) glückliche Wendung nicht aufzuopfern, mit einem barten Reime behilft. Indeffen icheint ihm doch, mabrend ber Arbeit felbst, das Mechanische im Bersemachen immer leichter geworden zu fenn; der Styl wird gufebens beffer, und es finden sich bier und ba (jumal in den vier letten Briefen) Stellen, welche die gute Aufnahme einigermaßen begreiflich machen, womit diese Versuche beehrt wurden, als fie im Jahr 1752 ohne Namen bes Berfaffers im Drud erschienen.

Lieblingslecturen pflegten damals (und noch ziemlich lange bernach) allezeit so start auf unsern Dichter zu wirken, daß er unvermerkt, ja meistens gegen seinen Bunsch und Willen, etwas von der Manier des Autors annahm, der gerade zur Zeit, wenn er selbst etwas componirte, am meisten bei ihm galt. Ber mit den Epitres diverses des herrn v. Bar bekannt ist, wird von dieser, jungen Leuten überhaupt sehr gewöhnlichen, Leichtigkeit, etwas von dem Charakteristischen der Personen, mit welchen sie täglich umgehen, in Sprache, Ton der Stimme, Gebärden, Stellung, Gang und dergleichen, unvermerkt zu erhaschen, nicht selten auch in den gegenwärtigen Briesen Spuren sinden, und sich das Spruchreiche und Epigrammatische, wodurch der Styl derselben sich von dem der Natur der Dinge unterscheidet, leicht daraus erklären können.

Bei allem dem muffen wir gestehen, daß diese moralischen Briefe (ohne eben viel dabei gewonnen, oder wesentliche Voränderungen erlitten zu haben) in gegenwärtiger Ausgabe eine viel leidlichere Figur machen als in ihrer ersten Gestalt, und selbst in der Ausgabe von 1770. Denn, wiewohl auch damals schon eine ziemlich scharfe Feile über sie ging, so blieb doch noch viel zu thun übrig, wenn gleich die Absicht nicht sevn sonnte, solche Veränderungen vorzunehmen, wodurch das Ganze ein neues Werf geworden wäre. Das Veste hat indessen der calamus transversus dabei gethan; und so ist es dann gesommen, daß, indem man alles ohne Verschonen wegstrich, was dem Uedriggebliebenen nur Schaden gethan hätte, diese Briese nabezu auf die Hälfte ihrer ursprünglichen Versezahl zusammenschmeizen mußten.

### Erster Brief.

Eclairer les savans, c'est beaucoup; on fait plus,
Lorsque l'on fait aimer, et régner les vertus.

Epitres Diverses, T. II. Ep. 1.

Die vom gufriednen Strand, genichert vor ben Sturmen, 1) Gin Bandrer rubig fiebt, daß fich die Bogen thurmen. Und in entfernter Sob' den fegellofen Maft Des goldbeschwerten Schiffs ein wilder Orfan faßt. Jest in die Wolfen wirft, im Abgrund jest vergräbet, In rafchen Wirbeln dreht, und wieder schleudernd bebet; Er fieht mit welcher Buth Neptun und Eurus ringt. Die unter ihrem Rampf bas lede Schiff verfinft, Und nun felbft Palinur, von Klut und Sand bededet, Den feuerlosen Urm bem Tod entgegen ftredet; Non feines Ufers Sob' ficht er's mit beiterm Blid Und frobem Schauer an, und bantet feinem Glud: Go, Freundin, fieht, geschütt burch fichernde Ideen, Des Beifen ftiller Geift von fturmbefreiten Soben Ind Meer der Welt berab, wo die Begier der Bind, Der Kels das Vorurtheil, die Menschen Schiffer find;

Wo die Vernunft zu schwach mit Leidenschaften kampfet, Mit Feinden, die allein der Tugend Allmacht dampfet; Wo oft die Hoffnung sich mit vollen Segeln drängt, Und, eh' sie was beforgt, an blinden Klippen hängt; Wo, fern vom sichern Weg, der uns zur Wohlfahrt leitet, Der Thor mit faurer Muh' fein Unglück sich bereitet.

Dir, Selbstyufriedenheit, bir, füße Seelenruh', Eilt jedes Menschen Bunsch, eilt jede Handlung zu. Doch wer erreichet dich, wo uns auf beiden Seiten Dort Schrecken und hier Lust auf Nebenwege leiten? Wenn bier der Zauberton der falschen Circe reizt, und eine Schla dort nach unserm Fleische geizt, und bei verwölkter Nacht kein sichres Licht uns zündet; Wo der Ulpf, der stets die Mittelstraße findet? 2)

Sier fpornet euern Rleiß, ibr Beisbeitslehrer, an! Du, Sternenfpaber, fleig' aus ferner Belten Babn Berab ins eigne Berg! Laff' die Kometen irren! Befrebe bich bafur, bich felbft bir gu entwirren, Und fübr', an jener Statt, dein Berg, mit befferm Gluck, Von feines Brennpuntts Klucht zu feinem Biel gurud. Beflagenswerther Beift, wem gibft du deine Gorgen? Im himmel wohl befannt, und nur dir felbft verborgen, Geblaht von Wiffenschaft, die nur den Ropf beschwert, Des Leibes Krafte ichmacht, das Berg nur färglich nabrt. Du gibst bem Schopfer Rath, fannst seine Berte Schelten, Bermirfft der Weisheit Plan und baueft neue Belten: Dir zeigt ein Bifferblatt die Geele jener Uhr, Die alle Sphären treibt, die Rader der Natur; Du miffest une ben Stand ber neblichten Plejaden, Und theilft den fteten Stoff in geiftige Monaden: Bergliedre mir vielmehr dein dir fo nabes Berg,

Den Schöpfer beines Glude, ben Quell von Luft und Schmers; Die mischen sich in ihm die Triebe die es regen? Bie machest du, daß fich ber Seele Sturme legen? Bie mäßigst du den Sang ju oft bereuter Luft, Rach Epiturs Gefet, in der gereigten Bruft? Wenn fich dein Glud verbirgt, und das Geschick der Weisen Dich in den Staub verftößt, und schlägt in Benons Gifen! 3) Sieht dann bein Seldenblick mit unverwirrtem Ginn In aller Dinge Band, ins Glud der Bufunft bin; Und lernt, umftrahlt vom Licht der überird'ichen Spharen, In schönern Soffnungen, die Erde leicht entbehren? Bift bu ein Menfchenfreund, und fühleft fremde Pein, Liebst du auch ohne Gold, fannst du dem Reind verzeibn, Dich rachen wie Lyturg, ') und nur durch Beffern ftrafen; Wie Brama's Junger 5) thut, auf Laub zufrieden schlafen, Des armen Craffus 6) Gold begierdenlos befehn, Und ftete, mit frobem Mund, Gott banken, nie ihm flebn? Dich, Renner des Geftirns, dich muß der üben tonnen, Der es verdienen foll, daß wir ihn weise nennen. Den Weg zur Seelenruh', den allernachften Pfad, So rauh auch Prodicus 7) ihn uns geschildert hat; Nicht, wie der Wolluft Keld, mit Frühlingsluft umfloffen, Bon alten Seden ftarr, der Beichlichkeit verschloffen, Den fenn', den zeig' er und, den geh' er felbit voran, Und lehr' und durch fein Thun, wie Sofrates gethan.

Allein, wo find' ich ben, den fein Gespenst betrüget, Das Bacons 's) edler Fleiß entdecket und besieget? Wie klein ist jene Jahl, die Glück und Ruhm verschmäht, Und von der Welt entfernt nach achter Weisheit späht! Wie einsam irrt mein Blick im Weg, den Kebes 's) schildert? Wie ist Sokratens Pfad so trauria und verwildert! Wenn Beisheit nur allein uns glücklich macht, warum Babn und Leidenschaft der Menschheit Gigenthum? Rann, der aus Guld uns ichuf, den großen 3weck verfehlen? Ift innerliche Ruh' bas bochite Gut der Geelen . Warum gestand man und nicht auch die Mittel ein? Warum ift nichts fo fcwer als Eviftet zu fevn? Um diefes Rathfel dir, o Freundin, aufzulöfen, Wirf einen Blid mit mir auf unfer zweifach Wefen. Benachbart jener Welt, die Gottes Licht erfüllt. Wird in der reinften Luft des Engels Durft gestillt. Durch ftete Thatigfeit ber bochften Beiftesfrafte "Ift Wahrheit fein Genuß, und Wohlthun fein Geschäfte; Rein Bechfel, feine Beit, drobt feinem fichern Glud. .lind aus ju tiefer Fern' trifft feinen reinen Blid Der Glang der Ginnenwelt, der Sonnen und der Erden, Don ihren Gutern je, wie wir, gereigt zu werden.

Weit unter unferm Kreis, oft glücklicher als wir, Und unfrer Sorgen frei, lebt das beglückte Thier, Blind für den Unbestand des fünftigen Geschickes, Berschlungen vom Gefühl des ihigen Augenblickes, Arm an Bedürfnissen, von Wünschen ungekränkt Und auf den engen Kreis der Wollust eingeschränkt, Die ihm die Sättigung des strengen Triebs gewähret, Durch den es Speise sucht und sein Geschlecht vermehret.

Von Engeln und von Vieh in gleichem Abstand weit Drangt zweifelhaft der Mensch sich zur Glückeligkeit. Bu geistig, Thieren gleich im Schlamme sich zu weiden, Bu irdisch zum Genuß unkörperlicher Freuden, Schwebt zwischen beiden er und sucht vergebens Nuh'; Ein Scheingut glanzt ihn an, er eilt ihm luftern zu, Genießt es und erfährt, eh er es ausgenossen,

Sein Herz noch wie zuvor in Wünsche ausgegossen. Er wechselt ohne Ziel der Sehnsucht Gegenstand, Erwühlt ein schädlich Gold aus seinem Laterland, Sein Geiz entheiliget der Nompben stille Tiesen; Ihm wälzt das Meer getreu, in segelreichen Schissen, Gold, Sorg' und Neue zu: das ganze Neich der Lust Eröffnet sich umsonst der immer efeln Brust; Umsonst umarmet ihn im Schatten voller Neben Sin wollustathmend Kind, um das die Scherze schweben; Umsonst schwädt Seid' und Gold sein königliches Haus, Die Sorge treibet ihn aus Schwanen selbst heraus. Frist ein verborgnes Gift das Eingeweid von innen, So schweichelt man umsonst den äußerlichen Sinnen.

D seltne Seelenruh'! fremd in des Fürsten Schloß, Vor Gold und Purpur schen, fern von der Wollust Schooß, Sucht dich vielleicht mit Necht ein Timon bei den Stythen? Wie, oder flohst du gar zu Thebens Eremiten? 10) Kann die Geselligkeit nicht mit der Ruh' bestehn? Muß man, beglückt zu seyn, nur Eulen um sich sehn? Wein! also hat uns nicht des Himmels Gunst verlassen! Man darf, vergnügt zu seyn, nicht Welt und Menschen hassen. Des Hofes Unruh' selbst stört Platons Nuhe nicht. 11) Wer sich in sich verschließt und nie sich selbst gebricht, Der wird, wohin ihn auch sein Schicksal mag verschlagen, Bis zu den Mohren selbst die Ruhe mit sich tragen.

Konnn, Freundin, laß uns hier den fanften Weg erspähn, Der frommen Tugend Pfad, den achte Beisen gehn. Bon deinem Fuß berührt, bestrahlt von deinen Blicken, Wird ihn ein neuer Reiz in meinen Angen schmücken. Was seine Lorbern nicht dem Julius gewährt, Wofür einst Philipps Sohn umsonst die Welt verheert,

Vergeblich sich Tiber in Capred verschlossen; Was kein Sardanapal, kein Terres je genossen, Was aus gelehrtem Staub kein Scaliger erwühlt, 12) Was alle stets gewünscht und wenige gefühlt, Die Wollust ohne Neu', das immer frohe Leben, Soll, ohne Hülf des Glücks, und Lieb' und Tugend geben.

D treue Rubrerin durch diefe Unterwelt, Bo faum ein dammernd Licht die Mitternacht erhellt, Du Königin des Gluds, du Schopferin der Freude, Der Hoffnung Kelfengrund, gewiffer Troft im Leide, Und nie dich, Tugend, fonft des Weisen Bruft erfährt, Die mal' ich, Schönfte, bich? wie preif' ich beinen Werth? Soll dein erhabner Reig in meinem Bilde ftrablen, Daß jedes Berg dich fühlt, so mußt' ich Doris malen. Rein beuchlerischer Schmud, tein wesenloser Schein Bethört an dir den Geift, und nimmt die Ginnen ein. Ein ungeschminfter Reig, der alle Proben leidet, Ein Glang wie jener ift, der die Ratur befleidet; Des himmels heiterfeit, aus der dein Urfprung blickt. Und anmuthevoller Ernft, ift was an dir entzudt. Co. Freundin, reigt an dir, aus edeln holden Bugen. Bu Chrfurcht fanfter Ernft, und Anmuth jum Bergnugen. Doch nur die besten find's, die fie mit Rührung febn, Die achte Schönheit ift nur reinen Augen ichon. Die hohe Harmonie in Gottes Bunderwerken Rann nur Pothagoras, ein Leibnis nur bemerfen. Ihr, die in ihrem Urm die trunfne Wolluft halt, Und euch mit Freuden freif't, die der Genug vergällt, D möchte fie euch einft in ihrem Glang begegnen! Wie dankvoll murdet ihr die holden Stunden fegnen! Bort den Betrognen nicht, der sie euch traurig zeigt,

Mit schwarzen Farben malt, und ihre Lust verschweigt. Die Tugend ist nicht so, wie sie die Milzsucht schildert, Gehässig aller Lust, einsiedlerisch verwildert, In Seuszer einzehüllt, von Sünden sast erdrückt, D nein! so ist sie nicht, die unser Herz beglückt, Ju deren hohem Ernst sich stete Lust gesellet; So hat das Voruriheil ihr reizend Vild verstellet, Es fennt die Göttin nicht, und füst an ihrer Statt Ein Vild, das mit der Nacht der Wahn gezeuget hat. So hat an Junons Statt, vom Donn'rer hintergangen, Irions trunkner Lum einst eine Wolf' umfangen.

Beim erften Blid nimmt icon ber Tugend Untlig ein, Gie icherat im Cofrates bei Rofen und beim Bein, Entfaltet Mug' und Stirn in ernftlichen Catonen, Gie liebt in Porcien, und tragt im Marcus Rronen, 13) Gefellt fich jedem Stand, leid't auch der Städte Rauch, Und zeigt den Menfchen erft des Lebens mahren Brauch. Sie lehret den Berftand der gangen Welt ju nuben, Sie fiehet freudig auf, wenn Donner um fie bligen, Und, wer bei heitrer Luft gen Simmel fpottend fieht, Bor Angst Gelübde thut und in Gewölbe flieht, Wenn ein ermud'ter Geift fich aus den Labprinthen Des ewigen Geschicks nicht weiß beraus zu winden, Läßt den ergurnten Wis noch neue Anoten drehn, Und findet Popens Dig für unfre Belt gu fcon; 14) Co ruht fie zweifellos in ihres Meisters Willen. Wenn ihre Soffnungen in Bolfen fich verhüllen, Wenn Reid und Undank fie in Timons Bufte treibt, Und ihr vom größten Gluck faum die Erinnrung bleibt; Wenn fie mit Epiftet in dunfler Anechtschaft schwißet, Da, seines Glückes werth, ein Thor in Purpur bliget;

Wenn fie, wohin fie fieht, der Menscheit Elend schreckt, Das arme Hütten drückt und goldne Dacher deckt: Hebt fie ihr Aug' empor zu jenen ew'gen Höhen Erblickt des Schickfals Lauf in göttlichen Ideen, Und kehrt voll Seelenruh' den aufgeklärten Blick, Mit sanfter Menschenhuld, auf ihr Geschlecht zurück; Berlerut, dem Pobel gleich, mit Schatten sich zu plagen, Sieht in sich selbst ihr Glück, und kann den Thoren tragen.

# Zweiter Brief.

Bufriedenheit mar ftete die Mutter unfere Gludes. Saller.

Die liebenswurdig ift der ungeschminkte Beift, Un dem fein Afterschein unächter Kunfte gleißt; Der eigenthümlich schön und nicht zu viel gezieret, Bu jeder Babrbeit weich, vom Irrthum unverführet, Der Unichuld gleicht, die, nur von feuscher Scham bemalt, Den ausgesuchten Dut ber hoffart überftrablt. Ihr Seelen ohne Kunft, euch hab' ich mir vor allen Bu Schülern auserfebn, euch munich' ich ju gefallen! In euch, und dauchtet ihr Cophisten noch fo flein, Kließt ohne Widerstand die leichte Wahrheit ein. Rein blodes Sirngesvenft, das vor gelehrte Blicke Dit diche Rebel ftreut, balt euern Ginn gurude Die Wahrheit einzusehn, die mander ohne Frucht In mottenvollem Stanb bei fpater Lampe fucht. Wenn dort ein Vanfophus, vor lauter Kunft und Wiffen, Sofratens Runft verlernt, und glaubt fie leicht zu miffen; Lehrt euch der Beiseste, wie nichts der Beise weiß, Und fpornt nach befferm Biel den unverdroff'nen Rleiß. Ja, wohl hat er gelehrt, der Griechen erfte Bierde; Bie glücklich, wenn ihn noch die Nachwelt boren wurde!

Der du der Schöpfung Bau im erften Dlan gefebn, Und die Gefete fandft, wornach nich Welten drebn. D Newton, fprich für mich, du fenneft unfre Grangen, Und drangit jo weit als und noch matte Strablen glangen: Sprich felbit, wie oft hielt dich der innern Schwere Bug, Der größten Beifter Loos, jurud vom fühnen Rlug? Du großer Berulam, ber mit erhabnen Bliden Das gange Reld umfing, wo wir nur Blumen pfluden, Du Leibnis, du o Bapl', ibr fabet unfre Racht. Und habt oft insgeheim, wie Gertus, uns verlacht. 1) Der fleine Wahrheitstreis, den unfer Beift umfaffet. Bleicht nur dem matten Glang, der dort im Thal erblaffet. Benn einsam, über und, der Mond, in Duft gebullt, Mit ungewiffem Licht die Mitternacht erfüllt. Die Karben wechseln ftets, die und die Dinge malen. Begriffe, die und jest in vollem Lichte ftrablen. Verdunkeln fich fogleich, fobald man fie gerlegt. Ber ift der und erflart, wie fich der Rorper regt? Die aus der Befen Quell fich unfre Krafte nabren? Wer fennet die Ratur des Stoffes und bes Leeren? Ber mißt die Schöpfung aus? wer gibt dem fernften Strahl Ein undurchdringbar Biel? Wer faßt der Beifter Babl? Ber mißt die fiete Beit? Wer jener Sterne Leben, Die fich fo oft verschont aus ihren Trummern beben? Wer gablt die Redern ab, durch die der Simmel Lauf In feinen Kreifen bleibt? wer lof't die Anoten auf, Die Gertus, Karnead und Benon uns gebunden, Und die oft Leibnis felbst gerschnitten, nicht entwunden? 2)

Doch ach! wie leicht entbehrt man diese Wiffenschaft, Worein ber Lorwiß oft, bis er erblindet, gafft! Allein daß selbst in dem, mas wir ergründen können,

In hundert Secten fich die Untersucher trennen; Daß man noch zweifeln fann, ob der auch möglich ift, Den aller Spharen Lied als ihren Schöpfer grußt; Daß Demofrit fich noch in unfrer Beit verjunget, 3) Und in Lucrezens Ton fo mancher Dichter finget; Daß auch der Beifere, der Gott und Seele fennt, Der Tugend Werth erweis't, und sie nur glücklich nennt, Den Beig am Craffus fcmaht, Kabrigens Tugend abelt; ') Daß er, bes Bahnes Eflav, ben er an andern tabelt, Bott, ben er fennt, nicht liebt, und ben gottgleichen Beift, Bon feinem Urfprung fern, mit Schaum ber Erde fpeif't Daß er es Ehre nennt, bes Thoren Anecht zu beißen, Um beffen leeres Saupt geborgte Strahlen gleißen, Un einem Billias 5) des Neichthums Brauch erhebt, Und einen Rimon rühmt, und felbst fein Gold vergrabt; Daß in der Beisheit Schoof wir ihr gur Schande leben, Bethörte Sterbliche! wer wird und bas vergeben? Die wird der große Mann, deß diamantner Rleiß Mehr als Chrofippus schreibt, und mehr als Kircher weiß, 6) Der Sammelplat ber Runft der Reuern und der Alten, In flugen Mugen flein, wenn von Timon'ichen Falten Die strenge Stirne starrt, und wie er andre scheut, Das fritische Gespenft ein jeder haßt und meid't? Das ift ein Lafndes, 7) den fein Beweis vergnüget, Rein Beno überzeugt, und den fein Anecht betrüget? Bas Prodicus, der und die Wolluft flieben beißt, Und, daß fie glucklich macht, in ihrem Arm beweif't? Was Brutus, der das Gluck nie bei der Tugend miffet, Und doch durch einen Dolch fein beffer's Leben ichließet?

Bermunichtes Vorurtheil! du Mutter unfrer Bein! Bie murben, ohne bich, fo viel Cofraten fevn!

Du blendest den Berstand mit trügerischer Klarheit; Mit manch entlebntem Jug der göttlich schönen Wahrheit Schmucst du Idolen aus, die nimmermehr Cardan, Der Weisen Don Quirot, verwirrter sehen kann.

Getäuscht vom Vorurtheil sist Mops auf seinem Kaften, Und übt sich in der Kunst vor Ueberstuß zu fasten. Im Vorurtheil berauscht und in Falerner-Bein, Wälzt sich dort Nomentan, ein episurisch Schwein. Wom Vorurtheil geblend't, strebt ein Sejan nach Kronen; Durch Vorurtheil und Gold rühmt Pindar Hieronen. Wär' ohne Vorurtheil Thrar ein Papinian? Pantil so liederreich, und Jourdain Edelmann? Nein Laster schänd't die Welt, kein Unglück trifft den Thoren, Es wird vom Vorurtheil befruchtet und geboren. Wie würde sonst ein Geist, den nur des Guten Schein, Nur Lust und Hossung reizt, des Elends Stlave sevn? Wie weit ist sein Gebiet? wie groß ist sein Vermögen? Ihm ist sein stärkster Feind, selbst Bacon, unterlegen.

Gott, Schöpfer unsers Glücks, du Quell von Welt und Zeit, Ach, kennte dich der Mensch, der jest dein Antlis scheut! O! möcht' ein Strahl voll Kraft in seine Seele dringen! Dann öffnete sich ihm das Herz von allen Dingen. Dann wurd' er seinen Zweck in dir und Tugend sehn, Und Wahn und Leidenschaft, wie würden sie vergehn! Du bist's, Unendlicheit, von der die Wesen stammen, Aus deinem em'gen Feu'r entspringen unstre Flammen, Dein nachgeahmtes Vild verkläret jeden Geist, Auch, den der fernste Kreis der Schöpfungen verschleußt, Dem Wurme selbst, verschmäht von ungeschärften Blicken, Dir aber werth mie ich, erlaubst du fortzurücken; O Herr, o Quell, o Ziel vom ganzen Geisterreich,

Wie wird mein schmelzend Herz in beinem Strable weich! Wie dehnt sich meine Brust von wallenden Gedanken! Mir schwinden Erd' und Zeit und meiner Menschheit Schranken! Mein Blick läuft ungehemmt in jene Zukunst hin, Wo ich den Engeln gleich, und dir geähnlicht bin. O wie vom Schicksal mir die Schlüsse sich entsiegeln! Wie deine Züge sich in allen Dingen spiegeln! Wie, was den blöden Blick des Menschen widrig rührt, Des Ganzen Zier erhöht, und Unsorm Ordnung wird! O Hossmung! o wie werth, daß wir, dich zu genießen, Die ungetreue Lust der niedern Erde missen!

Ja, wärst du nur ein Traum, und was der Thor empfind't Wär' lauter Wirklichkeit, so wie es Schatten sind, Doch überträsest du die Wollust niedern Scelen!

Erfennt, Unsterbliche, den Zweck der Ewigkeit (Die Zeit erschöpft ihn nicht!) und daß ihr göttlich sevd! Zerstreut die alte Nacht, die eure Blicke trübet, Laßt dem geringen Vieh die Trebern, die ihr liebet. Der Stoff, der ewig fließt, sein eitles Schattenspiel Nährt eine Seele nicht, die vom Olympus siel; Die reine Götterkost von lautern stillen Freuden; Die nur im himmel blühn, muß ihre Sinnen weiden.

Wer mit so hellem Blick der Dinge Wesen mißt, Ist's Wunder daß er frei, daß er glückselig ist? Er, der nichts Sterbliches zum Muster sich erlesen, Bild't seinen ew'gen Theil nach dem vollkommnen Wesen. Er ist ein Menschenfreund, und ehrt der Gottheit Strahl In jeglichem Geschöpf. Kein Land und keine Wahl Schränkt ihn im Wohlthun ein, und ohne Misvergnügen Sieht er ein prächtig Glück auf andrer Schultern liegen;

Sein Beift, von Gigennus und Mifgaunft nicht geschwächt, Berbreitet feine Rraft aufs ferneite Geschlecht. Oft wenn die Mitternacht ihr ichlummervoll Gefieder Um andrer Saupter schwingt, beweint er feine Bruder. Die, oft aus fremder Schuld, am innern Auge blind, Ein Raub der Leidenschaft, des Elends Stlaven find. Wenn er fein teufches Glud in freier Rub' genießet, Wenn reine Luft, die ftets aus Lieb' und Tugend fließet, Mus feinen Augen ftrablt, wie innig wünschet er, Daß doch ein jeder Mensch nicht minder glücklich war'! Er ift fein Anecht ber Luft; allein ihr zu entgeben, Schleicht er in feinen Wald. Er flicht des hofes hohen, Ihr Afterglang reigt nur ein bloberes Beficht; Und wo ein Vallas berricht, taugt Eriktetus nicht. 11) Ihm ift fein Blud zu flein, und glangt an feinen Banden Rein Gold noch Elfenbein, noch mas die Perfer fenden, Co schmudt fie Platon aus, fo fieht bort Geneca Um weisen Tacitus und bei Plutarchen ba. Sier unterred't er fich mit alter Selden Schatten, Mus Beiten, mo jum Lob die Dichter Belben batten. hier lebt noch ein Lokurg; bier rührt ibn Brutus Muth; Dier ftromt Lucretia ibr unentheiligt Blut: Unnachgeabmt wird stets ber Seldin That entzücken! hier ftirbt Leonidas por den erstaunten Bliden Den allerschönften Tod, den Tod fürd Baterland; hier reigt ibn Ariftid, wenn ihn Athen verbannt. Wie mächtig rübren ibn die unvergeff'nen Namen! Sein edelmütbig Berg florft, ihnen nachzuahmen. Mit tagendhaftem Stolz fühlt er, indem er lief't, Wie groß der Tugend Reig, wie schon die Menschheit ift.

## Dritter Brief.

Est inter Tanaim quidquam socerumque Viselli, Est modus in rebus, sunt certi denique fines, Quos ultra citraque nequit consistere rectum. HORAT. SERMON. I. LIBR. I.

Umsonst betäubt Chrysipp mit Gründen unser Ohr, Malt uns den Weisen ab, und schreibt Gesetz vor, Nach denen unser Herz alsdann erst sich wird regen, Wenn, stillen Monden gleich, Kometen sich bewegen. Den Unempfindlichen, der keine Thränen kennt, Der von der Weisheit sich nie einen Schritt getrennt, Den nie die Neu' gefärbt, den keine Schönheit rühret, Dem beider Indien Schatz nicht einen Wunsch entführet, Der in Perillus') Kuh sich so zusrieden sühlt, Alls wenn ein Abendwind um seine Wangen spielt, Den Mann sey unbemüht bei Menschen zu erfragen; Die Welt, die er bewohnt, mag dir ein Huvgen sagen. Der, Freundin, keint uns nicht, der ein empfindlich Herz Wieland, sämmtl, Werke, XXV.

Gefühllos haben will; mit Recht ift uns der Schmerz Berhaft, die Luft beliebt; wir leben durch Begierden, Und waren wir beglückt, wenn fie uns fehlen wurden?

Sieh einen Beno an, ber fich aus Beispeit plagt, Der Menichen Umgang fliebt und aller Luft entfagt; .Bar er, mit aller Mub' jum Stein fich abzuharten, Dielleicht zufriedner als in feinen ftillen Garten Der Freund Leontions, 3) der bloß im Rubestand Der Gelbitgenügfamteit der Guter bochftes fand?" Ift nicht der Reind der Luft julett dem Schmerz erlegen? 4) Wer fließ in Catons Bruft den falichberühmten Degen? Der Stolz, derfelbe Stolz, der ihm die Menichheit raubt, Doch nicht jum Gott ibn macht. Wenn er nach Rache ichnanbt, Voll Buth den Göttern flucht, die feinen Reind erheben, Und, feiner Sobeit Kall ja nicht zu überleben, Lon eignen Sanden ftirbt, wo bleibet ba ber Seld? Er blendet und im Glud; es weicht, und Cato fallt. Wer fic bestrebt fein Berg affectenlos ju machen, Wird oft zum Menichenfeind. Benn andre um ibn lachen, Epielt er den Beraflit, und machte Gottes Belt Und gern jum Jammerthal, bloß weil fie und gefällt; Er fennt fein Mitgefühl: wenn wir zu frob ibm icheinen, Soilt er an und die Luft, und gurnet, wenn wir weinen. Klieb, Timon, unfre Belt ichlieft lauter Menichen ein; Bei Gulen möchteft du vielleicht ein Weiser fenn!

Doch wie? soll ich mein Herz durch stete Lust verwöhnen, itnd, Wollustistaven aleich, nur den Begierden fröhnen? Mein Manius zu senn, werd' ich ein Nomentan? 5) Nein! zwischen beiden zeigt die Weisheit eine Bahn. Dem Trieb ist die Vernunft zum Mentor zugegeben, Ihn recht zu leiten, ist die wahre Aunst zu leben.

Nicht der Begierden Tod, den ihnen Beno draut, Rur ihre Mäßigung mache die Bufriedenheit. Sie find den Winden gleich: wenn die auf fanften Schwingen, Von Bluthen duftend, und ben jungen Fruhling bringen; Wenn sich auf ihren Sauch des Blutes Wallung legt, Der Wangen Glut entfärbt, das Berg gelinder ichlagt. So find fie angenehm; bann faugen fie die Arauter, Dann wird die blaue Gee mit ihrem Simmel heiter, Dann ichnaubt das muntre Reb, dann legt die Schäferin Sich am zufriednen Bach auf weiche Blumen bin, Und athmet bich, o Beft! Doch wenn vom ichwülen Guben Der Sturme wildes heer im Streiten fich ermuden, Die Luft, dem Meere gleich, auf Bolfen Bolfen malat, Der Alpen Givfel dampft, bas Erz ber Berge fcmelat: Dann ichreckt des Windes Grimm, bestürzt entfliehn die heerden,

Die Cich' entwurzelt sich aus der gleich alten Erden, Der Himmel stürzt herab, das feste Land wird Fluth, Und alles unterliegt der Elemente Wuth.

Die friedsame Begier, die sanft die Brust erhebet, Und gleich dem Frühlingswest das heitre Herz belebet, Die Lust, an der der Geist sein Antheil nicht verliert, Hat edle Seelen stets, und ohne Neu' gerührt. So fühlt dein schönes Herz, in jenen Augenblicken, Wenn unfre Lippen sich, o Freundin, zärtlich drücken, Wenn Freud' und Seelenrah' in deinen Augen glüht, Und, süßer Thränen voll, dein Blick gen Himmel sieht: Wie schön wird durch Vernunft die Leidenschaft gemildert! So hat und Xenophon die Panthea geschildert.

Die Stimme der Begier, die Fähigkeit zur Luft, Ift in der Thoren herz wie in der Weifen Bruft.

Im Gegenstand allein ift's, wo fich beide icheiden. Der fucht in Glud und Zeit, umfonft, den Quell ber Kreuden,

Und jener flügre mablt ein Gut, bas nie vergebt, Und beffen Schönbeit ftets fich im Genuß erbobt.

Das Gut, wornach aus Wahn die Thoren sich bemüben, Ergreift das ganze Herz, und macht die Triebe glüben; Je mehr man sie ernährt, je stärker wird der Brand, Je herrschender das Thier, je stwäcker der Verstand. Grundlosen Strudeln gleich, die Meere nicht erfüllen, Macht der Genuß sie arm, und weiß sie nicht zu stillen. Sib dem Eroberer der sieben Hügel Macht, Schließt er wohl Janus Thor? Du magst Potosi's Schacht Und Umphitritens Schaft dem alten Harpar schenken, Noch wird er auf ein Schiff, den Mond zu p. ündern, denken. Hat den Tiberius dein Amt, Cason, Vergnügt?

Viel anders wirft das Gut, das sich der Weise wählet! Er wird nicht im Genuß von stärkerm Durst gequälet; Es läutert sich sein Herz selbst im Genuß der Lust, Und er verliert nie ganz beim bittersten Verlust. Er adelt jeden Bunsch, der seiner Brust entfähret, Und nur die Tugend zeugt die Lust, die er begehret. Er kennt der Güter Werth, der Dinge wahren Brauch, Die Schäße der Natur, und er genießt sie auch. Wohin sein Blick sich kehrt, strömt Wollust ihm entgegen, Ihm trieset jeder Tritt von seines Schöpfers Segen; Kein innerlicher Feind macht in der Freude Schooß, Ihn zu vergönnter Lust verstockt und sinnenlos. Des himmels holdes Blau, der Athem sanster Binde, Des Frühlungs Malerei, der Schatten tieser Gründe,

Ift feinem Ginn genug, indem der beffre Beift, Erhabner Bilder voll, den Schopfer fieht und preif't; Bas icon ift, ift's fur ibn; fein Muge zu ergoben, Entladet Indien fich von feinen reichften Schapen: 3war nennt er fie nicht fein, doch ftrablen fie für ibn Un Celimenens Sals. Die größte Königin Befist nicht mehr vom Schmud, ber ihre Stirn umbliget, Alls der, ber fie beschaut. Nur wer die Guter nubet, Befitt fie in der That. Go lebret Abdison 8) Den Trus reicher fenn als jeder Barvagon. Der Preis, den wir dem Glang gefarbter Steine fegen, Beweif't er nicht, daß wir nach Bahn die Dinge ichaten? Die manche Blume feufat von unferm Rug erdrückt, Die jedem Edelftein der Farben Dreis entruct? Die Bunder der Natur, der Muscheln bunte Schalen, Läßt man am öben Sand bem frommen Leffer 9) ftrablen.

Des Weisen Urtheil falscht des Pobels Irrthum nicht; Kein schimmernd Vorurtheil gibt seiner Wahl Gewicht. Ihn rührt die Reizung kaum, der andre unterliegen, Er prüft und nußt allein das irdische Vergnügen. Rur der sie sparsam braucht, empfindet, unbereut, Das Allersüßeste der Lust der Sinnlichkeit. Wenn der ermüd'te Geist in ungewohnten Höhen Sich nicht mehr halten kann, wo sich in Ur-Ideen Der Weise Platons senkt, dann stärkt die Leidenschaft Mit wohlgewählter Lust die nachgelassen Kraft. Dem Zug, den jeder fühlt zur strahlenreichen Ehre, Folgt auch des Weisen Herz. Zwar würgt er keine Heere um einen Lorbeerkranz, und um der Hoheit Schein Berlangt er nicht der Sklav' von Lamien 10) zu sevn; Auch mehrt er nicht die Zahl der fruchtbaren Scribenten,

Mit deren Schriften wir sie felbst verbrennen könnten. Der Ehre höchster Grad, den wenige erreicht, Ift ihm, wenn immer mehr fein Geist dem Urbild gleicht, Benn Tugend und Vernunft, was er beginnet, treiben, Und er das üben kann, was Posidone schreiben. ")

#### Bierter Brief.

La Providence est juste, en accordant aux sots Des postes dignes d'eux, pour vieillir en repos Les maux doivent tomber sur celui qui professe De nourrir dans son cœur l'amour de la sagesse. Epitres Diverses.

Er, beffen diese Welt so wenig würdig ift, Den ein vergold'ter Rarr oft faum durch Winke grußt, Un welchen wenige ihn nur zu fennen reichen, Der, Freundin, so wie du, nicht findet die ihm gleichen; Die hat der Beife sich auf eine Belt verirrt, .Bo er faum noch im Bild' erfannt von Rennern wird? Bo ber die Belt nicht fennt, fein Glud nicht weiß zu machen. lind werth gehalten wird, daß Kinder ihn verlachen, Wer die verwachs'ne Spur der alten Tugend sucht; Den fein demantner Fleiß und mancher Nachte Frucht 3mar nicht die Runft gelehrt, fich reich und groß zu rennen, Doch, ohne Glud vergnügt, Gott, Welt und fich zu fennen. Die hat der Schöpfung Berr, der nach der beften Bahl Dem unbemerktften Staub Ort, Beit und 3weck befahl, Den Beisen, den sein Werth in beffre Belten bebet. Der Erde jugeschickt, wo er so einsam lebet?

Wie kam ein Sokrates, wie kam ein Aristid,
Ins üppige Athen? wo jenem ein Anvt,
Bloß weil er für die Zeit, die seinen Werth verkannte,
Zu gut, zu weise war, zum Lohn den Giftselch sandte:
Und den der Großen Neid des Vaterlands verwies,
Weil aller Griechen Mund ihn den Gerechten pries.
Wer stößt Hopathien, die Perle weiser Schönen, ')
Zu Menschen, die mit Wuth dem Aberglauben fröhnen?
Wo blind für ein Verdienst, das noch die Nachwelt preist,
Auf eines Vischofs Wink, der Pöbel sie zerreißt?
Wie löset die Vernunft die räthselbasten Kragen?
Verdängniß, dürsen wir in dich zu schauen wagen?

Ihr Freunde, boret mich, die in der Einfamkeit, Um euer innres Glück oft Sorg' und Zweifel neid't; Hort mich und send vergnügt! Könnt' ich euch dieses lehren, Wie willig wollt' ich nicht des Lobs der Welt entbehren! Und du, der wahren Werth in seiner Brust verschließt, Obgleich in deinem Staub dich Ruhm und Glück vergist, Du unerkanntes Herz, dem Schein und Schminke feblen. Und, mit Tartustens Kunst, Verebrung abzustehlen, Dich tröste dieses Lied, wenn dein verdorgner Werth Ver ächten Tugend Loos, des Glückes Haß, erfährt; Und wisse, wenn dich auch die ganze Welt verkennet, Daß noch mein redlich Herz dich Freund, dich Bruder nennet!

Der Beise ziert die Belt, der Tugend Bild zu senn: Sein Dasenn fließet mehr ins Bohl der Menschen ein, Als manches Claudius so theu'r geschäßtes Leben. 2) Die Thaten, die an ihm den Lebren Stärke geben, Erwecken oft ein Herz, das seiner selbst vergist, Und erst durch ihn erkennt, wozu es ewig ist. Sein Geift, zu groß dem Tand, womit Sophisten prahlen, Beluftigt, Kinbern gleich, fich nicht an leeren Schalen, Er suchet in fich felbit den Rern ber Biffenschaft, Schleicht feinen Trieben nach, wiegt feines Willens Rraft, Babnt und ben Beg, worauf fo mancher fich verlieret, Der gur Volltommenheit, dem Quell der Bonne, führet, Und gibt, bei ftillem Del, der Wahrheit die er fand, Befälliger zu fenn, ein angenehm Gewand; Wie die Ratur, die er ju feinem Borbild mablet, Mit einem iconern Beift ben iconften Leib befeelet. Des Beifen edles Ber; ift feiner Gottheit Bild; Der Areis der Birtfamteit, den feine Araft erfüllt, Wird nicht von Vorurtheil und Gigennut umgranget. Das Gute theilt fich mit. Das Licht, bas von ihm glanget, Rließt auf die Menschheit aus; er ift den Sterblichen Rum Kührer und gim Freund vom Simmel auserfebn. und ift der Pobel gleich, unfähig ihn zu ehren, Bei feinem Beifviel blind, und taub zu feinen Lebren, So hat die Vorficht doch ihm Schuler zugesellt. In welchen, mas er fa't, in guten Boden fällt. Much wenn fein bester Theil der Erde fich entziehet, Und in fein Vaterland, das Reich der Geifter, fliebet, Erwedt fein Beisviel noch der Jugend Ruhmbegier, Und ein Plutarchus stellt ihn uns jum Mufter für; Sein Beift, fein gottlich Berg lebt noch in feinen Schriften. Benn manches herrschers Rubm in unbefannten Gruften Mit ihm ju Afche mird, des Moders filles Epiel, Lebt noch ein Tullius, nutt noch dein Lied, Birgil. Wenn wir von Bagdads Pracht, von glanzenden Palmpren, 3) Dom Rhodischen Kolog, taum noch die Stelle fruren. Rührt noch des Beisen Spur, die nichts vom Alter leid't, Den Entel, der fie fucht, ju gleicher Emigfeit.

Iwar hier haßt ihn das Glück, er weiß ihm nicht zu schmeicheln; Der Nedliche kann nicht dem Laster Achtung heucheln, Und gründet nicht sein Glück auf eines andern Fall. Die Bosheit fränket ihn, der Neid haucht gist'gen Schwall Auf seine schönste That; er bleibt vergessen sißen, Wenn Schmeichler, reich an Gunst, um Dionnse bliken. 'Deielleicht daß auch sein Herz der Menscheit Loos erfährt, Und Schmerz und Ungeduld der Seelen Ruhe stört; Bis die Vernunft die Nacht vor seinem Aug' erhellet, Und ihn zu schärferm Blick auf ihre Höhen stellet, Wo aller Zauberdunst der Vorurtheile slieht, Und man an Königen auch ihre Plagen sieht; Wo er den eiteln Glanz, der ihre Noth verbrämet, Für Flittergold erkennt, und seines Grams sich schämet.

D dreimal felig ift der ehrfurchtswerthe Mann, Den aller Beiten Blud nicht reicher machen fann! Er darf, um groß zu fenn, nie goldne Retten tragen; Und bort, mit fich veranuat, gestürzte Bacons, flagen. 5) Er fieht im Emigen der Beifter Grund und Biel, Mist Beit mit Ewigfeit; und unfer Rinderspiel, Der Kronen icone Laft, die ungenoff'ne Chre, Der Welterobrer Ruhm, erfauft mit ihrer Seere Dabin geströmtem Blut, und was nich felbit gur Dein Der Menich zu Gutern macht, wie wird es ihm fo flein! Die Klittern, die fo viel in bloden Augen gelten, Die findisch ichimmern fie beim Glang von taufend Belten, Der, Thoren unbemerft, nur weisen Bliden glübt, Bo ihre Soffnungen die Tugend strahlen sieht; Bo Gott fich und entbullt und gablenlose Spharen Sich jum gesehnten Licht ber erften Sonne febren. Da steigt sein helbenfinn, von edelm Muth beschwingt,

In Höhn, wohin fein Bunsch bestäubter Stlaven dringt, Dort, irrend unterm heer von tausend Orionen, Bemerkt sein Auge nicht, wo unfre herrscher thronen; Bersenkt ins himmlische, der Geister Vaterland, Den lichtbegier'gen Blick, und wird mit ihm bekannt.

Er fühlt, wie frei sein Geist in diesen Tiefen fähret, Wie nichts ihm fremde scheint, wie sich sein Wesen nähret, Und hat zum sichern Grund von seiner Göttlichkeit, Daß ihn das Göttliche befriedigt und erfreut. Hund führt die Menschheit ihn in sein Bezirk zurücke, Wo seine Lausbahn ihn zum uncollend'ten Glücke Durch Zeit und Schicksal trägt, doch auf der Weisen Pfad: So schwebt sein Herz doch stetz, wo er sein Erbe hat, Und ahmt die Nichtigkeit der himmlischen Bewegung In seinem Wandel nach, durch seiner Triebe Negung; Weiß daß sein Ziel sich nicht mit Sonnenjahren mißt, Und daß dieß Leben nur des Lebens Schatten ist.

So, Freunde, sucht, wenn ihr erfahrnen Weisen glaubet, Die Seelenruh', ein Gut, das kein Geschick euch raubet! So suchet in euch selbst, was keines Fürsten Gunst, Kein Indien gewährt, des Lebens wahre Kunst. Wist, daß ihr euch zur Schmach und ohne Ursach' flaget, Wenn euch der Vorsicht Huld ein irdisch Gut versaget. Mit ihrem eignen Reiz zieh' euch die Tugend an, — Wo hat die Zeit ein Glück, das sie belohnen kann? Wo ist ein Schmerz der Zeit, den der zu schwer befindet, Der seiner Hoffnung Bau in Gott und Tugend gründet?

Der Beifall, den mein Herz bei jeder That mir zahlt, Die meinen Pflichten gleicht, ift, ob er gleich nicht prahlt. Anftändiger für mich als taufend Ewigkeiten, Die magre Dichter mir für die Gebühr bereiten.

Hält seines Herzens mich ein Freund, ein Weiser werth, So sen es, daß mein Lob die Nachwelt nicht erfährt! Was dieser Erde bleibt, kann mich nicht glücklich machen. Hebt Star sich über mich? ich kann des Thoren lachen, Der, weil er, wie sein Pferd, von edler Abkunst ist, Werstand den Bürgern läßt und gern mein Hirn vermißt. Kür Nuhm und Glück versteckt, der großen Welt verborgen, Will ich mein göttlich Theil, Verstand und Herz, besorgen. Mich reizt fein kleinrer Stolz, als auf verlassnen Höhn Mit munterm Fuß dem Tritt der Weisen nachzugehn; Ich such und hoffe nicht des Jusalls eitle Gaben, Und für mein Wohl soll nur den Dank der Himmel haben.

# Fünfter Brief.

Nil admirari prope res est una, Numici, Solaque quae possit facere et servare beatum. Horat. Epist. VI. L. I.

Der meisten Plagen Heer, das unfre Muh' bekriegt, Zeugt die Verwunderung. Nur der lebt recht vergnügt, D Freundin, der den Werth der Dinge richtig schäßet, Und den nicht jeder Glanz gleich in Erstaunen seßet, Wleichgültig, wenn ein Geck von Wunderdingen spricht, Lobt er was Lob verdient, doch er bewundert nicht. Nichts ist ihm unverhofft, und in des Weisen Ohren Hat Zusall, Unglück, Glück, die Deutung ganz verloren.

Der Dummheit Erstgeburt war die Verwunderung. Kaum daß die Erde neu sich aus dem Chaos schwung, So deckte sie der Wahn mit Tempeln und Altären, Man sah die Götter sich, mehr als die Frösche, mehren; In der bewölkten Luft, in den gestirnten Höhn, Wo etwas schlimmerte, da ward ein Gott gesehn. Es donnert, Luft und Erd' hüllt sich in falbe Schatten, Der Frühling und sein West werschwinden auf den Matten, Der Vögel Lied verstummt, die scheue Schwalbe slieht, Die Wolken stürzen sich, der ganze himmel glüht;

Ein foldes Schaufpiel muß den erften Sorer fcreden; Er läuft, fich, gleich dem Wild, in Sohlen zu verstecken; Er staunt, er sinnt, und find't daß nichts gewisser ift, Als daß ein Donnergott den Blis aus Wolfen schießt. So wird, wenn den Verstand die mahren Grunde flieben, Und die Verwundrung bald aus aller Unruh' gieben. Das gange Geifterreich, und mehr als Besiod Gottheiten ansgeheckt, ') die stehn ihr zu Gebot. Sie rufet Engel ab von den entfernt'ften Simmeln, Und läffet Luft und Erd' und Klut von Splyben wimmeln. Dem Pobel, der sich nie zu denken unterwind't, 2) Berzeihe diesen Wahn. Allein wenn Belden find, Die, wie Opgmalion, fich felber Goben schniken, Und fich, bem Pobel gleich, um einen Schein erhipen, Den von gemeinem Tand nur diefer Vorzug trennt, Daß oft die halbe Welt, ihn zu erhalten, brennt: Mag ein gedungnes Lob sie bis jum himmel heben, Gewiß, fein Julian 3) wird ihnen dieß vergeben!

Wie klein ist nach dem Maß der Weisen ein August, Nennt sein und mein Horaz ihn gleich der Bölker Lust! Wie weit treibt Philipps Sohn die tolle Sucht zu siegen? Er fand Auroren selbst in Tithons Armen liegen, 4) Und brach sich Lorbern ab am fernsten Ocean. Sin Casar sieht erstaunt des Helden Thaten an, Den Diogen verlacht. 5) Er sieht im Ueberwinden Was Großes, das ihn reizt, es selber zu empfinden. Gebundne Könige zu seinen Füßen sehn, Sein Herr der Erde sepn, wie groß (denkt er), wie scho! Unseliger Gedank, was Blut haft du vergossen? In seine eigne Brust hast du den Dolch gestoßen! Der Kürsten Königin, der Helben Baterstadt,

Der Götter größtem Werk, das weder Mithridat, Noch Porrhus, noch Jugurth, noch Hannibal bezwungen, 5) Hat die Bewunderung die Freiheit abgedrungen.

Der herr von seinem herrn, der glanzende Sejan, Vor dem das Nathhaus bebt, den niemand schrecken kann, Der uns in seinem Blick den Gott der Erde zeiget, Vor dessen goldnem Bild sich schon der Römer beuget, Vor dem die Tugend slieht, der alle Laster nährt, Und schon mit einem Winf das Necht in Unrecht kehrt, Erzittert wenn es blist, verspottet seine Götter So lang der himmel lacht, und bebt im Donnerwetter.

Der bei Octavien und Tugend fühllos war, Läuft bei der Buhlerin Kleopatra Gefahr. 7) Den rührt die Hoheit nicht, die edle Seelen schmücket, Den eine Lamia 8) mit falschem Reiz entzücket. Ein Aug' voll wilder Glut, ein grazienvoller Mund, Källt einen Helden oft, der gegen Helden stund.

Sieh den Bewunderer von Erassus Millionen; Tros dem Pothagoras begnügt er sich an Bohnen, 9) Und findet ungebraucht sein Gold bewundernswerth, Das ihn vom Andlick bloß, zur Qual der Erben, nährt: Wie der Chamäleon, wenn der Bericht nicht lüget, Sich ohne Speis und Trank bloß an der Luft begnüget. Star wacht und sinnt und läuft und streitet und gewinnt, Er rechnet auch im Traum, und guckt siets nach dem Wind; Doch, würde seinem Bunsch fein Gold aus Peru sehlen, Was hat er dann davon? Er darf es sehn und zählen.

Swar der scheint noch beglückt, dem, was er munscht und liebt, Aus Gute oder Jorn sein Stern gefällig gibt. Doch, Freundin, sollt' ich dir den armen Thoren malen, Der fast vor Neid zerplaßt, wenn reichre Thoren strahlen, Der Werke alter Kunst, Gemälbe, Elsenbein, Japanisches Geschirr, Tapeten, Edelstein, Bewundert und entbehrt; die stolze Adelheide, Der eine Nachbarin in einem reichern kleide Geduld und Farbe nimmt, und die ein Diamant, Ja nur ein Pstästerchen, das Ehloen besser stand, Um alle Ruhe bringt; die schoen Dulcineen, Die Schwestern des Narcis, die fast vor Gram vergehen, Daß Phyllis mehr gefällt, daß sie der Geck, Amynt, Sie für so schön nicht hält, als sie im Spiegel sind! Sie malen? und wofür? wer sieht sie nicht im Leben? Und würde mir Horaz dazu den Pinsel geben?

Blückfeliger Horag, du fabit, entwölft vom Babn, Die Große jedes Dings im rechten Kernpunft an. Ber Sonnen und Gestirn verwundrungsfrei beschauet, 10) Wem vor Kometen nicht noch vor Ajvecten grauet, Wer wie in feinem Reld in neuen himmeln freift, Von Belten angestrahlt, die feine Bahl begreift; Wie, fprichft du, wird wohl dem die Pracht der Erde icheinen? Der Verlen ichwacher Glang, das Licht von bunten Steinen? Gefäße von Korinth, ein marmorner Koloß, Ein Badhaus von Mäcen, dem Pobel fen dieg groß! 11) Für Beise bat es nichts, was ihren Ginn entzücket. Die Unschuld, ohne Runft, mit Blumen ausgeschmücket, Dünkt ihm weit reizender, als der Metellen 12) Pracht, Die fie nur blendender, nicht angenehmer macht. Der Frühling weiß sein Rleid weit prachtiger ju gieren, Sier muß der größte Schmud ber Schonheit Preis verlieren. Die Relfe, die Biol, wie schon ift fie gemalt! Ber zeigt mir den Rubin, der Rosen überstrablt? Ja wohl, ruft Polpanth, 13) mit Recht strafft du die Thoren, Wo gleicht ein Selsstein dem ersten Kind der Floren, Der frühen Hvacinth? — Sehr wohl, Herr Polvanth! Doch was dir Blumen sind, ist dem ein Diamant. Wenn du dein Amt versäumst, die Nelsen zu beschneiden, Und Frau und Kind und Magd indessen Hunger leiden Daß deine Tulpen blühn: was dünket dich, du Thor! Geht dir ein reicher Narr mit seinen Steinen vor?

Wie lang, ihr Sterblichen, wollt ihr nach Schatten laufen, Und um ein schimmernd Nichts das wahre Gut verkaufen? Staber, was schrecket dich? was nimmt dir Schlaf und Nuh?? Bas Sofrates erwählt, die Armuth, fürchtest du, Schämst du dich, dem Arist an Tugend nicht zu gleichen? D Thor! dieß schändet dich! Das Mark von allen Neichen, Gold, Purpur, Kronen selbst, vertheilt des Glückes Hand, Und größern Thoren oft; doch Tugend und Verstand Schenkt dir kein Zusall nicht, die mußt du selbst dir geben: Durch sie weiß Spiktet im Mangel wohl zu leben.

Wie ebel dacht' Uluß zum Beispiel für die Welt? Er ist des Lebens werth, das ihm Homer erhält! Herr eines Neichs, wohin fein Torus Schiffe schicket, Bon langem Irren müd', vom Jorn Neptuns gedrücket, Bon langem Irren müd', vom Jorn Neptuns gedrücket, Jog er sein Ithaka, entblößt von aller Zier, Kalvpsens Paradies und ihrer Liebe für, Und einer Ewigkeit von wollustreichen Tagen. Wem hat mit solchem Neiz das Glück sich angetragen? Kein lachend Tempe war der Nomphe Wohnung gleich, Kein traubenvoll Tarent, noch Aphroditens Neich. Hier schüttelt' Amor stets auf junge Mortenäste Und Florens weichen Schooß ein Heer verbuhlter Weste Von Nosenstügeln ab; ein nie entblößter Wald Umschattet und bekränzt der Göttin Ausenthalt,

Den Profnens Schwestern ftets mit ihrem Lieb beleben; 14) In einem em'gen Berbft wind't feine Reftarreben Der Beinstod um ihn ber; ein Keld, wo Beilden blubn, Von jungen Besten voll, verbreitet sich um ihn; hier raufden nachbarlich mit abgemen nen Källen Durche blumichte Gefild vier perlenfarbne Quellen: Gelbit ein Unfterblicher, ber dief Elvfium Im Flug erfah, bielt ein, und fab noch oft fich um. Doch für Ulpffen mar in diesen Getterauen Rein Reig, der feinen Blick, nicht in die Gee gu fchauen, Vom boben Ufer rief, wo er nur Ithaka, Und feinen Telemach und Penelopen fab. Wo find die Belden jest, die wie Uluffes denken? Bettinnen, obne Macht Unfterblichkeit zu ichenken. Und ohn' ein Sauberreich voll Freuden, Spiel und Scherz. Sind, mit gemeinem Reig, ju ftart für unfer Berg.

Ach, Kreundin, jene Zeit von der Homere melden, Der Tugend Monarchie, die fruchtbar war an Helden, Klog mit der Muse fort, die jene Dichter trieb, Bor deren starkem Lied oft Alpheus stehen blieb. Bo ist dein Schimmer hin, Zeit der Olompiaden? Bo ist Leonidas? wo sind die Miltiaden? Bo bist du, Phocion? wo ist mein Sokrates? Da wo Euphranor ist, da wo Euripides! 13) Der Krübling ist verblübt, der einst die Erde schmückte, Der Pfad von Dornen starr, den einst der Weise drückte, Die schene Tugend wich von Söhnen fremder Art. Und hat Asträen sich im Sternenseld gepaart. 16) Ist nennt man ohne Kraft der wahren Helden Kamen, Kein Trieb beseelt uns mehr, Kabrizen nachzuahmen. 17)

Schleicht unbemerkt vorbei. Sobald in Gold verhüllt Ein reicher Narr erscheint, bedeckt mit Diamanten, Trägt Nhodope den Naub geplünderter Amanten Bor aller Belt zur Schau, ihr folgt des Pöbels Blick, Und ungeachtet weicht Sulpicia 18) zurück.

Kommt, Freundin, laß die Welt vor ihren Gößen knieen; Kein schimmernd Kind des Sumpfs soll uns von Höhen ziehen, Wo sich vor unserm Blick der Wahn umsonst verdeckt, Kein Glück uns Bunsche raubt, fein Unfall uns erschreckt. Die Güter mist ich leicht, die Thoren angehören. D Kreundin, nur bein Berg, dieß kann ich nicht entbebren!

## Gechster Brief.

Una Virtus est, et consentiens cum ratione et perpetua constantia; nibil huic addi potest, quo magis Virtus sit, nibil demi ut Virtutis nomen relinquatur.

CICERO PARADOX III. C. 1.

D Freundin, laß dich nie der Hendler Blendwerf trügen, Das Laster schmücket oft sich mit der Tugend Zügen, Oft büllet ein Tartusse die innre Häßlickeit, Die unsern Abscheu reizt, in ein seraphisch Kleid!
So wußte Satanas, um Even zu belügen, "Den schönsten Schlangenbalg sich künstlich anzuschmiegen." Wie manche dünket uns Lucretia zu sepn, Und nur ihr Longaren sieht unsern Irrthum ein. ')
Sieh diesen Cato an, den ehrsurchtswerthen Alten, Doch glaube nicht dem Ernst der heuchlerischen Falten; Der ist Herodes est, der uns Johannes scheint. <sup>2)</sup>
Die wahre Tugend ist dem Schein der Tugend seind; "Ber, einem Wirthsschild gleich, sie prunkend ausgehangen, "Hat ein geheimes Ziel, und hosset dich zu fangen."

Wo jemand ben Geruch der Tugend von fich ftreut, Da untersuche nur des Lebens Richtigkeit. Nur Gine Tugend ift's, die in erhabnen Seelen Dem Trieb Gesetze gibt; laß ihr das Mind'ste sehlen, Sie ist nicht Tugend mehr. Das ganze Stück sen schön, Soll ich darin die Hand des großen Meisters sehn. Dein Leben gleiche stets den klugen Schildereien, Wo über ihren Ort sich alle Striche freuen. So wie die schönste Haut Albinen nur verstellt, Weil ihren Augen Geist, den Zügen Ordnung sehlt; So macht ein edler Zug, der schlimme Sitten zieret, Daß uns das Häßliche mit größerm Esel rühret.

Ich bin fein Manius, ruft muthig Nomentan, 3) Der Tanzerinnen Freund, und flagt den Oheim an; Rein ungenüßtes Gold bewacht er bei dem Kaften: Doch wie? — ber Jüngling schwelgt, um einst als Greis zu fasten.

Star lacht Kometen an, fein nächtliches Gesicht, Kein Robold, fein Gespenst, fein Zeichen schreckt ihn nicht; Doch eines Höslungs Blick, des Knechts von höhern Knechten, Entnervt den schwachen Geist, den feine Teufel schwächten.

Da ist die Tugend nicht, wo Laster Laster fliehn, Und einer Thorheit Platz zehn größere beziehn. Bas hilft es dich, o Thor, umringt von Dornenspissen, Bon einer frei zu sepn, wenn dich die andern rissen? 4)

Der Saste Mischung fließt oft in die Sitten ein; Ein Timon wird durch sie der Themis Rächer seyn. 5) Der Cato, dessen Blid die Laster zittern machte, Der an der Freiheit Thron mit Brutus Eiser wachte, Den Casars Glück und Sieg entfrästet, nicht gebeugt, Ift nicht der Göttliche, den Addison und zeigt. 6) In Augen die nur drohn, und stets von Eiser brennen, Kann ich den milden Glanz der Tugend nicht ersennen. Sofratisch lächelt und ihr ruhiges Gesicht, und ihre Stirne zurnt selbst mit Verbrechern nicht.

Den rauben Menschenfeind, der felber nie gefühlet Wie sich mit Billigkeit der Themis Strenge fühlet; Der nie vergnügter ist, als wenn er strafen kann, Dem keine Thräne nie sein Mitleid abgewann; Den werden jene nur zu wahren Helden stellen, Die einen Claudius den Göttern zugesellen. 7)

Der Anti= Porcius, der weichliche Bedon, 8) Liebt aus Gemächlichkeit und ift zu faul zum Drobn. Im Sain von Amathunt an Benus Bruft erzogen. Kennt er fonft fein Gewebr als Amors Pfeil und Bogen. Er debnt die Menschenbuld bis auf die Phronen aus; Gein murdig Leben ift ein fortgefester Schmaus; Er will gesellig fenn, doch feufren feine Schwellen Mur unter Kannien und schwelgenden Traellen; 9) Der erfte, der ibn grußt, ift fein vertrauter Freund: Bum fraftigen Beweis, wie redlich er es meint, Beglückt er ibn fo lang mit fprudelnden Lveen, Bis fie fich vielfach febn und wie Manaden dreben. 10) Die gartlich ift Bedon! ein Pflafterden, ein Band, Gin bublerifder Blid entführt ihm ben Berffand. 3war wird er fich beim Schmaus mit feinem Freunde folgen, Doch, wenn die Pflicht es will, fein Leben fühn zu magen, Den Freund mit eignem Blut dem Tode zu entziehn, Dieß wird Sedon fo febr als Thrasons Degen fliehn. 11)

Kein kenntnissofer Iwang, dem wir vergebens wehren, Kein Mechanismus soll die Tugend uns gebären; Dem blinden Triebe gleich, der, ohne daß sie denkt, Der Biene muntern Fleiß beim Honigsammeln lenkt. Die Tugend zeugt der Geist, der ordnet unfre Triebe, Und senkt ins weiche Herz der wahren Schönbeit Liebe; Er zeiget der Begier, hoch über Erd' und Zeit,

Die gottliche Bestalt ber achten Geligfeit; Dieß Bild erfüllt fie gang; das Urbild zu erftreben, Dieß große Biel allein ift ihrer Buniche Leben! Dem ift ein jeder Bug der Geele unterthan; Bergeblich loct alsdann und eine Circe an. Die fel'ge Barmonie, die der von Samos preiset, 12) Die Schöpferin der Pracht, die fich im Weltbau weiset; Ift unfrer Thaten Geel', und berrichet im Berftand, Und feffelt die Begier mit diamantnem Band. Das Urbild, deffen Form die Beisheit in uns drücket, Ift bas, was nachgeahmt die gange Schöpfung ichmudet. Dieß fen dein letter 3wed, nach bem gestalte dich; Mus feiner Rulle nabrt die mabre Tugend fich. Die nabe Ewigfeit, in die dein Leben flieget, Der himmel, wo dein Beift des Lebens erft genießet, Gen ftets vor beinem Blid; und beine fleinfte Beit, D Freundin, mache dich werth der Unfterblichkeit!

Doch, o wie selten ist die Tugend jener Seelen, Die sich die Gottheit selbst zum Ideal erwählen! Der an der Hoheit gnügt, die sie sich selbst gewährt, Die nichts zu missen glaubt, wenn sie fein Pöbel ehrt. Bon so erhabner Glut wird jener nicht getrieben, Dem Aristoteles die Tugend vorgeschrieben. 13) Der liebt an ihr den Glanz, der um die Helden strahlt, Die das empfangne Blut dem Vaterland bezahlt; Der liebt sie, weil sie ihm die Mittel weiß zu geben, Sich wie Perikles einst vor andern zu erheben. Wie scheint der Mann uns groß! Doch laß das Glück entsliebn, So bleibt der kaum ein Mensch, der vor ein Halbgott schien.

D Freundin, mußt ich bier Plutarchen auszudrüden, Go follteft bu, erftaunt, bes Brutus Bilb erbliden,

Des Römers Bild, der, mehr als ein gemeiner Seld, Bu feinem Biele fich die Tugend vorgestellt. Da wurd' ich dir ein Berg voll edler Triebe schildern, Do fich mit Menschenbuld die ftrenaften Gitten milbern, Den Belden, den fein Beis nach hober Schande treibt. Der, auch wenn Cafar herrscht, ein freier Romer bleibt; Den tugendhaften Mann, deß unverfälichtes Befen Bir in dem bolden Ernft der edeln Mienen lefen; Den gärtlichen Gemahl der großen Vorcien . Dieß alles wurdeft du im iconften Lichte febn. Belebte mich der Geist von jenem weisen Britten, Dem Freunde Addisons, des Polygnots der Sitten. 14) Doch, Freundin, eh' du ihn vergötterft, fieh vorher Gein Ende an, und du vergotterft ihn nicht mehr. Dort, ale er Porcien den fühnen Schluß entdecte, Als ihn ihr heldenmuth zu größrer Tugend weckte, Alls er dem treuen Urm zu iener That entfliebt. Die die entferntste Belt noch gur Bewundrung giebt. Die dunkt er und fo groß! Die muß ihm Cato weichen! Doch ach! bald wird fein Tod ihn feinem Cato gleichen. Es fiegt Octavian. 15) Ihn läßt das Blud allein, Gleich bort er auf ein Seld und tugendhaft zu fenn! Der weise Vatriot, der unfre Gunft erworben. Der held, der und entzudt, ift als ein Gflav geftorben, Unselige! (fo red't er feine Tugend an) Rur wirklich bielt ich dich, jest fühl' ich meinen Babn. Du bist ein eitler Schall, und bist du ja vorhanden, Go dienest du dem Glud, und laffest uns in Banden. So faat er, und fein Schwert macht ein unedles End' An einen Lebenslauf, der unfre Augen blend't. D wie gang anders dort mein Gofrates erduldet

,Was fein undankbares Athen an ihm verschuldet! ,Wie fest er auch im Tod noch an der Tugend hält, ,Bon der das schönste Bild sein Leben dargestellt! Er nimmt mit Heiterkeit und ruherfüllten Zügen Den ungerechten Relch, und trinkt ihn mit Vergnügen.

Die Tugend hintergeht des Beisen Hoffnung nie; Er hofft von ihr fein Gold, und niemals macht er sie Jur Unterhändlerin mit dem treulosen Glücke; Er hat es oft geprüft, und lachet seiner Tücke. Die stets der Tugend folgt, die frohe Seelenruh', Schließt seine Brust dem Gram und allen Wünschen zu; Die Göttin liebt er, nicht die Grazie, die sie kleidet, Und liebt sie desto mehr, je mehr er um sie leidet.

# Siebenter Brief.

C'est un mignon de sort, et ma philosophie Me permet hautement du lui porter envie. EPITRES DIVERSES.

Der allgemeine Bunfch ift immer frob zu fein; Rur in ber Mittel Babl fommt man nicht überein.

Der treibt fein Aftergluck bis zu dem Fuß der Thronen; Ein größrer Thor verfolgt's im Reiche der Tritonen, Vertraut sich und sein Gut dem ungetreuen Meer, Und macht balb Indostan an reichen Waaren leer. Ihn bohnt Nasidien, er will sein Leben nüßen; Un seines Jimmers Wand muß Gold und Seide bligen, Ihn trankt Tokan und Cap, ihn speiset Oft und West, Und Tunquin sendet ihm sein aromatisch Nest. 1)

Duns, in gelehrtem Ruhm ein edler Glud zu finden, Gibt fünft'gen Bacons Stoff zu neuen Anfangsgründen; Verwirrt was deutlich war, gibt Paradoren Schein, Kührt Lehrgebaude auf, reift Lehrgebaude ein, Bis einst ein Hercules, von Vives 2) Muth geschüret, Den hochgelehrten Mist aus unsern Hallen führet.

Co brangen viele fich, mit ungleich faurer Muh', Bur Kunft beglückt ju fenn, und feiner findet fie.

Wie, daß der Mensch so febr in seinem Hauptzweck feblet, Bas nühlich ist verkennt, und selbst sein Unglück mählet? Hat der Verstand nicht Schuld, wenn unser Herz sich qualt? Der achten Wonne Bild ist's, was den meisten fehlt; So lange wir den Werth des wahren Guts nicht schähen, Reizt seine Larv' uns an, dem falschen nachzusehen.

"Indessen wollen wir, um nicht zu weit zu gehn, "Auch einem Aristipp, was recht ist, eingestehn, "Und feine falsche Scham wehr' und, ihm nachzusagen, "Daß mit dem höchsten Gut auch kleinre sich vertragen, "Und daß (ist gleich der Thor für diese Wahrbeit blind) "Nur der sie recht genießt, dem sie entbehrlich sind."

D Beisheit, lehre mich mit wohlgewählten Bilbern, Das allergrößte Glud, bas Glud bes Beifen, ichildern. Dem, ju der innern Ruh', die nie der Tugend fehlt, Much außre Guter noch fein Schickfal jugezählt! 3war tenn' ich nicht ben Mann, den fold ein Stern uns ichidte. Den, bei der Thoren Glud, nicht auch ihr Elend drudte; Der in der Beisheit Urm, auf ihrer Tochter Schof, Ein irdisch Paradies, ein lautres Glud, genoß; Der nie gezwungen war die Großen anzufleben, Des Lafters Ball zu fenn, und Thoren nachzusteben. Mit Gulfe der Vernunft ichafft meine Phantafie Sich einen Glücklichen; das Urbild lebte nie. Bas Cophronistus Cohn und Geneca befagen, 3) Soll mein Gemalde dir in Ginem feben laffen; Das Glud verschwendet nicht, wenn es den Beifen ehrt. Dieß hat Laërtius und Suidas mich gelehrt. 4) Doch borgte Beuris nicht jum Bilde von Selenen Verschiedner Theile Bier auch von verschiednen Schönen? Sein Pinsel stahl von der des Mundes Anmuth ab.

Wenn die, der Augen Glang, die, Stirn' und Wangen gab; Was die Natur vertheilt, um nicht zu reich zu scheinen, Das wußte feine Runft in Ginem zu vereinen Und fo entstand fein Stoly, die Benus von Rroton: Den Beisen malte fo Chrofipp und Pofidon. 5) Go, Freundin, will ich dir den Glücklichen gestalten; Mag dann, wer will, fein Glud an diefen Dafftab balten! Kern von der Kurften Sof ichließt ein zufriedner Sain, Gein vaterliches But, den weifen Rleon ein. Dem Reib, ber Schmeichelei (den Beifeln aller Großen), Der Sucht nach höberm Glud, dem Geis nach Rubm verschloffen. Genießt er, ungeftort, in fußer Ginsamfeit. Das Lauterfte der Luft, die und die Erde beut. Gein ftets gufriednes Berg ift allen Freuden offen. Bebt vor der Bufunft nicht, wallt nicht von eitlem Soffen, Und dankt dem himmel das, was ibm genugiam ift. Weil auch ein Theil davon auf feine Bruder flieft. Gein Saus zeigt zwar fein Gold, noch Derfifche Tapeten. Doch darf die Reinlichfeit beim Gintritt nicht errotben. Er plundert nicht Korinth, fein Dach ift nicht vergold't. Ihm hat Numidien den Marmor nicht gezollt, Und fein Silanion bas Vorhaus ausgezieret; 6) Des Beften Bahl wird bier im Nothigen verfvuret. Ein richtiger Beschmad, der mabre Schonbeit icabt, Nicht den Bulcan in's Meer, Neptun ins Trodue fest (Wie Hagedorns Ratill), 7) gibt ben bescheidnen Bimmern Bwar feine Fremde Runft und fein ermudend Schimmern, Doch Anmuth, die gefällt. Gein Buchersaal ftellt zwar Rein Chaos obne Form von allen Schriften bar, Die, zu der Motten Luft, Panfoph in Schranke ichließet: Doch wird hier fein Somer, fein Sophofles vermiffet.

Er braucht was er befist. Ihn lebret Tullius, Roms Rarnead, wie man vernünftig zweifeln muß. 8) Des beften Beifen Bild entwirft mit Meifterzugen Ihm Zenophon, gleich groß im Schreiben und im Siegen. Er fieht im Theophraft die Thoren feiner Beit, Balt fie an Reuere, und lacht der Aehnlichkeit. Er fteigt an Platons Sand jum Urbild der Ideen; Und wenn fein blodes Mug' fich mud' und ftumpf gefeben, Lockt ibn ein Theofrit zur Birtenluft gurud. Bald macht ihn Geneca zum Meifter vom Geschick. Er fieht im Livius ben Buchs geringer Staaten, Mis fie die Bater noch vom Land aufs Rathhaus baten. Will er in feiner Bruft der Tugend Reis erhöhn. So laft ibm fein Plutarch der Selden Bilder febn. Bovon die Buge noch an edeln Geelen haften. Dann führt ein Bacon ihn durchs Reld der Wiffenschaften, Und frürzt die BoBen um. wovor die halbe Belt. Bur Schande der Vernunft, abgottifch niederfällt. Much folget er erstaunt dem Solon der Planeten. 9) Er fieht (und gittert nicht) bie ichweifenden Rometen. Und wie die Welten fich, als durch Gewichte, giehn. Er fieht's, und finft, o Gott! anbetend vor dich bin. Go bildet Biffenschaft fein Berg und feine Triebe,

So bildet Biffenschaft sein Herz und seine Triebe, Beseu'rt in seiner Brust des großen Schöpfers Liebe, Hellt seine Blicke auf, zeigt ihm die Wahrheit bloß, Und macht sein edles Herz in jeder Negung groß. Er selber widmet oft die Müh' der ersten Morgen, Und später Mitternacht, für andrer Wohl zu sorgen. Was und sein Fleiß geschenkt, trägt, auch nach seiner Flucht In eine best re Welt, in späten Altern Frucht.

Romm, Freundin, laff und jest, an feiner Gattin Seiten,

Ihn in des Arühlings Sik, zur Abendlust begleiten. An seine Wohnung gränzt die angenehmste Flux, Ein kleiner Sammelplat der Schäke der Natur. Im swar wird das Wasser bier nicht königlich gezwungen, Die schöne Einfalt hat dier alle Aunst verdrungen; Des Weisen Urtheil fälscht nicht Pracht noch Seltenbeit; Ihm ist die größte Aunst, die ihren Schein vermeid't. Ein kaum entsprungner Bach, der seine Silberwellen Durch Nosenbüsche wälzt, durchschleicht in tausend Quellen Das blumenreiche Keld, wo, bis der Tag sich küblt, Der Bienen Emsigleit in Florens Busen wühlt. In Zeilen abgetheilt durchschneid't der Bäume Menge Des Gartens weiten Naum in schattenvolle Gänge, Bis, wo die stille Klut sich in ein Vecken gießt, Ein immer grüner Hain die holde Scene schließt.

Bier ruft ber Commer ibn den Abend zu genießen, Wenn durch die frische Luft gelindre Binde fliegen, Mit denen fich der Dampf gefunder Rräuter mengt, Und von den Baumen icon der Schatten fich verlängt. Dann irret er umber an feiner Gattin Seiten. Die holden Grazien, die froben Bartlichkeiten Sind scherzend neben ibr; ibm dunkt der ftille Sain Un ibrer fanften Bruft Elpfium zu fenn. hier febn fie aufmertfam, mas Thoren niemals feben; Bald lockt ein blübend Araut fie, bei ibm ftill zu fteben. Das oft an Korm und Bier ber Tulve Stols beschämt: Bald febn fie wie ein Quell aus Felfen fprudelnd ftromt, Bald boren fie entzückt der Balder Gangerinnen Im lisvelnden Gebusch ihr Abendlied beginnen. Dann führt fie ein Gefprach jum Schopfer ber Natur; Sie feben fanft gerührt der weifen Liebe Spur

Im fleinsten Gegenstand, und lautern ihr Bergnugen, Da fie bed Gebers Lob ju ihren Freuden fügen.

Jest führt der Abendstern sie in den Speisesaal. Hier zollt kein fremdes Land ein ekelhaftes Mahl; Rein Koch, den Krankreich schickt, verzistet uns mit Brühen; Kein Bein vom Vorgebirg wird in den Klaschen glüben; Bürzt uns ein Sokrates mit Beisheit seinen Kohl, Wem mangelt der Kasan, der Lachs, die Bütte wohl? Die Kreundschaft ohne Kunst belebet bier die Jungen, Das freie Herz wird nicht von List und Kurcht gezwungen. Dann singt ein Demodok 10) der Tugend tapfre Müh'; Sin jeder Hörer fielt die Macht der Harmonie; Jest ruft ein Dorisch Lied erhabene Heldentriebe, ") Jest lockt ein weicher Ton die angenehme Liebe.

So nüht der Glückliche die vorgezählte Zeit; Die Rube wohnt bei ihm, die blasse Sorge schent Sein unbewachtes Haus; mit seinem Stand zufrieden, Wird er der Vorsicht Ohr mit Vitten nie ermüden. Die Arcibeit ist sein Reich. Kein Cäsar, kein Mäcen, Nimmt für sein Glück den Dank, kein Hössling hört ihn stehn. Die Unterwürfigkeit, der Abhang von Besehlen, Erstickt die Tugend oft, und bildet kleine Seelen. Ein freier Mann allein hat Aug' und Mund und Ohr, Ist das, was ihm beliebt, und stellt sich selber vor.

Die Kreunde, die er sich gemählet, nicht gefunden, Hat Aehniichkeit, Berdienst und Tugend ihm verbunden; Er, der den Schmeichler slieht, nimmt den Arist nur an, Der ihn so edel liebt, daß er auch strasen kann. 12) Was fehlt dem Glücklichen zum reichesten Bergnügen? Er sieht sein Bild, vermischt mit seiner Freundin Zügen, In Kindern edler Art; es wallt in ihrem Blut

Der Mutter Zärtlickeit, der väterliche Muth. Er formt ihr weiches Herz schon in der ersten Jugend; Die noch fein Laster kennt, zu unverfälschter Tugend; Und sieht entzückt, wie sich ihr anerschaffnes Bild, Bon seinem Fleiß gepflegt, in ihrer Brust enthüllt. Eh' die Vernunft sie kennt, lehrt er das Herz sie üben; Ihn wird die Nachwelt noch in seinen Enkeln lieben.

Dieß ist von Kleons Glück ein unvolltommner Riß. Ift auch ein Bunsch, den ihm die Vorsicht übrig ließ? Er gleicht dem Sofrates, nur nicht in seinen Plagen, Und hat in sichrer Ruh, warum sich Fürsten schlagen. Doch, Freundin, dieses Bild, das dir vielleicht gefällt, Ift nur des Bikes Spiel, und zierte nie die Belt. Belch' trauriges Geschick! Es lebt nur in Gedichten! Ich blättre unruhvoli in modernden Geschickten, Uch! weder Diogen, Plutarch noch Aelian, Seigt mir den Glücklichen, der Beisen Phönix, an. Der Weisbeit liebsten Freund lohnt Armuth, Gift und Eisen; Er soll, dem Glück zum Troß, der Tugend Stärke preisen.

Doch also wird die Huld der Borsicht nicht vernist, Daß sie der Beisen Leid mit Bonne nicht versüst, Die, wie Homers Nepenth, 13) der Sorgen Angedenken In sanste Schlummer hüllt. Soll mich die Armuth franken, Die minder als das Gold der weise Tejer scheut? Die Beisheit ist ein Schaß, den kein Cicuta 14) neid't. Mein mitleidswerther Keind, soll der mich traurig machen, So lang mich T\*\* liebt? Ich will des Thoren lachen. Sorn strafte nur mich selbst. "Sollt' ich mich ärgern (spricht Ein Dichter dort) wenn mich Pantil, die Banze, sticht? Und da mich Barius, Messala, Furnus lieben, Soll mich ein Fannius, Tigellus Gast, betrüben?"

So dachte mein horag, und woll ihm! Mur wer fo Bu denten fabig ift, wird feines Lebens frob. Er, ben des Sofes Pracht vom Lande nie verwöhnet, Berließ, um fein ju fenn, wenn er genng gefrohnet. Den schwelgenden Macen, floh feinem Tibur gu, Und fand bas achte Glud im Schoof ber freien Ruh'. Un Aulone fruchtbar'm Rug, ber mit Somettus freitet. Da hat den Ginfamen fein Satpr oft begleitet Und die Sufriedenheit; da reigt' ihn oft ein Bach, Der aus bemoof'tem Stein mit frifdem Murmeln brach, Und dann durch Blumen floß, ju Liedern die ihm gleichen. Da, wo die Schlummer nie dem Neid ber Gorgen weichen, Und feiner Auen Schmelz ben Marmor überftrablt, Bomit Rumidien der Romer Eftrich malt. 15) Benieft er die Natur, die gleichfalls ju genießen Die Reichen in der Stadt durch Runft erzwingen muffen. Dort gab die Beisheit ihm die edeln Lieder ein. Borin er und belehrt, auch arm vergnügt zu fenn.

Bergnügen! Wunsch ber Welt, bem Thoren stets verwehret, Dich zeuget die Natur, dich hat, wer diese höret. Der zeigt mir, wer er ist, viel bester als sein Bild, Und wär' es vom Apoll, der auf sein Schickfal schilt; Er ist ein Thor! du wirst, willst du sein Klagen stillen, Mit sieben Indien nicht seine Bünsche stillen. Dem Weisen gnügt an sich; ein aufgeklätter Geist, Dem sich der Dinge Werth im wahren Lichte weis't, Verschließt sein männlich Herz vor Wunsch und eiteln Klagen; Er wird zu Delphi nie nach seinem Schickfal fragen; Und trägt ibn auf dem Strom zur nahen Ewigkeit. Ein Argo oder Kahn, was ist der Unterscheid? 16)

#### Achter Brief.

Ad summam sapiens uno minor est Jove, dives, Liber, honoratus, puicher, Rex denique Regum. HORAT. EPIST. VI. L. l.

Warum ift Epiftet vergnügt im Sflavenfleid? Ift nicht Mesov ein Knecht? Bas macht ibn fo erfreut? Rein Durpur ichmudt ihr Saar, der goldnen Stlaven Menge Macht ja um fie berum fein foniglich Geprange! Kein Volk verhungert ja zu ihrer Wolluft nicht! Wo reimt ein Lobapoet auf sie ein Lobgedicht? Bo dellt ein Seldenlied der Belt fie jum Erempel? Wo fchinuckt ihr Marmor mohl, jum Dank, Fortunens Tempel? Arm, unerfannt, im Staub, von allem Schimmer bloß (Ihr reichen Thoren bort's!) find fie beglückt und groß. War dieß Volvkrates? 1) Wer zeigt mir doch die Thronen, Bo Lafter, Gora' und harm der Kürften Rube iconen? Rebmt dem geschminften Glud den prablerifden Schein, Der König wird ein Eflav', der Reiche durftig fenn. Bo Tugend und Verstand mit Armuth fich verbinden, Da, Freundin, wohnt die Rub', da wirft du Rube finden. Den Pobel wundert dieß. Ich bin nicht groß, nicht reich,

Ein jeder Erdenfohn ist mir an Stande gleich, Rein König weiß von mir, auch bin ich überhoben Mäcenen und August, wie mein Horaz, zu loben; Mein Wissen runzelt nicht die immer freie Stirn, Auf meine Lehren schwört kein Schüler ohne Hirn: Kein Journalist besiehlt dem Erdkreis mich zu lesen, Und schüget mein Gedicht vor Heringslaf und Käsen; Kurz, ohne Glück und nach dem Maß der Großen klein, Sollt' ich glückseliger als alle Großen sepn?

Dieß faßt ber Pobel nicht, er wird mich rafend nennen, Und, so gesund ich bin, mir Nieswurz zuerkennen. Er kennt die Güter nicht, die der in sich verschlicht, Deß Sinn von Leidenschaft und Wahn gereinigt ist; Des Weisen Göttlickeit, das himmlische Vergnügen, In stete Harmonie Verstand und Herz zu wiegen; Die Schähe der Natur, die der allein besist, Den die Vernunst gelehrt, wie sie der Weise nütt; Die Ehre, die sich nie den Seln wird versagen, Die ihren Ruhm mit sich in besiere Sterne tragen; Dieß, Freundin, unser Glück, begreift der Pöbel nicht, Und lacht, wenn ein Voeth von Glück im Kerker spricht.

Komm, Freundin, dir allein, und denen die dir gleichen, Verfucht mein Ninsel sich, das Vorbild zu erreichen, Das ihm Horaz entwarf. Den Weisen mal' ich dir, Schön, frei, im Purpurschmuck, gefrönt mit Nuhm und Zier, Und kleiner nur als Gott: ihn foll ein Erösus sehen, Sehn soll er ihn, und ihm den Vorzug zugestehen!

Dot Beise nur ift schön. Bas auch der Tejer singt, Kein Kleobulus ift, 3) dem hier der Streit gelingt, Benn sich Aesop ihm stellt. Hipparchia soll sagen (Wer wagt's, des Ausspruchs Necht den Schönen abzuschlagen?) Ob, voc dem weichen Reiz des wächfernen Batholl, 4) Ihr, bucklicht, fle'n und alt, ein Arates nicht gefiel? Jung, angenehm, geliebt von artigen Narciffen, Ergab fic sich aus Wahl des Weisen kalten Kuffen. 5) Gefiel nicht Sokrates, und glich doch dem Silen? Narcif! dein Spiegel lügt, der Weise nur ift schön!

Die arm ift Craffus nicht, den wir für gludlich preifen? Auf feine Schape ftoly, verachtet er den Beifen, Der feine Guter ftete, wie Bias, bei fid, tragt, 6) Und nie von Dieben traumt, wenn er bes Schlummers pflegt. Doch. Craffus, richte felbft, wem wird ber Preis gehören? Dem, welcher fummerfrei bes Goldes fann entbebren, Der weiter nichts bedarf, als mas ihm Gott beschied, Und nicht nach feinem Glud burch alle Meere gieht? Die, oder dem, der ftets von Bunfchen überflieget, Und immer mehr begehrt und meniger genießet, Ge mehr ibm Deru gollt? Bier ift das Urtheil leicht! Der Beije darbet nie, er bat fein Biel erreicht. Gein rubend Berg emport fein Bunich, noch mehr gu haben, Die gange Belt ift fein. Wem find bes Krühlings Gaben? Bem ift des Commerd Pracht? Bem ftratit des himmels heer? Den Thoren nicht, für die ist alles od und leer. Der Beife fann allein der 3mede Band ergrunden, Und überall den Stoff zu feinem Glücke finden.

Schweigt nur zu seiner Ehr', ihr Bave unfrer Zeit, Behaltet euer Lob und eure Ewigkeit. Der Weise ift vergnügt, die Tugend ftill zu üben, Sie front mit Himmelöglanz die Seltnen, die sie lieben. Liebt ihn ein Medlicher, wünscht ein entfernter Freund: "D! ware mein Geschief mit seinem doch vereint!" So reizt ihn keine Sucht sich Lorbern zu erringen;

Ihr Helben, theilet sie mit euern Dichterlingen!
Der nicmals welfe Kranz, den uns die Tugend slicht,
Der ist uns Lohns genug, kennt gleich die Welt uns nicht.
Den Schimmer, der uns selbst in unsern Augen weihet,
Den sedimmer, der uns selbst in unsern Augen weihet,
Den jede schöne That durch unstre Seele streuet,
Du, Freundin, kennest ihn, ihm gleicht kein Lobgesang,
Kein Lorber, kein Triumph, kein Ordensband, rein Rang.
Der Borsicht würdig seyn, die mütterlich uns führet,
Dem schönen Borbild nahn, das jest die Sterne zieret,
Sich selbst der spätsten Welt zum Musterbild erhöhn,
In seiner eignen Brust dieselbe Tugend sehn,
Die mit Verwundrung man im Sokrates erblicket,
Die uns an Plinius, an Fannien?) entzücket:
O bieß Bewustssen zahlt kein Ruhm der ganzen Welt,
Kein Weihrauch, kein Altar, den auch der Thor erhält.

Der Beise nur ift frei, auch wenn ibn Ketten druden, Oft leichter noch als die, womit und Kurften schmuden. Die Seele bindet nichts als Bahn und Leidenschaft; Die fturzen sie vom Thron, sonft feine außre Kraft.

hervor, and Tageslicht, ihr Anti-Spikteten, Der Thorheit hausgesind', und schüttelt eure Ketten! Ift harvagon wohl frei, ben sein torannisch Geld Mit unsichtbarem Neß an sich verstricket hält? Gleich dem, womit Dulcan das schöne Paar umwunden, Als er sein Ehgemahl in Mavors Arm gefunden.

Ist Stentor 9) nicht ein Stlav', der Bodmers Trefflichfeit Mit beiben Augen sieht, und doch aus Neid verschreit? Bas er am Milton schilt, wird er am Griechen loben: Er schweigt von Hallers Lob, und Neusirch wird erhoben. Schreib' göttlich wie Horaz, find' auf der Alten Spur Mit Hagedorns Gefühl die reizende Natur;

Bift bu fein Schuler nicht, er wird gebietrifch tabeln, Rur feine Jungerschaft fann matte Reime abein!

Bas ift der reiche Mors? ber, feiner Freiheit fatt, Des Königs Stlav' ju fenn, das Land verlaffen hat, Bo feine Abnen einft am Feldbau fich eraeten, Der Sonnen Unfunft fabn, und felber Baume festen. Die unschuldsvolle Luft, die auf dem sichern Land Ein Eprus, Tenophon, ein weifer Cato fand, Bird ihm gemein und alt; die Reuheit muß bas fleiben, Bas ibn ermuntern foll. Ihr unerfauften Freuden, Gefolg der Seelenruh', ihr Tochter der Ratur, Beneidet von der Aunft, euch fühlt der Beife nur! Mops eilt, der Saine Lied, der Frühlingsbäche Rauschen, Um Balfchlands Cangerin und Balle zu vertaufchen: Er eilt, ber gelbne Marr, aus dem verhaften Wald Woll Gebnsucht nach der Stadt; sein halbes Erbgut ftrabit Un ibm, an Liverei, an Pferden und Caroffen; Mun schimmert er bei hof, folgt als Trabant ben Großen, Und ift in feinem Babn ber Glücklichfte ber Belt, Benn einft ein Geitenblid bes Fürften auf ibn fallt. In manderlei Gestalt muß bier fein Gold gerrinnen, Er ift des hofes Spott, ein Raub der Tangerinnen.

Wer glaubt, daß dieß Gepräng, dieß herrschende Gesicht, Dieß sklavische Gesolg, uns einen Anecht verspricht? Doch ist Photin ein Anecht, bem Will und Freiheit sehlen. Bann war wohl je der Hof die Bohnstatt freier Geelen? Sein Fürst sep ein Tiber; doch höre den Photin, Er ist mehr als Trajan, ihm weichet Antonin. Dem Stlaven bleibet kaum des Denkens Willsur eigen. Wie ein Chamaleon muß er die Farben zeigen,

Die ihm ber Bormurf gibt, er ift nur Wiberfchein, Und mas er rebet, wird bes Rurften Echo fenn.

Und du, vor welchem sich so viele Wölfer bucken, Den Beisen blenden nicht die Kronen, die dich schmucken; Es sen Domitius, daß Fürsten vor dir knien; Die halbe Welt dient dir, du einer Sängerin. )

Der Weise herrscht allein, ein König der Begierden; Um seine Scheitel glänzt die Würde aller Würden, Die Triebe dienen ihm, gebunden vom Verstand, In deren Fesseln sich manch Weltbezwinger wand. Des Weisen heitre Stirn und nie erhiste Wangen Sind stets von Seclenruh' und stiller Freud' umfangen; Sein königlicher Geist gebietet dem Gefühl, Und läßt sein folgsam Herz den Lüsten nie zum Spicl; Und wagt es die Begier, die Ketten abzuschütteln, So zähmet die Vernunft sie bald mit härtern Mitteln.

D Freundin, welch ein Bild! welch eine Hoheit front Den Weisen, der vom Glück nicht einen Strahl entlehnt! Ihn übertrifft nur Gott an Trefflickeit und Wonne, Er ist der Gegenglanz der schöpferischen Sonne; Gleich Gott, schöpft er aus sich die Freude, die ihn nährt, Bei der er leicht den Schaum der Erdenlust entbehrt. Auch und, o Freundin, ist dieß hohe Glück vergönnet! Dieß bürgt und unser Herz, der Trieb, der in und brennet, Der tugendhafte Trieb zu wahrer Trefflickeit, Der unverwandte Blick nach jener Ewigkeit, Wo unser Hoffnung blüht; dieß redliche Bestreben Der Lorsicht, die und führt, der Tugend treu zu leben; D! glaube, solch ein Herz, und solch ein Herz allein, Hat innern Werch genug, um stolz darauf zu sen!

### Meunter Brief.

Qui lit, et ne lit point pour devenir meilleur,
Perd son tems, sa lecture, et n'est qu'un vil lecteur.
Convainquons par nos mœurs, et par nos habitudes,
Tous les Anti-savans du prix de nos études
EPITRES DIVERSES.

Glückfelig, wessen Herz schon in der ersten Jugend Der Weisheit Neiz gefühlt und die Gewalt der Tugend! Ch' noch ein Vorurtheil das neue Auge trügt, Und Alcibiades den Aristid besiegt. ') O Kindheit! schönste Zier von der Gelehrten Leben, Da vorm erstaunten Blick noch jene Helden schweben, Die man, weil und die Kraft sie zu erreichen fehlt. Zur Schande unstrer Zeit, jest kaum für möglich balt; Da sich ins weiche Herz die schönen Bilder drücken, Die im Plutarchus und im Nepos und entzücken.

D Lehrer jener Zeit, die, aller Sorgen bloß, Mir wie ein fanfter Bach, voll ftiller Freuden, floß! Wic? foll ich euch vielleicht, um einen Duns zu faffen, 2) Den Afterweisen gleich, den Schulen überlaffen? Soll ich, taub fur Horaz und blind fur Tacitus,

Im hochgelehrten Staub, den Star verschlucken muß, Aus allen Pansophis und Encotlopädien, Wie aus dem tiessten Schacht, die Bahrheit mühsam ziehen? Lauft immer, wenn ihr wollt, versteckten Pfüßen nach, Durch Blumen sließt mir hier der Wahrheit wautrer Lach; Und bin ich nicht gelehrt, und mest ich nicht die Seelen, Bei Sofrates wird mir kein Glück des Weisen sehlen. Der träume Kirchern gleich, der steig' auf Newtons Bahn, Dir, o Cassini, nach, den reize Konring an; 3) Mir schimmert dort Athen von alter Tugend Bildern; Den ich nachahmen will, soll Xenophon mir schildern.

Ihr Dichter! mablet euch nur Selden auf dem Thron; Ber Efel einst besang, fingt leicht vom Sieron. 4) Erbebt an Konigen was ihr am Brus tadelt, Beil feine Tugenden fein Kürstenmantel adelt; Bergöttert den August, damit einst Julian, 5) Bas ihm gum Menschen fehlt, ber Nachwelt zeigen fann: Mein Beld borgt feinen Glang nicht von gefarbten Steinen, Dem Dobei wurd' er nur im Durpur großer icheinen. 3mar bedt fein tables Saupt fein Krang, ben Julius Um Bürgerblut erwarb; fein namenlofer Kluß Sab ibn in Indien, der Siege Bahl zu mehren, Die angestammte Rub' verborgner Bolfer ftoren. Dod laß Eroberern den beuchlerischen Schein! Bie die Ratur gefällt, fo nimmt die Tugend ein. 36: Glang verspricht nicht viel, und schimmert nicht von ferne. Die oft ein Kind bes Sumpfe, ein Irrlicht, bleichre Sterne Bu überftrablen meint; ein feineres Geficht Rind't ihre Schonheit nur, den Dobel blend't fie nicht.

Mein Lehrer Sofrates! did will ich nicht erheben; Rein Lob, fo groß es fen, erreicht dein gottlich Leben;

Dieß redet fräftiger von deiner Trefflichkeit Als Pothia, die dir der Weisheit Preis bescheid't. Sein mattester Entwurf wird edle Herzen rühren, Und Helben andrer Art des Borzugs Preis entführen. O Muse von Athen! o reizt' in meinem Lied Die Anmuth, die das Herz zu deinen Schriften zieht! 6)

Kein Stamm, mit besten Ruhm Völile 7) sich geschmucket, hat meinen Sokrates in seinem Schooß erblicket. Ihn über Könige durch sich nur zu erhöhn, Ließ aus unedlem Blut ihn die Natur entstehn. Die ihr uns Ahnen zeigt, wenn wir euch sehen wollen, Glaubt ihr, daß wir in euch Aemile ehren sollen, 8) Die euer Leben schänd't? Der läugnet sein Geschlecht, Der seiner Ahnen Glanz mit eignen Lastern schwächt. Die Tugend abelt nur; nur sie gab den Corvinen 9) Die Lorber, die am Haupt der Enkel jest vergrünen. Mein Held entlehnet nichts von seines Stammes Glück, Sein Vorzug glänzt vielmehr auf sein Geschlecht zurück.

Das Alter, bessen Brauch des Menschen Werth entscheibet, Um welches oft, zu spät, der Greis sich selbst beneibet, Des Lebens Lenz, worin die üppige Natur, Berschwendrisch mit sich selbst und auf Vergnügen nur Erhist, dem süßen Hang sich blindlings oft ergtebet, Hat in Entbaltung ihn und Wissenschaft geübet. Zu jedem Lehrenden zog ihn der Wahrheit Schein; Da führt' Archelaus ihn bei der Weisheit ein, Weckt die Ideen, die in seiner Brust noch schließen; Ein Anaragoras 10) eröffnet ihm die Tiesen Der wirkenden Natur; ein andrer zeigt ihm an, Wie Suadens Obermacht die Seelen sessen zu lieben

(Doch keuscher als Ovids, und schwercr auszuüben), Lehrt ihm Diotima; 11) die Herzen auszuspähn, Sich und die Weisheit selbst nach jedes Trieb zu drehn, Und die Gefälligkeit, die seinen Umgang schmückte; Die Künste, sonder die es keinem Zeno glückte, That dem gern Lernenden der schönen Freundin Mund (Der, Doris, deinem glich) mit füßer Anmuth kund. Sie lehrt ihn das Gesek, von dem in allen Neichen Die folgsame Natur sich schwet abzuweichen, Die einen schönen Geist dem Leibe, der gefällt, Bei Thieren und Gewächs, harmonisch zugesellt.

Die wahre Schönheit wird uns felten hintergehen; Sie läßt die Seel' im Aug', als wie im Spiegel, sehen. Ihr Schönen, schränkt euch nicht auf kleine Ansprüch' ein, Erfennt euch selbst, und sevd zu stolz, nur schön zu sevn! Sogar Armidens Neiz verblühet im Genießen; Der Seele Schönheit nur legt Seelen euch zu Füßen. Seht wie Diotima der äußern Neize Macht Durch Geist und Wissenschaft unwiderstehlich macht. Wie glänzend ist ihr Nuhm! die spätste Welt wird lesen, ihr Areund, ihr Schüler sep ein Sokrates gewesen.

In solchen Schulen schried sich dieser Jüngling ein, Den die Natur crlas, der Menschheit Zier zu seyn. Die Tugend, die zertheilt an andern Wesen scheinet, Zu einem einz'gen Strahl war sie in ihm vereinet. "Sein bester Lehrer war ein richtiger Verstand "Der seines Lebens Norm in seinem Busen fand. "Der war sein Genius! den Geist von seltnen Kräften, "Den unerschöpsbar'n Fleiß in würdigen Geschäften, "Die herrschende Vernunft, die fein Gespenst betrügt, "Kein blinder Sinnentrieb, sein Zufall überwiegt,"

Den unbesiegten Muth, den Neid und Schmach nicht dampfet, Der für ein Vaterland, das einst ihn tödtet, kampfet, Ein menschenfreundlich Herz, das fremdes Leiden theilt, Nicht mit den Thoren zurnt, sie lieber schonend heilt, lind das nur leben heißt, für andrer Wohl zu leben; Dieß gibt kein Unterricht, dieß muß der Himmel geben.

Er, dem nicht eine Runft zu lernen übrig blieb, Die Anaragoras und Demufrit beschrieb, 12) Entdedte bald den Tand ber prablerischen Beifen, Die, unbefannt ju Saus, in fremde Welten reifen, Bu febr uneingebent, daß jum gemeinen Wohl Des Beifen edler Kleiß allein fich üben foll. Bas hilft's wie Gorgias des Pobels Lob zu hafchen, Mit longem Wortgeprang' gelehrt von nichts zu maschen? Entflone beinem Daued Somettens Gufiafeit. Benn beine Redefunft fich nicht ber Tugend leibt. Co bift bu ein Melit. Was find die ftolgen Runfte, Die man von Memphis holt? 13) Gefarbte Bafferdunfte, Die im Beschau'n vergebn? wie Iris bunter Rreis! Die gange Wiffenschaft, die mit demantnem Rleiß Der weise Abderit 14) von aller Belt entlehnet, Durch eignes Forschen noch in taufend Bucher behnet, Stärft fie das Berg? Macht fie, wie Agathenors Sohn, Ein Bild der Magiafeit aus einem Dolemon? Bas weiß Sipparchus dann, wenn er von taufend Sternen Stand, Größen und Begirt, Berhaltniffe und Fernen In Biffern und entbedt, ba er bie Rraft nicht fiebt Die ibre Federn rubrt, da ibn ibr Innres flieht? Bad fieht der, der vielleicht und vom Caturn betrachtet? Ein Staubchen, bas er faum aus Millionen achtet. So fiebit du Belten au, die in entwölfter Nacht

Dir ein entfraftet Licht als Punfte sichtbar macht. Welch eine Finsterniß vermischt sich unfrer Klarheit! Kaum thun wir einen Schritt in dem Gebiet der Wahrheit, So endet sich der Schein, den unfre Dammrung gab. Wen feine Kenntniß blabt, dem fehlt der wahre Stab Jum Maß der Wissenschaft; das Nichts von seinem Wissen, Wird, will er weise seyn, Sokrat ihn lehren mussen.

Die Beisheit, die, vor ihm, die himmel nur durchfpurt, Sat Gofrates gnerft gur Erden abgeführt. 15) Er lebrte, wie das Berg ben Quell in fich verschließet, Mue bem, nicht aus ber Belt, und alles Uebel flieget. Er, ein erflarter Reind von Bahn und Vorurtheil. Beigt und bas achte But, und macht die Bergen beil, Die jede Leidenschaft, von Beisheit nicht gereinigt, Mehr als das ftarfite Gift des milden Riebers peinigt. Die Tugend, die Aleanth in eine Larve hullt, Die leicht ein gartes Berg mit Kurcht und Efel füllt; Die Dilicht, die Ariftipp von allem Ernft befreiet, Und, ohne roth zu fenn, in Lais Urm entweihet, 17) Beigt er und wie fie ift, ftreng jeglicher Begierd', Die non der Pflicht und loct, und dann die Reu' gebiert; Doch lächelnd für ein Borg, das feine Burde fühlet, Und auf dem engen Pfad nach wahrem Glücke zielet. Die Gottheit, die der Bahn, jum Spott der flugern Welt, In taufend Goben ichneid't und eingeferfert balt, Lehrt er, von Bildern frei, die unfrer Ehrfurcht wehren, Si ihren Schöpfungen entbeden und verebren; Sie lag Darmenides des Weltbaus Arone fenn, 18) Alfmaon gieße fie in die Geftirne ein; Dem Beifen, der das Richts von unferm Biffen fennet, Ift, fie zu ehren nur, nicht fie zu febn, vergonnet.

Die? dienet der bem herrn, ben und bie Schöpfung zeigt! Der fein entheiligt Anie in Marmortompeln beugt? Der fennt und ehret Gott, der ihm zu gleichen trachtet, Und feine Stimme nie in der Natur verachtet!

So lehrte Sofrates! - Glückseliges Athen! Du haft den Mund gehort! du haft den Mann gefebn! Du haft der Oflichten Bild in feinem Thun erblichet, Du fabit in ibm den Geift, der felber fich beglücket; Den Redlichen, den Freund, den Menschen, der die Belt Für feine Baterftadt und und für Bruder halt; Den Richter, den fein Drobn des Kritias beweget, Den Ehmann, der mit Guld ber Gattin Rehler traget, (9) Den Freund, der in der Schlacht, von gleicher Roth bedroht, Doch feinen Leib jum Schild ber Bruft bes Freundes bot. 20) Ibr, beren Saiten nur von Beltbezwingern flingen, Geht meinen Belben an, und icamt euch fortgufingen! Bleibt neben Sofrates ein Alerander groß? Beglückter Zenophon! bu marft in feinem Schoof Bum Belden an gebild't; die Runft erhabner Geelen, Die bich unfterblich macht, dem Glücke zu befehlen, That bir fein Beifviel fund, und rief die edle Luft Sein Ebenbild ju fenn in beine junge Bruft. Ber batte feinem Berth fich nicht ergeben muffen? Gelbit Alcibiades mard von ihm bingeriffen! Gein Antlis, wo fich Ernft in Anmuth fanft ergoß, Rahm icon die Geelen ein. Bon Benus Gaben blog, Bericont er die Ratur, die ihn dem Delphin 21) gleichte, Mit Mitteln obne Kunft, die ibm die Beisbeit reichte; Bei aufgeflarter Stirn und lacelnbem Geficht Beleidigt uniern Blick die Faunennase nicht:

Und barf er nicht beim Mahl, obgleich bie Gafte lachen, Dem iconen Aritobul ben Borgug freitig machen ? 22)

Im Schoof der Armuth hat die Weisheit ihn beglückt. Vom Reichthum unbeschwert, vom Mangel nicht gedrückt, Bergnügt' er die Natur, die nie zu viel begehret, Und unterm Schieserbach des Marmors leicht entbehret. Nie, Vorsicht, hat er dich mit eitlem Flehn ermüd't; Was sehlt dem, der sein Glück in sich gegründet sieht? Nie hat er euch beneid't, ihr Thoren auf den Thronen; Dem sehlt's an Locbern nicht, der misset seines Kronen, Der in sich selber herrscht, und die Begier besiegt, Zu deren Füßen selbst der Weltbezwinger liegt.

Befällt mein Lehrer bir? Erfenneft bu ben Beifen, Den Plato, Tenophon, ber tauben Rachwelt preifen? Ift er der Gorgen werth, die meinen Beift bemuhn, Und, abnlich ihm ju fenn, mir Scherz und Schlaf entziehn? Doch, Freundin, fonnt' ich bir von einem folchen Leben Den würdigften Befchluß mit Platons Bunge geben, Da wurdest du den Mann in feiner Große febn, Den Kerfer und Unnt mehr als Apoll erhöhn; Gebn, mit Entzudung febn, wie nun der Menfch vergebet, Und ftufenweise fich ju einem Gott erhobet. 3mar weintest du vielleicht, von frommer Wehmuth voll, Daß hier das Laffer fiegt, die Tugend leiden foll; Doc welche Wolluft ift fo fuß als folde Schmerzen? Sie find bas Gigenthum von tugendhaften Bergen. Ja, Freundin, traure nur, wenn Kerfer, Gift und Tod Dem Beften feiner Beit, bem Stolz der Menschheit droht! Wenn ein Ariftophan in fpotterfüllten Scenen Es fedlich magen darf den Weisen zu verhöhnen; Wenn einen Gofrates Melit jum Urtheil führt, 23)

Und mas Belohnung beifcht, Stoff zur Verdammung wird; Wenn feine Freund ibm nun zum Kerfer folgen muffen, Wer tadelt fie und uns wenn unfere Thranen fließen?

Jedoch ein Sokrates will nicht bejammert senn; Bei eines Weisen Tod soll sich sein Freund erfreu'n. Er fleht den Nichtern nicht, die ihn zu beugen hoffen, Beim Urtheil lächelt er, die Kläger stehn betroffen. Er schlägt die Lösung aus, die ihm die Freundschaft bot, Und fliegt dem Kerfer zu, und segnet seinen Tod, In, der das Göttliche, in unserm Leib verschloffen, Juruck zur Quelle führt, aus der es ausgestoffen. Dort sieht im reinen Licht, das um die Gottheit fließt, Seia nebelfreier Geist das was wahrhaftig ist; Dort liegt der Plan vor ihm, wornach die Vorsicht handelt; Dort sindet er, die ihm zum himmel vorgewandelt, Die Edeln, deren Ruhm noch in Verdiensten lebt, Die Weisen, denen er zu gleichen sich bestrebt.

So bofft mein Sofrates, und läffet mit Berginigen Beit unter feinem fich bie kleine Erbe liegen; Er nimmt den Schierlingekelch, so frei von Angst und Gram, Bie dort Anafreon den Rosenbecher nahm, 24) Reigt seine Freunde, sich nach seinem Giuck zu febnen, Und lächelnd schiedet er von ihren frommen Thranen.

### Behnter Brief.

O Praeclarum diem, cum ad illud divinum animorum concilium coetumque proficiscar, cumque ex hac turba et colluvione discedam!

CICERO.

Die Weisheit, die allein den Menichen leben lehrt, Macht ihm den Tod beliebt, der andrer Nuhe stört. Er hat nichts Schreckliches für aufgeklärte Seelen. Der Aberglaube mag sich mit Gespenstern qualen, Eröffnet unserm Blick ein paradiesisch Feld, Ein Leben ohne Schmerz, und eine bestre Welt.

Iwar eilet auch der Held mit unerschrecktem Muthe Jum gegenwärt'gen Tod, und zahlt mit theurem Blute Den Zweig, von dem sein Land ihm ganze Bälder schenkt, Der aber dann nur reizt, wenn Menschenblut ihn tränkt. Boll Troß hört ein Huron zum Tode sich verdammen, Lacht seine Mörder an, und jauchzet in den Flammen; Bor Alexandern zündt' der nackende Kalan, ') Der Inden Hercules, sich seinen Holzstoß an. Stirb, Thor, doch, hosse nicht der Helden glänzend Leben, Die ihr geweihtes Blut dem Baterland gegeben;

So stirbt der Weise nicht! er lebet als ein Held; Und stießt sein heilig Blut, so stießt es für die Welt. Sein Leben mit dem Tod Sokratisch zu vertauschen, Darf ihn kein Vorurtheil, nicht Stolz noch Wuth berauschen. Er, welchen die Vernunst die Kunst zu sterben lehrt, Braucht keines Mittels nicht, das die Vernunst entehrt; Die Wollust hat für ihn kein Paradies gebauet. Er lacht des Acherons, vor dem den Thoren grauet.

Wenn Wahn und Leidenschaft des Pöbels Muth erwect, Wer nennt mir die Gefahr, die seinen Unsinn schreck? Doch, daß ein freier Blick, den keine Houris blenden, 2) Den nicht Bellona ruft mit Lorbern in den Handen; Noch mehr, daß selbst im Schooß der ird'schen Seligkeit, Ein leichtgerührtes Herz des Todes Vild nicht scheut; Dieß ist der Weisheit Werk! Nur sie schafft Helbenherzen, Und lehrt den Sokrates dem Tod entgegenscherzen. 3)

Die mitleidwürdig ist, wie aller Hoffnung bloß, Wer seiner Wünsche Ziel in dieser Welt verschloß!
Nicht klugen-Wandrern gleich, die nur ihr Ziel ereilen, Und die fein Lotus reizt, sich bei ihm zu verweilen. 4)
Der arme Harpagon, dem nichts mehr übrig bleibt, Wenn ihn sein Vild, der Tod, von seinen Säden treibt; Die schöne Lydia, an die fein Schnisbild reichet, Der Knidens Benus selbst, nur nicht an Härte weichet; Der Bruder vom Silen, der weiche Spbarit, 5)
Dem nun mit Wein und Kuß sein ganzes Glück entslieht; Der prächtige Mäcen, dem mit Numid'schen Säulen Auf der getreuen See beschwerte Schisse eilen, 6)
In dessen Eigenthum das halbe Paros gleißt,
Der zu Neptuns Verlust Gebirge niederreißt, 7)
Als ob er ganz allein dem Tod sein Necht nicht zollte,

Und fein Elvfium fich bier erschaffen wollte; Die alle, Freundin, fprich, find fie nicht Thranen werth, Da mit dem letten Sauch ihr ganges Gut entfahrt? Die furchtbar muß der Tod fich folden Geelen malen, Die ibm die Ewigfeit mit ihrem Glück bezahlen? Die Ewigfeit, die nur dem Weisen brauchbar ift. Der willig bier entbehrt, und dort erft recht genießt. Dort, wo zu neuer Luft den Beift fein Leib umfaffet, In einer oden Racht, die Scherz und Freude haffet, Bo die Natur fein Gold den öden Bergen gab: Bie febr municht da der Thor auch feinem Beift ein Grab? Beglückt ift Lydia, fie ichonet unfrer Klagen; Sie ftirbt mit ihrem Leib und wird bavon getragen; Gie wuchs und grunt' und blübt' und welft' und fiel nun ab, Und ihren schönsten Theil verschlingt nunmehr das Grab; Rur eine Geele barf fie feine Rechnung geben, Die war ein Embryon und fing nie an zu leben.

Doch welch ein Theophraft malt mir den Tigellin,
In deffen eigner Bruft der Höllen Flammen glühn?
Der Feind des Vaterlands, die Geißel seiner Bürger,
Des Fürsten Stlav' und Herr, so vieler Here Bürger,
Ein Nero, ein Sejan, ein Philipp, ein Gregor, h
In welcher Schreckgestalt stellt der den Tod sich vor?
Der Gottesläugner, den fein Blitz, kein Nichter beuget,
Der nicht den schwächsten Nest der Menschlickeit gezeiget,
In welchen Schauern starrt sein nie erschüttert Herz,
Wenn sich der Tod ihm naht? Wie marternd ist sein Schmerz!
Mein Geist erliegt bestürzt den jammervollen Bildern,
Ihr Schatten schreckt ihn schon; ihn mag ein Dante schildern!

Wenn dem belebten Blut der Tod den Umlauf raubt;

Der mit gelaffnem Muth der Nerven Ohnmacht fvuret, Und, wie im Nireupan, 9) fich fanft ins Nichts verlieret. Doch welche Geligfeit? beim blogen Bort Bergehn Erbebt mein ganges Berg, und glaubt icon ftill zu ftebn. Ein Berg, von Bunfchen beiß, die nie gefättigt werden, Das mitten im Genuß der Freuden diefer Erden Nach unbefannten lechzt; ein Geift, der fich empfind't, Und feine Grangen nicht in Raum und Beiten find't, Die fann der ohne Angst an fein Bergeben benten, Und in des Undings Schlund gelaff'ne Blicke fenken? Der, deffen Unglud noch um unfer Mitleid wirbt. Der an der falten Bruft der iconen Thiebe ftirbt; Die Dido, die Virgit fo rubrend jammern läffet. Dag ihrer Thranen Strom die unfrigen erpreffet. Ift minder hoffnungslos, als ein Averroift, 10) Def abgeschiedner Beift in dunne Luft gerfließt.

Der ist bedauernswerth, den seine Zweisel qualen; Allein wie nenn' ich euch, ihr pöbelhaften Seelen, Euch, die, zur Schmach der Zeit, wo die Vernunft regiert, Die ungeborne Welt dereinst verachten wird, Euch Sklaven, die, der Lust mit Sicherheit zu fröhnen, Sich nach der Lais Tod und nach Vernichtung sehnen? (1) Vergeht nur, die ihr so die Menschlichseit entehrt; Wer solche Wünsche thut, ist seiner Wünsche werth. Doch wer sich menschlich fühlt, fühlt auch den Tried zum Leben Sich die Zur Ewisseit in seiner Brust erheben. Dieselbige Vegier, die uns zu Thaten zieht, Durch die der Helden Lob noch in den Sternen glüht; Die Memphis Herrscher trieb, in ausgebirgten Steinen, (12) Vor denen Rom noch staunt, der Nachwelt groß zu scheinen Die in der Alten Brust die Tugend angesacht,

Die Zeit und Alterthum nur glanzender gemacht; Die durch homerus Mund der Nachwelt vorgefungen, Und sich im Maro fühn den Griechen nachgeschwungen; Dieselbige Begier, die alle Granzen scheut, Ift unferm Geift ein Pfand der Unvergänglichkeit.

D felig, wer in Gott der Wesen Endzweck siehet, und besserm Leben zu mit seinen Bunschen sliehet! Wer hier der Tugend schon mit Eiser nachgestrebt, und mitten in der Zeit der Ewigkeit gelebt; Mit Freuden wird er sich von dieser Erde schwingen, und zum beglückten Shor belohnter Weisen dringen.

Ift, Kreundin, diefe Welt wohl unfrer Bergen werth, Wo Tugend Schande macht, und nur das Lafter ehrt? Bo Leidenschaft und Tand fast jede That gebieret, Bo Epiftetus bient, Domitian regieret; Do fich jum Mittelvunkt ein jeder felber fest, Bo man Berdienft und Big nach Stand und Reichthum fcatt; Do Rapar durch die Kraft der zaubrischen Ducaten Uns mit Verdiensten blend't; 13) wo die geringsten Thaten Der Thoren, die das Glud, und nie ihr Werth, erhebt, Ein ichmeichlerischer Stlav' in Erz und Marmor grabt? Rein, Doris, hier ift's nicht, wo unfre Boblfahrt blübet! Dort wo dein schöner Blick den weißen Gurtel fiehet. Der feinen Gilberglang von taufend Erden lehnt, Die beff'rer Sonnen Strahl zur Bohnung und verschönt; 14) Dort ruft uns unfer Lohn, dort freuen fich die Weisen, Daß wir zu ihrem Glud auf ihrer Strafe reifen. Dort täufchet unfern Bunfch fein wefenlofer Bahn; Dort ftrahlt und die Ratur burch beff're Ginnen an; Dort endet alles Web, bort fliegen unfre Babren, Richt mehr von Gram erpreft, nur unfre Luft zu nahren.

Dort fattigt unfern Geist ein unvergänglich Glud, Und eine Ewigfeit wird ihm zum Augenblick.

So wenig Schrecklich's hat der Tod für freie Augen, Die durch den außern Schein jum Grund zu dringen taugen! Bebt auch ein Banderer, in Buftenei'n verirrt, Vor einem Freunde, der jum Biel der Reif ibn führt? Bas, Kenner der Natur, hat uns der Belt gegeben? War nicht des Thieres Tod der Weg zu diesem Leben? Des Engels Leben ift bes vor'gen Menschen Grab! Co legt ein träger Wurm die goldne Sulle ab. Erbebt fich buntbeschwingt in ungewohnten Luften, Und nahrt, fatt Erde, fich mit junger Rofen Duften. Dielleicht daß und auch dort, wo unfer Glud jest winft, Ein minder bittrer Tod in neue Belten bringt? Rein unbeweglich Biel zwingt und in enge Kreife, Der Beifter rege Kraft weicht ftets aus ihrem Gleife In eine größre Cobar': fo tritt aus feiner Babn Ein fühner Mond, und glangt entfernte Simmel an. D reiche hoffnungen für aufgeflarte Geelen! Wird wohl, wer euch besitt, fich Attals Schate mablen? Beinah' versucht ihr mich, wie einst Sofratens Tod Und die Unsterblichfeit den edeln Rleombrot. 15)

Doch nein! ein höhrer Schluß verbindet uns der Erden. Die Ewigfeit verdient, mit flüchtigen Beschwerden Bon uns erfauft zu fevn. Bollend' erst deinen Lauf, Und steig', auf engem Pfad, zum schenen Biel hinauf; Denn nur zum Sterben ward dieß Leben uns gegeben, Und was der Tod uns schenft, das ift das mahre Leben.

Der Anti: Ovid.



## Vorbericht

#### der dritten Ausgabe von 1770.

Dicfer sich so nennende Anti-Ovid wurde in mehr als einem Betracht sehr wenig dabei gewinnen, wenn er neben dem reizenden Verführer, dem er durch seinen Namen Troß bietet, in der Welt erscheinen sollte.

Die damalige Jugend des Verfassers und die Eilfertigteit, womit dieses Gedicht im Jahre 1752 in wenig Tagen ejaculirt wurde, zeigt sich in der schlechten Unlage des Plans, in einer noch sehr mangelhaften Kenntniß des Herzens, in der Ungleichheit der Schreibart, in dem seichten Urtheil über die Briese der Ninon Lenclos an den Marquis von Sevigné und in zwanzig andern Dingen von minderer Bedeutung.

Dasjenige wohl auszuführen, was der Titel verspricht, wurde die Ausarbeitung eines ganz neuen Gedichtes erfordern; wozu der Verfasser weder Luft noch Muße hat. Beil indessen boch einige gute Stellen und der Geist und Zweck des Gestichts selbst die möglichste Ausbesserung desselben zu verdienen schienen, so hat man bei dieser Ausgabe größere Versalberungen damit vorgenommen, als mit irgend einem andern in dieser Sammlung; wie die Vergleichung mit der

vorigen Ausgabe biejenigen belehren wird, welche sich biefe Mithe geben mögen. Infonderheit ist die zweite Halfte des ersten Gefangs und die erste des zweiten ganzlich umgeschmelzt worden; und wenn bei einer fünftigen Ausgabe die beiden andern ein gleiches Schicksal haben sollten, so würde das Ganze so viel als neu sepn, und mehr dadurch gewinnen, als verlieren.

# Bufah

gu ber

### Ausgabe fämmtlicher Werke Wielands,

bei Gofchen, Leipzig 1794-1805.

Der Verfasser hat der Versuchung nicht widerstehen können, bei dieser Ausgabe mit dem Rest des Gedichtes eben so frei zu versahren, als in der vorigen mit einem großen Theile desselben geschehen war, und das Ganze ist dadurch wirklich dem ursprünglichen Anti-Ovid so unähnlich worden, daß man diesen kaum noch darin erkennen kann.

Vielleicht ist die Absicht, das Gedicht etwas lesbar zu machen, bei den meisten Lefern dadurch erreicht: indeß daß einige wenige vielleicht in andrer Nücksicht lieber gesehen hätten, wenn alles, wie es anfangs war, geblieben wäre. Uebrigens scheint eben nicht viel damit gewonnen zu sevn,

wenn man einen alten Nock so lange mit neuen Lappen ausflickt, bis man nicht mehr sehen kann, von welchem Zeug und welcher Farbe er einst gewesen sehn mag; es kommt mit allem dem Flicken doch nur — ein Bettlermantel heraus.

## Erster Gefang.

Die Runft zu lieben fangft du uns, Dvid: Die mabre Urt zu lieben fen mein Lied! Bu lieben ohne Runft, die icone Art zu lieben Der goldnen Beit, da jedes weiche Berg Bon findlichen und unverfälschten Trieben Roch überwallte, Freude, Wis und Scherg, Wie Schwester-Grazien in Blumenthalern spielten, Und alle dich. Natur, in erfter Unschuld fühlten. Fleuß, mein Gefang, fuß, wie vom Leng belebt Mödons Lied durch junge 3weige bebt. Sanft wie der Thau aus rothlichen Gewölfen In Rofen fließt und halb enthullte Relfen . Und wie um Doris Mund ein leifer Bevbur ichwebt : Richt uppig, gleich den weichen Tonen Des schlauen Lehrers schnöder Luft, Die, an Corinnens glub'nder Bruft Begirret, und jugleich Geschmad und Berg verwöhnen. Du, die ich oft bewegten Sainen fang,

Du, die ich oft bewegten hainen fang, Wenn mir versteckt die Dryas lauschte, Der Abendwind gelinder rauschte, Und aus dem fernen Fels der Nachhall vielfach flang; Entsteige den verklärten Sphären.

D Liebe, mo bu Göttin bift, Begeistre du mein Lied, die Erde foll es boren; Und felig ift das Herz, das meinen odlen Lebren, Und deinem Einfluß offen ift!

2113 Gott die Welten fouf, und dich, fein Bild, o Liebe, Bur Konigin ber Welten gab, Ram im Gefolg der reinften Triebe Die Seliafeit mit dir von feinem Thron berab. Da lächelt' aus ben jugendlichen Erben, Woll beiner Bilbungen, ein em'ger Leng bich an; Sie schwangen sich in ihre neue Babn Mit ihren aludlichen Gefährten, Und bupften froblich auf, von dir bestrablt zu werden. Die Beifter, die du dir gezeugt, Empfanden bich, fie liebten und genoffen. In den entzückten Urm bes Eplyben ausgegoffen. Und fanft auf feine Bruft die Stirne bingebeugt, .Aublt die Splubid' ibr Berg der neuen Luft zu enge; Die Gludliche! Gie füblte dich! .Und neiblos fei'rten die Gefange Der niedlichen Gefpielen, ichwesterlich, Der Freundin Glud; die Freuden mischten fich Und flogen, taufendfach verschönert burch die Menge Der Mitgenießenden - denn alle fühlten dich -. Von jedem Allen gu, im fußeften Gebrange.

Der Gottheit und der Geister Feind, Der, abgetrennt von ihr, umnebelt und entzieret, Das luftberaubte Reich der ew'gen Qual regieret, Sieht gurnend auf das Glud, das allen Welten scheint. Sieht auch die unfrige umflossen von Vergnügen Im ersten Echopfungsglanze liegen. An tausend Freudenquellen reich, Und uns den Himmlischen durch dich, v Liebe, gleich, Des jetzen Daseuns froh und höhrer Freuden Erben: Ergrimmt sieht's Ariman, und sinnt, uns zu verderben. Er schafft, der Liebe nach, in trüglicher Gestalt Die Wollust, die er Liebe nennet, Ein reizendes Gespenst, von dessen Anhauch bald Manch unbesorgtes Herz entbreunet.

Beh uns! der Damon fiegt! das Keuer ichnoder Liebe Verschlingt Uraniens milbern Glang! Es ftromen icon die minder edeln Triebe Wildrauschend durch das Berg, und füllen bald es gang. Es durftet ftets nach neuen Freuden, Berauscht fich im Genuß, und wird nur mehr erhibt; Schon fangt man an die Luft, die man allein befist, Bon der gemeinfamen zu icheiben. Test ift's nicht mehr die Unschuld, die entzückt Benn fie verschämt aus feufden Augen blickt; Rein Seufger fdwingt fich mehr bei unentweihten Ruffen Rum Simmel auf, bas gartliche Gefühl Der Tugend wird erftict; was fie jest Liebe nennen, Ift eine Glut, von der allein die Abern brennen, Der Seele Gift, ber Leidenschaften Spiel. Der Mankelmuth, der Triebe innrer Streit, Der Ueberdruß, die Gifersucht, der Reid. Berjagt die Ruh' und die zufriedne Luft, Des Wechfels Reindin, aus ber Bruft. Schon mancher Paris find't jest feine Belena, Miemohl noch feinen Barden ihn zu fingen. Bald giebst du Dichter auf, die dir, Idalia, Und beinem Anaben Opfer bringen.

Ihr mildes Lied raumt dir den Mortenhain, Der Paphos ziert, und goldne Tempel ein.

Jest fingt Anafreon in lofer Nomphen Reiben, Berauscht vom Madchen und vom Bein, Die Lieb' in junge Busen ein; Sie wallen luftern auf und öffnen sich dem Maien, Und eifern, auch sein Lied zu fepn.

"Genieft und liebt, weil euch die Jugend winft,

"Und taumelt, in der Reben Schatten,

"Un Phollis Bruft auf rofenvollen Matten.

"Der Tod (wer weiß, wie bald fommt er?)

"D! mocht er euch betrunken finden!

"Der raubt uns alle Luft; in Plutons finftern Grunden "Binft euch fein Eppernwein, füßt feine Phyllis mehr." Berführerische Sittenlebre,

D batt'ft bu, unfrer Kunft zur Ehre, Bon feiner Lever nie getont! D batte, voll von dir, nach untersagten Freuden, Der Sinne Luft, bes Geiftes Leiben, Kein irrend Berg fich je gesehnt.

Sum Ueberfuß erscheint der Meister loser Kunfte, Dvid, und lehrt! — Eptherens blinder Knab', . Entlassen seiner alten Dienste, . Echnallt froh den goldnen Köcher ab, . Und jenem wird Corinne zum Gewinnste, Kür Lieder, die Corinnen machen. 3hr Mütter der erhabnen Gracchen, 3hr Krauen, groß an Geist und Helbensinn, Wo find' ich jest die Kömerin,

Die nicht beschämt mar', euch zu gleichen?

Die Porcien mussen jest den Messalinen weichen; Die halbe Welt ist jest der Quadrantarien Lohn, Den Preis der Schönsten trägt die Schändlichste davon, Und in Quartillens Bild bestrebt sogar Petron Bergebens sich, sein Urbild zu erreichen.
Die ihr ein täuschend Glück so oft zu hoch bezahlt, Ihr Liebe athmenden, noch unerfahrnen Herzen, Was man so zauberisch euch malt, Sind nur in Lust verlarvte Schmerzen!
Die Wollust, die aus ihren Liedern lacht, Ist jene nicht, sür die euch die Natur geschaffen; Nie sühlten sie der wahren Liebe Macht, Und ihre Freuden sind nur ächer Freuden Affen.

3mar fuß ift ihr Gefang und schmeichelt unsern Trieben, Die leicht wird's uns, die Beisheit auszudben, Die und der Freund Bathollens fingt, Und Aristipp in Lehrgebaube bringt! Sich und gefälliger ju ichmuden Borat fie die Farbe der Natur. Berbirgt, mas fie entehrt, ben aufgehaltnen Bliden. Und zeigt und ichlau die icone Seite nur. Sie ladet die Begier in bolde Bauberauen; Bas und entzunden fann, was und zum Bechfel reigt. Ift bier im leberfluß ju ichauen. Die Luft scheint hier, wie in Armidens Schloß. Die Beichlichkeit in und ju flogen; Der Weisheit Ruf, die Bufunft wird vergeffen, Man benft bier nicht, man fühlet bloß. Dielleicht begludt, wenn auf die fußen Stunden. Die man fo thierifch durchempfunden,

Ein fanfter Tod, wie der den einst Dvid begehrt, (Wie sehr war er des Wunsches werth!) Den Geist, dem an so wenig gnügte, Mit seinem Leib in ew'gen Schlummer wiegte.

Doch nein! Ich irre mich! — Und war' es ein Gedicht, Was Sokrates von einem bestern Leben, Den Giftkelch in der Hand, sich hossnungsvoll verspricht, Auch dann ist der ein Thor, und mitten im Bestreben Nach steter Lust, kennt er den Werth des Dasevns nicht, Der nur den Sinnen lebt und jeder edlern Psticht Verhaßtes Joch mit kühner Faust zerbricht. Die Hälfte von ihm selbst die tugendhaste Liebe, Jum allgemeinen Wohl des Wohlthuns süße Tricbe Raubt der Betrogne sich! — Die Freuden bestrer Art, Wodurch der Mensch an höhre Wesen reichet, Gibt er für eine Lust, die ihn den Thieren gleichet, Und küßt dafür, und trinkt und salbet seinen Bart!

Du, die der Thoren Angedenken Verewigt auf die Nachwelt bringt, Die du geschickter bist, der Menschen Stolz zu fränken, Als was selbst Juvenal zur Schmach der Menschheit singt; Geschicke, sprich, wie viele Heldenseelen Entzog die Wollust nicht dem Nuhm der Ewigkeit? Wie mancher übertraf den Sieger bei Arbelen, Und dat in ihrem Arm der Tugend Glanz entweiht? Wie sammelt die Natur nicht alle ihre Kräste, Wenn sie Alcidiaden bild't? Sie schuf sie, würd' ihr Zweck erfüllt, Zum Glück der Welt, zum göttlichsten Geschässe. Dieß war's, was Sokrates der Welt von ihm verhieß, Sein Freund, sein Lehrer, sein Gesährte, Der icon in ihm den fünft'gen Belden ehrte, Und diefes einz'gemal vom Schein fich taufchen ließ. 36m, den Athen den Schönsten bieß, 36m, den ein Sofrates jum Beften auszubilden So eifrig mar, - was raubt' ihm feinen Ruhm, verftieß Den Liebling feiner Zeit zu Thraciens roben Wilden? Die Ueppigfeit, der zugellose Ginn, Der Leichtsinn, der den Staat und eine Bublerin Bleich feurig liebt, gleich flatterhaft behandelt, Der feinen Scherz mit beiden treibt, Sich jeden Augenblick verwandelt, Und nur im Uebermuth fich immer abnlich bleibt. und foll ich von den stolzen Sohn, Wo rühmlich aufgestellt der helden Bilber stehn, Un benen unferm Blid fich diese Rleden zeigen, In beinen Staub herunterfteigen. D Döbel! der du nie gedacht, Die ein Perifles deuft, wenn die Begierden schweigen, Und das Gefühl der innern Burd' erwacht?

Hier Benus, oder, Thorheit, du, Hier ist der Kern von euern Unterthanen; Hier führet euern bunten Fahnen Die Leidenschaft ein Heer von Narren zu, Hier tändelt ein Tibull zu seines Mädchens Füßen Sein furzes Sperlingsleben weg; Geschieden von der Welt, in heiligen Finsternissen, Lehrt Rustig dort die junge Alibeg Die fromme Kunst den Teufel einzuschließen. Gar selten braucht Eupido sein Geschoß, So schwache Herzen zu bekriegen; Aus langer Weil sinkt Mops in Chloens Schooß; Mus Tragbeit lagt Merine fich beffegen. Der Borwis macht Baneffen unterliegen. Bas fein Aldon erhielt, gelinget unverhofft Dem raubiten gottigiten Gatoren: Und Bergen, beren Stolg ju rubren Sonft alles fructlos ift, beffeat der Schneider oft. Geht die Erobrerin Kinette, In jenem Krang, den Amor um fie flicht! Beld einen Sof ihr berrichendes Benicht Um fich erblickt! Bier bublen in die Bette Um ibre Gunit, um einen armen Blid. Das Rind, der Greis, der Philosoph, der Dichter. Der Sofling, der Abbe, der Sauptmann und der Richter: Mit einem Bint theilt fie, die Gottin, Glud Und Elend aus, und aus benielben Mugen Dlug hoffnung Geladon, und Fop Bergweiflung faugen. In febr vericbiednem Licht zeigt bier die Liebe fich: Burlest bei bem, bei jenem weinerlich; Gie gaubert bier nicht bloß figurlich, Gie wirft Vermandlungen - Nur einen Racherichtag. Und ploblich wird ber Platonist naturlich. Der Graubart bunt als wie ein Gemmertag. Der Seld ein Lamm, und ber Magifter gierlich. Wie lange foll der launische Affect, Den llervigfeit und Langeweile bedt. Der von Begierden madi't, und ftirbet von Entzuden, D Liebe, nich mit beinem Ramen ichmuden? Und du, zweidentiges Beidlecht. Du Rathiel ber Natur, wer fann bich mir erflaren? Dich haßt Euripides und mußte bich verebren; Der bich erhebt bis an die Gpbaren.

Der dich zur Hölle stößt — sie baben beibe Recht. Und doch, mit allen den Gebrechen, Die Juvenal und Pop' und wer ihr Nachall ist, Euch vorgerückt, wer lebt, der nicht bei euch vergißt, Was gegen ihr Gefühl die Misognnen sprechen? Wedarf es mehr um euch zu rächen Alls daß sogar ein Swift — Banessen dienstbar ist? Und o! wie ungerecht, euch Febler aufzubürden, Die unstrer Arbeit Früchte sind!
Was für ein Dämon macht die Herrn der Schöpfung blind? Alls ob wir das an Lust verlieren würden, Was ihr an innerm Werth gewinnt!

Nicht für ein flüchtiges Entzüden, Nicht unser Puppenspiel zu sepn, Nein, unser Leben zu verschönern, zu beglüden, Goß Amor euch so schöne Seelen ein; Mit Neizungen, die nie veralten, Befruchtet, würden sie, bloß durch der Grazien Gunst, Bon selbst sich ohne Müh' viel reizender entsalten, Als unser Wis durch alle Macht der Kunst. Bas zwingt sie denn, im Keime zu ersticken? Ist's Vorurtheil, ist's Neid? Besorgen wir vielleicht, Durch Tugend möchten sie den Scepter uns entrücken? Als ob es uns zu vielem Ruhm gereicht, Benn sich vor einem Ding, das einer Puppe gleicht, Die Helden selbst nur desto tieser bücken?

Ihr Schönen, neigt zu meinem Lied Gelehrig euer Ohr! Es foll die Runft euch lehren, Durch Schönheit, die im Schnee des Altere nicht verbluht, Durch Reize, die die Macht der schönften Augen mehren, Den alten Wahn der Manner zu bekehren!

## Zweiter Gefang.

Tief in dem Seiligthum von unfrer Geele liegt Der Liebe Quell, ber Bug jum Guten und jum Schonen: Und in der harmonie, die unfre Triebe wiegt, Die Geligfeit, wornach fich unfre Bergen febnen. Die Liebe, die zu dir, o Vanthea, mich giebt. Bit eben diefer Trieb gum Schonen, Der für die Ebelften von Graciens Beldenfohnen. Kur dich, Leonidas, für dich, mein Brutus glübt. Mein Bufen lernt durch fie von fremdem Schmerg fich bebnen, Gie hat der Dido nie des Mitleids Boll verfagt, Gie mischt die ibrigen in Clementinens Thranen. Und bebt, wenn Abbadonna flagt. Der gleiche Trieb lagt mid Entzücken fühlen. Wenn mir Birgils und Miltons Barfen fpielen. Er wallt in mir, Ratur, ju beinen Werfen bin, Und nabret fich von beinen fanften Freuden; Er lernt dir ab, die Wahrheit einzukleiden. Bericont den Big und icarft den Ginn.

Nur der, dem ungeschnickt nichts Reizendes entstiehet, Fühlt recht der Liebe Gußigkeit; Der ist's, für den die Anmuth blübet, Die die Natur auf ihre Werke streut. Die Hählicheit wird ihn so widrig rühren, MIS ihn bas Schone reigt; er mißt in feiner Wahl Des Guten und bes Bofen Sahl, Und läft bie Weisbeit nie ihr Nichteramt verlieren.

Die, die er liebt, wird feine Lais senn. Der äußre Reiz allein, die List verbuhlter Blicke Nimmt sein verwahrtes Herz nicht ein; Und fühlt er auch in sich die Triebe sich entzwei'n, So siegt er doch und bebt vor der Gefahr zurücke. Nur wo die Unschuld sich in stille Unmuth hullt, Da widersteht er nicht, er ehret was er liebet, Und sein Verstand erlaubt, daß sich sein Herz ergiebet.

Wenn auf der freien Stirn sich sanfte Hoheit bild't, Wenn, ungelehrt in buhlerischen Tücken, Die Augen unbewußt entzücken, Und jeder Blick das Herz verwund't; Wenn Großmuth, Menschenhuld den schönen Busen reget, Und wenn ihr anmuthvoller Mund Der Augen Geist nicht widerleget, Ihr Lächeln ohne Hinterlist, Und ungeschminkt ihr Wiß, wie ihre Wangen, ist; Verdient sie, daß ein Mann gern ihre Fesseln träget.

D Tugend, Göttin, ohne die Wir feine Wollust lauter schmecken, Du gibst den Trieben Maß, du stimmst und adelst sie, Und lehrst auch da noch Lust entdecken, Bo Thrax, deß Schlaffucht nur der Klang des Goldes stört, Ganz fühllos bleibt, und weder sieht noch hört.

Auch macht uns der Geschmack geschiedter recht zu lieben. Wer unentzückt von dir, Horaz, geblieben, Wer nicht die Grazien in deinen Briefen fühlt, Bei Popen gahnt, bei einer Magdalenen

Bon Raphael nach ihrem Bufen schielt, Den bannet weit von euch, ihr Schonen; Er wird bei euerm Auf bald wie bei Popen gannen.

Geschmack und Wis erweitern unfre Brust, Und machen gartlicher zur Lust:
Gie schenken und die feinen Freuden, Die unbefannt dem Pobel sind;
Gie wissen und die Wollust zu versteiden, Die Mops geschmactlos zwar empfind't, Toch bald zu einerlei, zulest verdriestlich find't.
Gie lebren und die Kunst sich zu vergnügen, Die schlaue Kunst den Etel zu betrügen, Gie geben jeder Lust der Neuheit Schein, Und lebren im Genuß wollüstig-sparsam seyn.

Doch Freuden, die auch Thoren schmeden, Sind nicht der edlern Liebe Ziel;
Mein! ihr vergötterndes Gefühl
Soll mächtig dich zu jeder Tugend wecken;
Soll dir weit über Erd' und Zeit
Des Dasenns großes Ziel entdecken!
Erhöht, verstärft durch sie, soll deine Zärtlichkeit
Auf alle Wesen sich erstrecken.
Der Unempfindliche, der unster Thränen lacht,
Den unser Glück nicht froher macht,
Hat nie geliebt; bei Phronen, bei Nedren
Ersuhr er, wenn ihr wollt, das Glück der schönen Nacht;
Doch er genösse selbst im Arme von Ertheren
Das nicht, was den Genuß zum Buusch der Götter macht.
Die Liebe sümmt das Berg, das sie gesangen,

Und jeden feiner Trieb' in reine harmonie, Gie ladelt fanft auf unfern Bangen.

Und mas mir thun, glangt boppelt icon burch fie. Man firebt bes herzens werth zu werden, Das unfre Bartlichfeit gewann, Und icopfet Luft felbst aus Beschwerden, Benn bes Geliebten Glud burch sie gewinnen tann.

Die Tugend nimmt mit ihrem eignen Schein So machtig nicht als durch die Unmuth ein, Die ihr die Liebe leiht. Die streut auf jede Pflicht Gefälligfeit und Reiz; das strenge Angesicht Der Weisheit selbst, in Ernst und Tieffinn eingehüllt, Macht ihr erheiternd Lächeln mild.

Ihr, die ihr lieben wollt, laßt euer Berg nur mablen. Ein unaussprechlich Bas, ein unfichtbarer 3mana Berrath beim erften Blid den unbewußten Sang Einander zugedachter Geelen. Schon dort in jenem Raum, wo wir, vor diefem Leben, In einem bimmlifden Gewand, Bleich jungen Liebesgottern, ichweben; Schon dort verfnüpft der reinen Liebe Sand Die ichwach empfindenden und gleichgestimmten Geelen. Oft ichlummern fie umarmt in jungen Rofen ein, Oft weinen fie beim Lied ather'icher Philomelen, Boll gartlichen Gefühls, wozu die Borte fehlen, Und fehnen fich, geliebt zu fenn. Sier ift's, wo unter fußen Ruffen, In ihre weiche Bruft die fanften Triebe fliegen, Bovon fie oft erstaunt und feufgend überwallt, Ch' nie in diefer Belt fich finden. In Traumen febn wir oft die himmlische Gestalt Der Kreundin vor und ftehn, wie fie in fillen Grunden, Geloct vom Beft, die Ginfamteit

Am Frühlingsabend sucht; sie irrt, sie scheint zerstreut, Sie bleibt zulest, tief in Gedanken, steben; Ihr schmachtend Auge sucht den unbekannten Freund, Den ihr gefühlvoll Herz ihr zu versprechen scheint; Ein süßer Schauer bebt, da wir die Göttin seben, Durch unste Seele hin, und Amor flüstert zu: Du bist's, sie suchet dich: sie ist's, sie suchest du!

Doch wenn des Schickfals Bolken weichen, Wenn wir sie wirklich sehn, die oft ein Nachtgesicht Mit Mienen, die den ihren gleichen, Uns zugeführt, dann wird's in unfrer Seele Licht. Dann sehen wir, wohin der mächt'ge Jug gezielt, Den wir so oft verwundrungsvoll gefühlt. Sin seelenvoller Blick, ein halb ersticktes Uch Und still' dem Aug' entschichne Thränen, Entdecken uns das Herz der Schönen,

Unwissend in der Kunst die Unschuld zu betrügen, Sinnt Thirfis nicht, die Freundin zu besiegen; Kaum wagt die Zartlichkeit den Wunsch geliebt zu sevn. Ihm scheint ihr Aug' auch dann zu dräu'n, Wenn es ihr Herz verräth, und mit verwirrten Bliden Ihm unschuldsvoll verspricht, gewiß ihn zu beglücken. Doch mit dem zärtlichen Verlangen Nimmt auch die Hoffnung zu, und glüht auf seinen Wangen. Was für ein Himmel blüht um ihn, Wenn er in ihrem Arm sich denket? Dann mag ihn jede Freude sliehn, Dann flagt er nicht, wie bart ihn auch das Schickal franket; Er würde ohne Reu' aus einem Eden ziehn, geschenket.

Wie freudig schauert er, wenn sich ihr Blick vergist, Und feine Blicke sucht und findet; Und was sein Herz für sie empfindet, In ihnen mit Entzückung lief't!

Die Liebe wächf't, so klein sie anfangs ist, Sehr schnell von Seufzern und von Thränen. Kaum schleicht sie sich ins fanste Herz der Schönen, So füllt sie ganz es aus; so blüht ein Zephur auf, Wenn er sich jugendlich um Phyllis Busen schmiegt, Sein Fittig dehnt sich schon, besiedert sich und fliegt Um Hals und Locen her, vergeblich winken Rosen und Lilien ihm zu, ihm blühen bestre Rosen und Lilien auf Phyllis Mund und Brust; Und keiner Rose kuß entlocket ihn der Lust, Den Schäferinnen liebzukosen.

Oft fingt er dem vergnügten Ohr Der gerne Lernenden das Glück der Liebe vor, Und ftill bewußt erröthen beide; Entzückt beschreibt er ihr die unbefannte Freude, Bis Seufzer, die beredter sprechen Als zehn Erklärungen, den Lebrer unterbrechen.

Das Herz, das Auge felbst entdeckte sich jest schon, Nur wagt der Mund noch nicht, dem Herzen nachzusprechen; Man scheut einander jest, die Schöne flieht davon, Doch nur gesucht zu senn; man weiß nichts mehr zu sagen, Die Rede stock, man schweizt und sieht sich ängstlich an, Die Blicke sliehen sich, die bangen Herzen schlagen, Man hosst und zittert doch, man sieht sein Gluck noch nicht, So deutlich es aus jeder Miene spricht, Bis Thranen, die das Ang' nicht langer halten kann, Einander mehr als tausend Jungen sagen.

Doch welch ein Mund befingt die Luft. Die jest die Gludlichen entzudet. Da jedes fich geliebt erblichet? Best da vom Ueberschwang allmächtiger Empfindung Bewältigt, ihre Bruft jum erftenmal fich drudt, Bum erstenmal fich Urm in Urm verftrickt. Und Amors Gunft bas Siegel ber Berbindung. Den erften Rug, auf ibre Lippen bruct? Rein, bich ju fingen, erfter Rug, Dich, höchfte Wolluft dieses Lebens, Bestrebet fich, wiewohl noch glubend vom Genuß, Der treue Schafer felbit vergebens. Die ihr dieß zu verftebn begehrt. Bas euch fonft Unfinn icheinen mußte. Liebt wie Mirtill! - Dvid, der fo gelehrt, Bon Ruffen fang, und wie ein Meifter fußte, Erfuhr die Wolluft nie, und war fie auch nicht werth. Die reine Liebe nur, und Ginmal nur, erfahrt.

Die Liebenden, die in den ersten Kussen Ganz unersättlich sind, und noch davon nichts wissen, Wie leer zulest ein Herz sich find't, Un dem die Zeit ihr leidigs Necht gewinnt, Bergessen leicht, daß auch im zartesten Genuß Die Mäßigung und selbst gebieten musse. Wär' unser Dasen doch ein einz'ger ew'ger Kuß! So denkt man, ohne Furcht, daß je der Ueberdruß Dem Nestar engelreiner Kusse.

Die Sußigkeit zu rauben fähig sev.
Allein, macht der Geschmack die Freuden Nicht immer durch Verändrung neu;
Ist nicht der Wis bemüht, sie täglich umzusseiden,

Co altern fie gar bald. Gin ewig Cinerlei Bergallt und jede Luft, und macht aus Kuffen Pflichten, Die wir gleichgultig erft, dann mit Verdruß entrichten.

Die Liebe gleicht der Melodie;
Der Triebe Seele, wie der Tone,
Ist die Beränderung, wenn sie mit Harmonie
Das Mannichfaltige, so streitend es oft scheinet,
Gesellig macht, und ohne Zwang vereinet.
Auch wahre Liebe wird hierin (die Wahrheit euch
Zu sagen) von Ovid ein wenig lernen müssen.
Sie bleibt sich selbst nicht immer gleich,
Und wurzt den Kuß mit schlauen Hindernissen.
Ein kluges Liebchen lugt zuweilen Sprödigkeit
Und slieht, wenn wir sie kassen wollen,
Wie rohe Mödchen kliehn, die erst noch reisen sollen;
Bald kommt sie anmuthsvoll und beut
Den Mund uns hin, bald liebt sie uns zuvorzukommen,
Und lacht, wenn sie den Kuß uns weggenommen.

Bie gluciich sevo ihr, die ihr liebt, So fern ihr euer Gluce sennet!
Ihr habt, wornach umsonst die Menge rennet, Und was kein Burf des Zufalls gibt.
Euch fließen die genoffnen Stunden, Jedwede schön und satt an Lust;
Von euch wird an der Freundin Brust
Des Lebens Freude ganz, der Schmerz kaum balb empfunden.

Doch foll der Liebe Glud, wie ihr, unfterblich febn, Soll fie mit euch in Welten übergeben, Wo wir mit andern Augen feben, Wo und der Erde Größen flein, Und taufend Wünfche kindisch scheinen,

Um die wir bier fo oft, wenn fie und feblen, weinen: Go lautert ftets die Luft, die ihr genießt, Und macht sie geistiger. D wie entzuckend ift Die Wolluft, die fein Eflav' der Ginne fennet, Wenn und, barmonischer erhabner Triebe voll. In jedem Blick ber Geelen Gleichlaut rubret! Indem der Tugend Weg und holde Weisheit führet! Die lieben, die man lieben foll! Co wie fie fich mit Bartlichkeit umfangen. Umarmen sich in einer beffern Welt Zwei Simmlischliebende. Gie fühlen ihr Verlangen Stets überirdischer, ftete mehr, Vom Korper abgetrennt, auch ihre Sinnlichkeit Wird durch die feinste Luft und taufend Gegenstände, Bei denen Strephon nichts empfände. Sugleich mit ihrem Geift erfreut. Die mit Ambrofia, nabrt fich von ihren Ruffen Die Tugend und die Bartlichfeit. Bas diefes Band, das Lieb' und Beisheit reibt. In ebeln Geelen wirft, wie follt' es Strephon wiffen; Er lacht der Sympathie, die schone Geelen bind't. So fuffen Kaunen auch, wie er Nerinen füffet: Was Wunder, daß er schwärmend find't. Daß Damon, wenn er einerlei genießet, Gang anders als wie er empfind't.

Wie foll ich Erebillons leichtfert'gem Wiß verzeihn, Der uns, was Ninon ausgeübet, Die Kunst die Liebe zu entweihn, In einem Lebrbegriff aus ihrer Feder giebet! Ihm ist die Liebe nicht das himmlische Gefühl Erhabner gleichgestimmter Seelen; Sie ist ein blobes Puppenspiel, Ein Zeitvertreib, wenn best're fehlen. Der schwärmt, nach ihm, der dich, du Gott in unfrer Brust, Der Tugend reinste Quelle nennet; Der raset, der in dir, statt blober Sinnenlust, Der Weisen höchstes Glück erkennet.

Doch fprich und immer Sohn, dogmatischer Propert. Lag und die Schwärmerei, und liebe du jum Scherg; Bas du gelehrt, das mag bein Marquis üben; Nicht einzuschlafen mag er lieben! Doch er, und wer fein Schüler ift, Empfinde nie was wir empfinden, Wenn und ein himmlisch Madden füßt; Und finde nichts als schlaue Hinterlift, Da, wo er Liebe hofft zu finden; Und wenn einft, Berg an Berg zu binden, Ihm jum Bedurfniß wird, fo fev Sein Berg ein Duppensviel der ältesten Rofette! Stets feufi' er unerhort, und fluche feiner Rette, Und mache doch sich nimmer von ihr frei! Stets bleib' er, wie durch Bauberei, Boll Ingrimm auf fich felbst ber Qualerin getreu, Und scheint sie seiner Roth sich endlich zu erbarmen, So überrafch' er fie - in feines Feindes Armen!

Swar der begehrt von und zu viel, Der bei lebend'gem Leib und zu Intelligenzen Erheben will. Das feinere Gefühl Des Schönen schwebt in beider Welten Granzen. Die Reize, deren füße Macht Der Weife felbst erfährt, der schlanken Glieder Pracht, Die Augen, die so rührend glanzen, Der Mosenmund, ber so bezaubernd lacht, Sind barum nicht so schön, daß wir sie stoisch flieben! Wer schuf die Trieb' und an, die und so mächtig zieben? Hat die Natur, die nichts vergebens macht, Und durch des Weibes Reiz nur Schlingen legen wollen? Und ift's, damit wir stracks die Augen schließen sollen, Daß diesem Sauber alles weicht,

Und das geliebte Weib uns eine Göttin daucht?

Doch wie viel schöner als die Rosen frischer Wangen
Und Lilien, die auf der Haut nur prangen,
Ist eine Seele, die der Glanz der Unschuld schmückt?
Ein aufgeklärter Geist, von Irrthum unbefangen,
Ein Wis, so ungeschminkt als ihre Rosenwangen,
Der nie verwundet, stets entzückt;
Und eine Tugend, die gleich weit
Von Schwäche wie von Sprödigkeit,
Die Frucht des Herzens ist, das sie aus Reigung übt.
Und allem was sie thut, den schönsten Anstand gibt!

D! feine Schönheit, die, der Erd' entsprossen, Sich wieder in sie senket, gleicht Der Seele, die von geist'gem Licht umflossen, Woll himmlischer Begier der Unterwelt entsteucht, Und wie auf macht'gen Engelsstügeln, Auf göttlichen Gedanken sich erhebt! Was ift dem Herzen gleich, worin der himmel lebt? Was einem Geist, in dem sich böhre Geister spiegeln?

Bu biefem Biel auf beinem Rofenpfad ,Durch biefe Welt und fanft emporzubeben, ,Und und von jenem mabren Leben , ,Das und erwartet , wenn bes Erdlaufs fcweres Rad ,Einst umgeschwungen ift, ein Vorgefühl zu geben ,

. Worin das herz befriedigt rubt; Den berben Erdgeschmad bes Lebens, wo wir bufen, Dielleicht fur alte Schuld, dem Guten zu verfüßen, Bu beitern unfern Weg, ju ftarfen unfern Muth, .Bu läutern unsern Ginn in beiner beil'gen Gluth. .Und, wenn wir findlich nur von dir und führen ließen. Dein em'ges Wonnereich uns allen aufzuschließen. D Liebe, dieß, dieß ift dein hochfter Rubm; Dazu, o Göttliche, entstiegst du jenen Spharen, Dorin in beinem Licht die Geifter fich verflären, Und wähltest unfre Bruft zu beinem Seiligthum. Wir wallen bier, aus unferm Urfprungeftande Berabgesturgt, in einem fremden Lande, Und felbst der Ginnenfflav', von schnöder Luft getauscht, .Er fuchte dich; - bu bift's, die feine Gehnsucht heischt. ,Wogu, Betrogner, bich ermatten, Mit dieser wilden Jagd nach einem falschen Biel. 'Das immer weicht? So schnappt der hund im Mil Mit leerem Mund nach einem Bafferschatten. Das Zaubermahl, womit die Wolluft freift, Läßt ewig leer bein Berg, und todtet beinen Geift. ,Bobl und! bie mit entwolften Ginnen Des Lebens Lauf an beiner Sand beginnen, "Urania! - D bleib' auch mir, bis jum Befcluß, Bas bu mir immer warft, mein guter Genius!"



# Der Frühling.

Im Mai bes Jahres 1752 aufgesett.



### Der Frühling.

Sen mir in beiner erneuerten Schönheit, du Jüngling der Zeiten,

Blumichter Fruhling, gegruft! von beinen Begeiftrungen trunten,

Sing' ich dein Lob; dich haben, feitdem du in himmlischer Schönheit

Eben geschmudt, die Dichter gefungen; in buftenden Schatten Junger Lauben, am Nande des Bachs, wo die Grazien tanzten, In den Hainen von Daphne, den duftenden Morten von Paphos,

Oder in bir, Horazisches Tibur, da hat fie dein Ginfluß, Wie die Natur, mit Leben erfullt; es schwieg, wenn fie spielten,

Jeder gesangvolle Sain; da, Fruhling, da fanden fie oftmals Dich in Florens Umarmung auf fproffende Blumen verbreitet. Aber teinem bift du in größere Schonheit begegnet,

Als dem göttlichen Thomfon; er fah dich in festlichem Pompe, Wie du die Erde begrüßtest. Von taufend Zephyrn umflattert Sah er dich ziehn; wie die Wangen des Mädchens, das küffe geträumt hat,

Wenn fie erwacht und beschämt vor ihrem Bewußtseyn erröthet,

Glubte dein Antliß; von beinen verbreiteten ichimmernden Klügeln

Rloffen Geftalten des goldnen Olymps auf die bildfamen Auen. Much du haft ibn gefebn, als er, mit Tulpen gefronet, Malerischer Rleift, dem Simmel entfant: durch Garten und Relder

Folgest du ibn, dir bordet entzudt die icuchterne Mymphe Mus dem lockichten Bufche; du fiehft, indem du ihn fingeft, Mings um die dantbare Flur dir beitrer entgegen lächeln. Dir zu folgen zu ichwach, vergnügt dich fühlen zu können, Brr' ich in niedrigen Thalern. Im Schoof fittsamer Diolen Bort mich der blumichte Beft; wie ftoly, wenn du auch mich borteit .

Und der, den du mit Gleim dir allein jum Borer gewünschet! Much du horest mich, Doris, o bu, der jeder Gedanke Meines Bergens geweibt ift! Du borft mich, gottliche Doris, Meine Mufe! - Doch, fern von bir, mas tann mir gelingen? Wird nicht den Bildern des Frühlings mein Schmerz ihr reigendes Lächeln

Rauben, und feine traurige Farb' an allem erblicen? Ich, wann fommit du, o Dai, mit iconern Rofen geschmidet, Als die beilige Laube des erften Paares befrangten. Ach! wann fommit du? Wann werd' ich mit ihr jum erstenmale Deinen Triumphaug feiern? Wie wird, wo ihr liebliches Auge Bingelächelt, die Rlur verschönert entgegen ihr glangen! Guber wird ihr der Apfelbaum duften, mit fanfteren Schwingen Schwebet der Weft an ihr bin; ihr wird, wenn die Buiche fie grußen,

Ihre gefühlvollften Lieder die gartliche Nachtigall fingen. Bier, wo am Sugel ber murmelnde Bach jum Schlummer mich ladet.

Ruh' ich, in harmonien gewiegt, die aus Fluren und Bufchen Ohr und Augen ergößten. Schon rauschen von ferne bie Flügel

Der entfarbenden Nacht; die Sonne finkt hinter dem Gipfel Purpurner Berge hinab; noch scherzen in ihrem Strahle Sorglose Eulchen dem Tod entgegen, und athmen des Lichtes Sußen Ueberrest ein. Hier, wo mich mit einsamen Schatten Blühende Heden umwölben, hier will ich, o Frühling, dich fühlen.

Mit eröffnetem Bergen, von feiner Gorge beldftigt.

Thörichte Sorgen, die und die feligen Freuden mißgönnen, Die die Natur und reicht! Wer hat sich je gludlich geforget? Mag mein Schickfal sich doch in dichte Mitternachtswolfen Vor mir verbergen! Mag mir der Bunsch der Thoren verwehrt sebn,

Gold und Ehre, die flein genug ift, um Stlaven zu glanzen! Nein, nie hab' ich gewunscht, was fich die Sterblichen wunschen. Nie hat dich, ewiger Geift, der du dich fruh schon gefühlt haft, Eitler Schimmer der Ruh' aus dem Arm zu Phantomen gezogen.

Möchte die Weisheit mich nur in ihrem Schoofe verbergen, Unberühmt und allein! von dir, o B—, geliebet, Und mein \*\*\*, von dir! O möcht' auf der wenig betretnen, Alten erhabenen Bahn, von dichtrischen Lorbern dem Lobe Unfrer Zeiten verborgen, die Muse die dich einst geliebet, Großer Maro, mich führen! Was wäre dem zärtlichsten Herzen,

Mir dem beinen, o Doris, durch himmlische Sompathien Ewig verknüpft, durch die göttliche Tugend auf ewig verbunden;

D was ware dem Bergen, das, weil es fich felber gefühlt hat,

In der Freundschaft, und dir, o Liebe, Olompischer Fremdling, Ganz sich beruhiget fand, alsdann zu wünschen noch übrig? D dann machtest du mich, o Weisbeit, du Menschenfreundin, Auf dem Wege beglückt, den jene heiligen Alten Gingen, die nicht in Träumen des Hirns, in chimärischen Welten

Dich, o Göttliche, fuchten, die dich in hainen begegnend Fanden und liebten. — D dann, dann follte mein gludliches Leben

Eilend in himmlische Zeiten hinüber fließen, dem Bach gleich, Der bier aus seinem felsichten Quell auf Alippen und Hügel Flüchtig hinwegrauscht, durch Blumen sich in die Flur zu ergießen,

Die, mit dem Reichthum des Frühlings begabt, fein Tempe beneidet.

Beife Natur, wie felig ift ber, der niemals den Endzwed Deiner Schönheit verliert! Ihm ftromft du über mit greuden. Kur ihn blubft du im Leng, ihm mintst du aus Rosengebuschen; Ihm belaubt fich der Bald, ihm lächeln die blumichten Fluren, Und die Augen der blubenden Unschuld. An ihm verliert feines Deiner Geschöpfe bie Absicht, warum es, Freuden ju geben, Einst fein Wefen empfing. Stets bort er in Sarmonien, Die der Thor nie gehort, ihm beine Stimme gulifpeln: Geliger Menfch, ju dem die Gottheit, ihn gludlich zu machen, Sich herab ließ! bem fie aus ihrer unendlichen Fulle Ihrer Freuden Nachahmungen, doch in irdischen Formen Menschlicher eingehüllt, ihn zu sich zu gieben, gegeben! Dir hat er felbst die Beisbeit, ja sich, die Gottheit, sich felber, Unter irdischen Bildern verblübender Schönheit gezeiget. Dir hat er jene Gefpielin ber himmlischen Liebe, die Unschuld, In die Gestalt der Anmuth gefleidet; nur dich zu vergnügen,

Schmudt sich die Erd', und lockt oft herab aus helleren Sphären himmlische Geister, sich menschlich in ihren Fluren zu freuen. Dir, dir blühet die feinere Lust; dem sterblichen Biebe Sen der Schaum der irdischen Bollust! Du steig auf der Freuden Zephyrschwingen dahin, wo deiner ewigen Seele höhere Wonne bestimmt ist, wo dich die Gottheit erwartet.

Also rufft du, Natur, ihm entgegen, so oft ihn im Frühling, Oder wann es auch sen, die Symphonien umtönen, Die entweder sein Aug' in deinen Farben entzücken, Oder im Wolklang harmonischer Lüste die Sinne bezaubern. Aber er höret dich nicht! So hört nicht des eilenden Wanderers Gröberes Ohr von jungen Sylphiden die silberne Stimme, Wenn sie bei Cynthiens Licht zu ihren Tänzen ertönet: Aber sie schöpft mit lauschendem Ohr der einsame Dichter In die Laube von Geißblatt verhüllt; er höret die Wirbel Bon den zaubrischen Lippen jedweden horchenden Wipfel, Wo jeht die Nachtigall schweigt, und jeden Hügel umtönen.

Welche magische Welt entdeckt sich dem staunenden Blick? Bin ich auf Erden noch, oder vielleicht in eine der Welten Hingezückt, die ich dereinst mit ätherischen Füßen besuche? Alles scheinet mir neu. Das Gold der farbichten Auen Hat sich in bleiches Silber verloren, aus thauenden Wolfen Wallt der Schatten des Tages herab und umsließet die Auen. Alles schweigt, es schweigen umher die Sänger des Haines; Jeder Zephur entschläft. Die Nacht hat ihr falbes Gesieder um die Natur geschwungen, die unter ihr anmuthsvoll schlummert.

Alfo liegt in nadlässiger Anmuth ein schlafendes Madchen, hingegoffen ins blumichte Gras, im mirthlichen Schatten Duftender Myrtenlauben, die vor dem Mittag fie fcugen;

Auf die ichlummernde trieft, mit dem stärkenden Balfam ber Myrte,

Schlummer und Kühlung herab, und jugendlich wallende Rofen Beugen sich über die athmende Brust; die Stille der Dämmrung Herricht durch den Wald, der geschwähige West verstummt in den Zweigen;

Alles schweigt und ehrt das Dasenn der göttlichen Schönheit. Welch' entrückende Scenen von lieblichen Gegenständen Führst du der Nacht, o Natur, auf! Wenn hoch vom azurnen Olompus

Mit gemildertem Licht der Mond auf die Erde berab fieht. Und die bezauberte Welt dem ftillen Elpfium gleichet, Euch, ihr gludlichen Saine, von feligen Schatten bewohnet, Die ein fanfterer Tag mit bammernben Strahlen umleuchtet. Ach, daß so viele Schönheit, womit fein zweifaches Antlis, Nicht obne Abficht, der Frubling und zeigt, in prächtigem Glanze Diefes, der Schönheit gleich, die in voller Bluthe fich bruftet, Genes, in nächtlichem funftlosem Dut, mit matterem Reize, Unmuthevoll, wie die Unichuld, die auf dem Lande verblühet, Unbewundert, die ohne den Stolz von goldnem Gemande Der schimmernder Riesel, nur dich, o Berbor, ju reigen. Sich in Leinen verhüllt, die Bruft mit Blumen befranget. Und ihr feusches Gesicht aus jenem Rosenbach schminket: Ach, daß jo viele Schönheit für euch, ihr Menschen, vergeblich, Ungenoffen, verwelft! Ihr feht nicht die Stirne des Berges Unter den Rosenfußen der frühen Aurora fich farben; Rublt fein gartlich Aufwallen der Bruft, wenn auf westlichen Bügeln

Lobernder Abendichimmer die naben Wolfen bepurpurt. Schwebt der nachtliche Zephor mit ftarfer duftenden Flügeln Um das bethaute Gefilde, fo liegt ihr fühllos im Arme

Des entfrafteten Schlafs, vom Dienst der Thorheit ermüdet. Welche mit Muh' und Verdruß euch jede Stunde vergället. Unbekannt mit den fanfteren Freuden, den Quellen der Nuhe, Die der Natur entspringen, sucht ihr phantastische Güter; Ungelehrt in Philomelens Gefang das Feine zu fühlen, Oder, wie Nowe, im Thal mit den Feen die Nachtluft zu schövfen. Doch vielleicht ist die Schönheit der Frühlingsnächte den Menschen Nicht zu genießen bestimmt. Indem sie schlummern, so wachen Sulphen und Nomphen, ätherische Wesen von mittlerer Gattung Zwischen dem Menschen und benen, die über den Sternen bort herschen.

Daß fein Reiz der Natur, des Schattenbildes der Gottheit, Ungefühlt bleibe, daß feine der Quellen genießbarer Freuden Ungeschöpfet verrinne, und feinem Theile des Naumes Oder der Zeit sein Bürger mangle, bewohnen sie Thäler Oder marmorne Wassergrotten; wie jene, die Opih Im Sudetischen Haine verehrte. Sie ruben des Tages Unter thauenden Rosen, im Busen blühender Gründe, Oder am sansten Geräusche des schlaseinladenden Baches, Den sie beschühen. Doch wenn der Führer der blinkenden Sterne An den Höhen berauf eilt, dann schlüpfen sie durch die Gebüsche, Nomphen mit Rosenarmen versammeln sich dann in der Nundung Einer beblümten Ebne, von hohen Erlen umthürmet, Winden leicht schwebende Tänz' und lagern sich unter die Schatten.

Ober bezaubern die Luft mit eifernden Wettgefängen, Die am Horizont oft Aurorens Füße gefesselt. Oftmals ward auch den Weisen vergönnt, geschäftige Splphen In den Auen zu sehn, wie sie mit schöpfrischen Fingern Blumen bilden, Aurikeln, gestirnte Narcissen und Liljen, Ihnen mit Zephprlippen ambrosialische Seelen

Ginmehn, und auf fie ben Staub von ihren Fittigen ichutteln. So hatt' Brof's euch gefehn! Oft blickt ihr am fühlenden Abend Mus hellfarbichten feidnen Gewölfen auf Liebende nieder, Welche fich fuffen, wie ihr die himmlischen Freundinnen fuffet; Burdig, daß sie dann, ohne zu fehn, daß ihr sie umschwebet, Guern Ginfluß empfinden, und über fich felber erstaunen, Wenn fie fich edler und gartlicher fublen. D fend mir gegrußet, Gelige Beifter! Much du, der du mich, gwar unfichtbar, boreft, Ger mir gegrußt, mein beiliger Schutgeift, der oft mir in Sainen, Oder an Frublingsauroren, am Ufer der fürstlichen Elbe Rübne Begierden einhauchte, die ernfte Beisheit zu fuchen, Die fich bald mit gemildertem Ernfte dem Suchenden anbot. Du, dem meiner Begierden geheimfte nicht unvernommen Schläget, fer mir, unfterblicher Freund, in den beiligen Schatten, Die mich umbullen, gegrußt! Gen du ber Empfindungen Beuge, Die ich der schönsten der Seelen, in ferner Ginfamteit, weine. Reine Thranen des Schmerzens, der Ungeduld, welche bem Schidfal

Burnt, und die Beisheit verflagt, und die gaudernde Bukunft berbei feufat:

Thranen der ruhigen hoffnung, die glückliche Tage sich weisfagt, Und sie schon halb empfindet; gleich den gefühlvollsten Thranen, Die ich einst weine, wenn ich in ihrer frohen Umarmung Meine Schickungen preise, wenn sich ihr nachtliches Dunkel Aufgebellt hat, und ein beitrer himmel mich lächelnd umsließet. Sile zu ihr, wo sie jest, gleich einer ätherischen Nomphe, Schlummert; eile dahin, und zeig' ihr in nachtlichen Träumen Ihren zärtlichen Freund, der ihren Namen voll Indrunst Mennet, und schon voraus die neuen Entzückungen fühlet, Die er auf ihre Wangen beim seligen Wiedersehn ausweint: Lispl' ihr zu, wenn sie wieder aus ihren Gesichten erwacht ist,

Daf ich fie liebe. D fonnteft du dies auch der Gottlichen zeugen, Daf ich, fo fehr als ich liebe, geliebt zu merden verdiene!

Seilige Rube, die jest mit der Stille der nachtlichen Stunden Ueber mir rubt, umfaffe mich gang, umgib meine Seele Mit der erfindfamen Dammrung, worunter oft denkende Weisen,

Boll ber himmlischen Muse, unsterbliche Lieder gedichtet! Daß fein rauschender Mitternachtswind ben Schlummer ber Schöpfung,

Daß aus der Einfamkeit Traumen mich keine Empfindung erwecke!

Daß vor mir jede Begierd' entfliebe, bie, irdisch geboren, Den Olympischen Geist zu ihrem Staube herabzieht! Daß fein Gedanke sich zeige, der nicht der Unsterblichkeit werth fen,

Die ich jest bente, und tief in der Bruft die Gegenwart Gottes, Meiner Bestimmungen Sobeit, und dich, o Ewigkeit, fühle! Ungeftöret durch außer's Getummel, mit schummernden Sinnen, Wacht jest mein Geist, und erhebt sich in feurigen schnellen Gedanken.

Wie vom Leibe befreit, in überirdische Raume. Ungeblendet von gröberm Schimmer, der minder die Seele Als die Nerven ergößt, erblict er die Schönheit des Himmels In unsterblichem Glanz, aus Harmonien gewebet, Welche die Seel' in Entzückung seßen; da sieht er die Gottheit, Nachgeahmt, sich in reinern Spiegeln dem Seraph enthüllen, Nicht mit den sterbenden Strahlen, worin sich ihr Ausstuß verlieret,

Die bich, irdifcher Frühling, vergottern, - in Urfprungs-

Jest da mein Ohr das Getummel der fiddtischen Unruh' verschonet,

Da mich aus lieblicher Schwermuth und fußem traum'rifchen Staunen

Nur das Murmeln bes tragen Bachs und des Rosenstrauchs Flüstern

Salb erwedt und bald in neue Traume mich einwiegt, Bor' ich, in bimmlische Rreise gegudt, die harfen ber Engel In die fpharischen Sarmonien beseelend erschallen. Und die goldsandigen Ufer frustallner Bach', in Gebuichen Emiger Rofen, von benen die iconften des gottlichen Gangers Spacinthene Loden ambrofialisch durchduften, Bor' ich ben boben Befang in die goldene Lever erschallen. Dich befingt er, o Freundschaft, bich, die der himmel geboren. Welcher ber Emige mas vom unaussprechlichen Lächeln Geiner gottlichen Gulb um die felige Stirne gegoffen: Dich, von beren Begeifterung im Urm des himmlifchen Freundes Geder Engel erhabener fühlt und empfindender finget. Bon bem Befang ergriffen, wallt meine gerschmelzende Seele Starter, mein Urm eröffnet fich euch, abwesende Freunde. Euch zu umfaffen; mein wallendes Berg, an eures gedrücket. Strebt, dem himmlischen Ganger in jeder Empfindung zu folgen. Beiliger Schauplat ber herrlichkeit Gottes, Geburtsort

der Tugend, Seiner Nachabmerin, Vaterland aller unsterblichen Schaaren, Darf mein irdischer Blick in beinen Höhen verweilen? Wird er nicht, der gewohnt ist, in seiner niedern Behausung Ungern den eiteln Schimmer der Werke der Thorheit zu dulden, Deine Fluren entweihn, wo zwischen ewigen Cedern Oft der Unendliche geht, wo in unverblühenden Lauben Junge Seraphim sich in seinen Lobpreisungen übten?

D verwehrt mir nicht, ihr Burger ber himmlischen Sphare, Daß ich aus tiefer Fern' in eure Versammlung blide. Ach, ich fühle, daß hier die unendlichen Triebe sich stillen, Die, ber Erde zu groß, mich aus den Träumen erwecken, Welche wir Sterbliche träumen, indem wir zu wachen uns schmeicheln.

Ach, ich fühle, daß ich, wie ihr, von göttlichem Stamme, Eures Geschlechts, dem Himmel gehöre, wo meiner Seele Erster Aeon in schwachen Empfindungen hingestossen, Eh' mich die Zeit ins Irdische rief. Auch ich bin geboren, Einst im Anschau'n des Schöpfers das Leben der Geister zu leben. Aber noch hält mich der sterbliche Leib von eurer Gemeinschaft Fern unter euch, obschon euch verwandt. Auf niedrigern Stufen Schließt die Sphäre der Menscheit mich ein, zwar minder der Gottheit

Dab' und abnlich, mit ichwachern Rraften und fleinern Begierben, Aber doch auch, wie ihr, jum Glud ber Tugend geschaffen, Rähig die höbern Freuden der Gott benachbarten Geifter Mit zu genießen. Auch mir ward diese Wohnung bereitet, Prachtig und icon, mit taufend Bundern der Beisheit gegieret. Boller Nachahmungen jenes Krühlings, der niemals die Auen Eueres Simmels verläßt, und in ewiger Jugend da lächelt. Ach, wie willig wollt' ich, mit meinem Glucke gufrieden. Minder zum Denten geschaffen als zum Empfinden, den himmel Unbeneidet euch laffen, wenn noch die urfprüngliche Unichuld Diese Erde begludte, noch ihrer feligen Jugend Schonheit fie fronte, wenn nicht der Tod, von der Gunde geführet. In den Gefilden jest berrichte, wo einft die himmlische Rube. Deine Tochter, o Tugend, die erften Menichen umarmte! Ach! die Erd' ift nicht mehr die Wohnung ber menschlichen Unichuld:

Nicht mehr bort man in Sainen das Lob des Schopfers ertonen, Nicht bespricht man sich mehr an blumichten Frühlingsbächen Bon der Liebenden Glud, und dem bimmlifden Adel der Geele! Ach, wo bist du, o Paradies, der lautersten Freuden Gludlider Sis? Bo fend ihr, ihr Baume, in deren Umichattung Sich die erften der Menichen, nach Gott gebildet, umarmten? Ewig dabin! vom Tode gerftort! von den Kluten gerruttet! Ach! auch du bist dahin, du beilige Mortenlaube, Bo fic Adam querft, auf balfamifden Blumen gelagert Rand, fich fublt' und im erften Rublen den Schöpfer erblicte! Ewig zu blüben bestimmt, du Wiege des Menschengeschlechtes. Bift du, auf ewig verwelft, bis auf die Epuren verschwunden! Rummer und Gram und die Corge mit boblem ichlaflosem Auge Bacht und barmet fich ab, wo einst der Friede geschlummert. Schamlos herricht auf dem Ihron der Bernunft, betrüglich verlarvet.

Faliche Weisheit, die Stlavin der gleich betrügrischen Sinne, Unfinn, ber wider Gott fich emport, und, der Würde der Seele Uneingedenk, mit sterblichem Lich in Luften sich wälzet, Oder sich Schatten der Ehr' und der göttlichen Weisheit erfindet, hirngespenster, und dich, du glückliche Cinfalt, der Wahrheit Sicherste Spur, in der Weisheit verkennt. Die Unschuld, die Tugend

Cind veraltete Namen, die ihre Bedeutung verloren. Wo sonft die Freundschaft schuldlose Menschen in friedsamen Auen Frobliche Tanze gelehret hatte, da wurgen jest Heere Andere Heere, da donnert der Krieg; statt rieselnder Bache Rauschen da Ströme von Blut. Die Liebe, der schönste der Triebe, Ach! die Liebe, der göttlichste Jug des schöpfrischen Bildes, Ift in thierische Glut und tandelnden Unsinn entartet. Seine Kreuden nur in den Kreuden der Brüder zu finden,

Mennen sie Thorheit, Meligion ist den Nasenden Wahnwiß. Thränenwerthe Verwandlung! D Erde, wie bist du entstellet! Seele des Menschen, wie bist du deiner Schönheit beraubet! Ach, wann kebrt ihr zuruck, verheißene goldene Zeiten, Da das Laster entstieht, da, von der Thorheit gereinigt, Unser entsesser Beist zu seinem Ursprung zurücksließt, Da die Stimme des Danks die Haine wieder erfüllet, Da die Seelen sich wieder im Stillen dem Ewigen nahern, Da die himmlische Liebe mit ihrer Gespielin, der Unschuld, Wieder die Herzen im schönsten Gesühl der Unsterblichen übet? Allsdann wird dich, verneuerte Erde, zur ersten Schönheit Deiner Erschaffung verklärt, ein ewiger Frühling umlächeln. Allsdann werden die Menschen, mit allen Vewohnern des Aethers, Mit der ganzen Natur, in ewigen Harmonien,



# Erzählungen.

Balsora.
Bemin und Gulindy.
Serena.
Der Unzufriedne.
Melinde.
Selim und Selima.



# Porbericht zur zweiten Ausgabe.

Diese Erzählungen sind von einer ganz andern Art als die berühmten Contes de la Fontaine oder die Schäsererzählungen unfres Rost, der den Franzosen sowohl in der naiven Anmuth als in der Leichtsertigkeit erreicht, wo nicht übertroffen hat. Beide waren unserm Dichter damals noch unbekannt, und er fannte zu den seinigen keine andern Muster als diejenigen, welche Thomson seinen Jahrszeiten eingestochten hat.

Sie wurden im Mai des Jahrs 1752 aufgesett. Das damalige Alter des Verfassers ist eigentlich dasjenige, worin empfindungsvolle Seelen von einer gewissen Schwärmerei, die den Gefühllosen so unverständlich und den Weltleuten so albern vorkommt, am stärtsichen Sompathien erfüllt, und eine Liebe, wie Petrarch für seine Laura sühlte, die ganze Schöpfung in unsern Augen verklärt, und allem, was uns umgibt, ihren Geist und ihre Wonne mitzutheilen scheint. Der Platonismus, der in diesen Stücken herrschet, war so wenig, als derjenige, der in Petrarca's Liedern glüht, die Frucht einer kalten studirten Nachahmung, sondern eine natürliche Folge der Gemuthsstimmung, worin sich der Verfasser damals besand.

Diejenigen, die eine Rinon Lenclos der Johanna Gray, die Courtifane de Smorne einer Clementing von Vorretta, ober die Bacchantinnen des La Fage den Madonnen Raphaels vorgiebn, fagen damit weiter nichts anders, als daß jene ihrem Geschmad und ihren Reigungen angemeffener find als diefe; welches ihnen nicht wohl abgestritten werden fann. Gie baben fogar Recht, wenn fie verfichern, daß folche Gefchöpfe einer bezauberten Einbildungefraft, wie jum Beisviel die meiften Versonen in diesen Erzählungen find, den Begriffen und dem Geschmad nicht nur des großen Saufens, fondern felbft der feinern Art von Weltleuten, gar nicht gemäß find. Aber darin haben fie Unrecht, wenn fie behaupten, daß es zu dergleichen Gemälden feine Drigingle in der Natur gebe; oder wenn fie diefe Schwarmerei, deren oben gedacht worden, und die Empfindungsart, die Bilber, die Entzudungen, die eine natürliche Frucht derfelben find, für lächerlich, oder fo fchlech= terdings für das Werk einer affectirten Sonderlichkeit ausgeben. Gie follten begreifen fonnen, daß es wirklich Leute geben fann, die, vermoge ihrer Individualbeschaffenheit, von gemiffen Gegenständen anders gerührt werden als fie; und daß Diejenigen, die von ihnen Schwarmer genennt merben, wenigftens eben fo naturlich und aufrichtig zu Werke geben, wenn fie platonifiren, als die Chaulieus, die Vierons und die Bernis, wenn sie epiturisiren. Rurg, sie follten wenigstens fo billig fenn zu bedenfen, daß derjenige, der von dem Bilde der Tugend entzudt wird, fo menig dafür fann, als ein anderer, ber von einer schönen Girkaffierin auf gut Turtifch bezau= bert wird; oder ein dritter, der in ungleichen Beiten beiberlei Urten von Entzudung erfährt.

Bermuthlich werden ftrenge Sittenlehrer in diefer Er- flarung allzu viel Biodigfeit und Nachgeben ahnden; mich

bunft aber, man habe in ben Beiten, worin wir leben, icon vieles gewonnen, wenn man für basjenige, was man ehemals Tugend nannte, nur Toleranz erhalten kann.

D ihr Sittenlehrer und Sittenrichter! wann wird euch endlich die Erfahrung lehren, daß ihr durch alle eure Verweise, Bescheltungen und Zuchtruthen die Welt nicht verbessern werdet? Schildert die Tugend mit der Begeisterung, die ihr Anschauen erweckt; redet von ihr mit der Bahrheit, mit der Warme, die das Kennzeichen eines gerührten Herzens ist; übet das aus, was ihr so schön zu sagen wist, und beweiset an euch selbst, daß der tugendhafteste Mensch der glücklichste ist: so habt ihr gethan, was Consucius und Sostrates thaten, und mehr soll niemand von euch fordern.

## Bufah.

Diefe Ergablungen erschienen aufangs unter dem Titel: Moralische Erzählungen, wiewohl sie (wie der Augenschein lehrt) nichts weniger als Nachahmungen der Contes moraux bes berühmten Marmontel find, welche ber junge Dichter bamals noch nicht fannte. Man bat aber diefes Beiwort fcon in der Ausgabe von 1770 weggelaffen, weil es ben eigenen Charafter berfelben nicht bezeichnet und fie meder pon den fratern Ergablungen und Mabrchen des Verfaffers felbit, noch von den meiften Compositionen andrer Dichter, die in dieses Rach gehören, gehörig unterscheibet; benn in gemisfem Ginne fann man fogar die Erzählungen bes Bocaccio und die Mabreben der Dame D'Aulnop moralisch nennen. Cher mochte fich das Beiwort empfindfam (sentimental Tales) für fie geschicht baben, wenn (außerdem, daß diefes Mort burch einen zu häufigen Migbrauch eine Urt von Zweidentigfeit bekommen bat) ein folder Titel ihnen nicht ein gemiffes air de prétention gegeben batte, das ihre funftlose Einfalt und Unschuld gerade so fleiden murde, wie ein Sofgala : Rleid ein ebrliches Landmadden oder eine Befiner'iche Schaferin. Dan muß fich gur Empfindfamfeit, eben fo menig als gur Gragie, burch einen Aushangeschild anheischig machen.

Man hat es also bei ber allgemeinen Benennung bewenben laffen, und dieß um so mehr, da schwerlich jemand, der sie lesen wird, verlegen sevn kann, das, was sie von allen andern Erzählungen unterscheidet, auszusinden, und da gerade das, was ihren Werth ausmacht, auch den Grund eithält, warum es sehr schwer sevn durfte, ihre specifische Differenz durch ein einziges Beiwort auszudrucken.

Der Verfasser gesteht übrigens, daß er sich nicht erwähren kann, vor andern Producten seiner Jugend diese Erzählungen mit einer gewissen Vorliebe anzusehen, weil er sich der glücklichen Gemuthöstimmung, in welcher sie aus seiner Scele bervorgingen, in der jestigen Epoche seines Lebens nicht ohne Rührung und Vergnügen erinnern kann. Er hat es sich auch daher nicht versagen wollen, sie von den verschiedenen Jugendsehlern, die ihnen noch häusig anklebten, so viel ihm möglich war, zu befreien; und er hofft, daß ihm diese Vermühung wenigstens bei den beiden lesten (Screna und Selim) geglückt sey, die ihm derselben vorzüglich werth zu sevn schienen.

Gefdrieben am 16 Junius 1797.

## Ginleitung.

Die Muse die in dichterischen Traumen Mich oft zuruck in jene Zeiten führt, Da die Natur auf Hügeln und in Thalern Noch ungestört in schöner Einfalt wirkte; Zeigt mir die Glücklichen in ihrer Unschuld, Von Kunst noch unverfälscht, frei von den Trieben Und Vorurtheilen, die den spätern Menschen Die Menschlichkeit mit ihren Freuden raubten.

Da fpielen in der anmuthsvollen Wildniß Die jungen Rehe mit der Brut des Parbels; Die Vögel, die noch nicht des Voglers List Noch Schling' und Stange scheuen, singen fröhlich Einander zu, und hüpfen durch die Zweige Die sich, indem sie singen, mehr belauben. Da hör' ich durch die Wipfel junger Palmen Den frühen Waldgesang des Hirten schallen. Er singt des Mädchens Reiz, das ihn gefangen, Ihr braunes Aug', ihr süßentzückend Lächeln; Sie aber irrt, befriedigt vom Gedansen Geliebt zu senn, am Fuß des grünen Hügels,

Und wind't aus thauerfullten Morgenrofen 3hm einen Kranz um feine schwarzen Loden.

Bald hor' ich unter fühlen Sommergrotten Ein dichterisches Paar, wie Lang' und Pora, Begeistrungsvoll das Lob der Gottheit singen. Sie hört von ihrer stolzen Höh' die Seder, Und rauscht den frohen Beifall oft herunter; Auch hört euch oft, wenn ihr begeistert spielt, Des himmels Jugend, still hernieder segnend. Aus rosensanden Abendwolfen zu.

D goldne Zeit! dich hat die Liebe felbst Aus ihrer Welt herabgesandt, dich haben Die Stunden und die zephorgleichen Freuden, Die mit durchschlungnem Arm wie Grazien Sich nie verlassen, jauchzend hergeführt. Natur, Natur, du und dein Kind, die Unschuld, Ihr athmetet in jeder freien Brust!
Ach kehrt zurück, entstohne goldne Tage, Und bringt mit euch, sie deren Namen kaum Sin ausgeartet Alter kennt, die Freiheit, Die fromme Tugend und die süße Muh' Der Seele, die mit ihrem Glück zufrieden, Kein Gram, kein Wunsch und keine Sorge nagt.

#### Balfora.

In jener Beit, da fich die Morgenländer Noch vor dem Thron der Abbaffiden budten. herrscht' ein Kalif in Bagdads stolzen Mauern Der die Sicilischen Iprannen felbst Un Graufamfeit zu übertreffen ftrebte. Gein Leben mar ein fteter Todesschauer, Den Kurcht und schwarzer Argwohn unterhielten. Auf wen fein Auge fiel, in beffen Antlit Entdedt' er gleich die Mienen des Verbrechers. Schon bebte fein Gewiffen, wenn er Freunde Sich traulich fprechen fab; ein leifes Wort Schien wider ibn fich zu verschwören. Und den Berdacht verföhnte nichts als Blut. Go hatt' er oft vom unbeforgten Lager Den Ehmann, der, fein nabes lebel traumend. Un feiner Gattin Bruft der Rube pflegte, Bum Richtplat bingeschleppt; fo mordete Sein Schwert zwei Freunde, deren einziges Berbrechen ihre Freundschaft mar, und sie Empfindlicher zu qualen trennt' er fie Im Tode noch, den sie umarmt verlachten.

Doch niemand traf fein Argwohn und die Rache Mit größrer Wuth, als feine Gunftlinge; Er fah das Blut von dreißig Königinnen Sein Mordschwert farben; eben so viel Söhne Entriß fein Grimm, noch in der ersten Blüthe, Den schönen Hoffnungen der spätern Jahre.

Ein junges faum der Bruft entwöhntes Paar War noch allein von dieser Anzahl übrig, Als er, den Stamm der herrschenden Kalifen Dem Throne zu erhalten, sich entschloß, Dieß Paar, des Hauses Mest, vom Hof entsernt Und sicher vor Verdacht erziehn zu lassen.

Er läßt den Selim, feinen Leibargt, rufen, Von allen Weisen, welche Perfis nahrte, Den weiseften. 3hm war in allen Reichen Der Schöpferin Natur, fo weit Erfahrung Und tiefes Forschen reicht, nichts unbefannt Was wiffenswürdig ist; vornehmlich hatte Der Sterne Lauf, des Leibes Bunderbau, Und mancher unerkannt wohlthat'gen Pflanze Bebeime Tugend viele Jahre ichon Bei Tag und Nacht den Forschenden beschäftigt. Groß war fein Beift, doch großer noch fein Berg. Gelbst der Ralif, dem niemand redlich hieß, Rahm gang allein ben weisen Selim aus Und ehrte feine wohlgeprüfte Tugend. Dem trug er auf, die Gohne zu erziehn, Damit fie fern vom höfischen Geprange, Der Klippe, wo fo oft die Unschuld scheitert, Mit Biffenschaft und Arbeit fich bemuhten,

Und, ohne fie dem Bater abzudringen, Bon Herrichfucht frei der Krone würdig würden.

Der Weise führt die königlichen Sohne In seine Wohnung, wo er sie, geschieden Von Hof und Welt, in einem stillen Hain Jur Einsamkeit verschloß. Hier zieht er beide Im Schooß der Weisheit und der Tugend auf. In Unschuld und an sansten Freuden reich Kließt ibre Jugendzeit unmerklich hin.

Der weise Belim batt' ein einzig Rind, Ein reizend Madchen, gartlich wie die Liebe, Schon wie der Mai, gefällig wie die Unschuld; Das beite Berg ichlug in der iconften Bruft. Die schönfte Geel' erschien im fanften Reuer Der Augen, und dem holden Mund entfloß. Wie Than aus Rosen trieft, die füße Rede. Bleich alt als wie die Prinzen, blübt Balfora Mit ihnen auf. Gie liebten beibe fie Wie ihre Schwester. Rur Abdallab fühlte Noch etwas mehr; ihn nahm ihr ftiller Reig. Ihr Berg nach feinem Bergen ausgebildet, Ihr ganges Thun, der Klang von ihrer Stimme. Ihr Blid, ihr Gang, mehr als den Bruder ein. Sie fühlten beid', im Lieben unerfahren, Doch für einander von der Lieb' erschaffen. Mehr, als Geschwister, wenn fie fich umarmten. Für fie nur übte fich fein Mund in Liedern. Die ihren Ramen durch die Palmen tonten; Kur ihn brach sie in ihrer froben Unschuld Um Rosenbach neu aufgeblübte Blumen. Dft ruhten fie in gartlicher Umarmung,

Wie in der goldnen Zeit der jungen Welt Die Unschuld am geliebten Herzen ruhte; Oft fab die Liebenden in Mortenlauben Der Mond sich fuffen und ihr Schickfal fegnen.

Wie felig waren fie, von teiner Uhndung Des Ungluds, das ob ihrem Haupte schwebte, Geftort, in ihrem fußen Traum von Wonne!

Balforens Schönheit, floh sie gleich den Ruhm, Bar viel zu groß, um unbefannt zu bleiben. Ihr Nuf drang auf den Flügeln des Gerüchtes Durchs ganze Land die zu des Fürsten Ohren. Sogleich erwacht in ihm die alte Glut; (Er war zu wenig Mensch zur fansten Liebe) Er fliegt, von ungestümer Neugier glühend, Sie selbst in ihrer Einsamkeit zu sehen. Der Vorwand seine Kinder zu besuchen, Decht seinen Zweck. Er sah die Schöne heimlich, Und kam, entbrannt von ihrem Neiz, zurück.

Man holt den Helim plößlich ins Serai. Ihm schwant sein Unglück; zitternd böret er Gebückt, im Staube, zu des Thrones Füßen, Des Sultans Wort: dein lang geprüfter Eifer Kür meinen Dienst verdiente längst Belohnung. Empfang' auf einmal mehr, als sich dein Stolz Im kühnsten Flug zu hoffen je vermaß! Bon Stund an, Helim, theile deine Tochter Den beil'gen Thron des Mahomed mit mir!

Bestürzt vernimmt der Greis dieß Donnerwort. Er fennt Balforens Herz, doch muß er schweigen. Ihr Schickfal angstigt ihn, kaum halt fein Muth, Der nie gewantt, die vaterliche Jahre

Burud im Auge. Dennoch lispelt ibm Sein guter Genius ichnell die Antwort zu: Fern sev von dir, o Herr, mit meinem Blute Der Abbasiden heilgen Quell zu trüben!

Er spricht's umsonst. Nickts bemmt des Sultans Willen; Die Fiebergluth, die aus Balsorens Augen Sein Herz erhift, gährt schon in allen Abern, Und glübt in jedem Blick. So glübt ein Löwe Bor heißer Brunst, es lechzt der dürre Schund, Die Flammen schießen funkelnd aus den Augen, Die Mähne stroßet, und mit Wuth im Blick Sucht er die junge Löwin brüllend auf.
Balsora muß sogleich vor ihm erscheinen.

Ballora nup sogleich vor ihm erscheinen. Der Bater selbst soll ihr das Todesurtheil, Des Kürsten Borsak, vor dem Thron entdecken. Sie kommt. Man sührt sie vor. Ihr matter Blick Berrath die Sorgen der beklemmten Brust. Jekt zittert Furcht auf ihren bleichen Wangen, Jekt farbet sie die jugendliche Scham. Mit Bunder staunt der Fürst sie an; so schön Sind, daucht ihn, kaum des Paradieses Nymphen, Die der Prophet den Gläubigen verspricht.

Doch faum vernahm die Unglückfelige Das zugedachte Gluck, so brechen ihr Die Kniee, kalter Schweiß steht auf der Stirn, Und, todtenbleich, sinkt sie am Throne hin. Der Vater schwichtiget des Fürsten Grimm, Der aus den Augen droht, mit heißem Flehn. Die Ehre, spricht er, die mein Mund so rasch Ihr kund gethan, der nicht vorher dazu Bereiteten, ist allzu blendend, und Bu schwach ihr Herz, ein foldes Glud zu tragen. Doch willst du mir zwei Tage nur gestatten, So will ich sie nach beinem Willen bilben, Und wurdiger in beine Urme liefern.

Der Kurft gefteht es ju. Man tragt Balforen In ihres Baters Saus. Rach langer Mübe Schleicht wieder fich das fast erloschne Leben Durch die entnervten welfen Glieder bin. Sie fühlt fich wieder felbst; doch sie von neuem Langfamer nur zu tödten, macht zugleich Bewußtsenn ibres Ungludes auf mit ibr. Die? ruft fie aus, und ringt die garten Sande, Du, der du mich, den ich so gartlich liebe, Dir foll die hoffnung beiner ftillen Geufger. Der reinsten Treue Lohn, entriffen werden? Ich, die ich dein zu senn mein einzig Glück. Mein Leben nannt', ich, beiner Geelen Salfte, Soll, bir geraubt, in fremden Armen leben? D nein! eh' foll dieß Auge, bas nur dich Bu febn liebet, fich auf ewig schließen! So jammerte die Arme Tag und Nacht, Sich felbst verzehrend, bis ein tobend Rieber Sie niederwarf, und nah dem Tode brachte.

Es wird bekannt; man flagt sie überall; Selbst der Tyrann erzittert vor der Botschaft. Indessen schaft Gefahr und Angst des Alten Erfindsamkeit, und, sicher seiner Kunst, Spricht er zufriednen Muth der Tochter ein; Indem ein Trank, ein Bunder seiner Kunst, Des Kiebers Buth und die Gefahr des Todes

In einen Schlaf, der auf gewiffe Zeit Bom Tod ihr nur die Miene gibt, verwandelt.

Drauf eilt er voll verstelltem Schmerz, mit Afche Das haupt bestreut, und mit zerrist'nen Rleidern, Balforens Tod dem Sultan anzuzeigen:
Der Fürst, der menschlich nie gefühlt, vernahm Mehr zurnend als gerührt die Trauerpost.
Drauf sprach er: weil in allen meinen Reichen Schon ruchtbar nard, wozu ich sie bestimmte, Soll man der Braut die gleiche Chr' erweisen, Die der Gemablin widerfahren ware.
Ihr Leichnam werd' ins schwarze haus gebracht!

Dieß fcmarge Saus war, feit uralten Beiten, Ein königlicher Dom, aus ichwarzem Marmor Gebaut mit grauenvoller Pract. Bierber Trägt man, fobald der lette Athem fie Berlaffen bat, die berrichenden Ralifen Und mas jum foniglichen Saufe Gebort, um Mitternacht, mit ftillem Trauerpompe. Dann werden fie vom erften Urat gefalbet, Und auf Porpbyr in ibren Reihn gelegt. Der Tod und ew'ge Nacht berricht in den Wänden Der einsamen erhabenen Gewölbe: Doch gittert um die glangend ichwargen Pfeiler Der blaulich weiße Schein von taufend Lampen. Rein Sterblicher, felbit der Ralife nicht, Darf diefes Tempels beil'ge Nacht besuchen, Dem erften Urgt allein bleibt biefes Recht; Bon bundert mobl bewehrten Mobren wird Der bundert Thore Eingang ftets bewacht.

hieher ward helims Tochter auch getragen.

"Doch wie? fo fragt man, warum wird und nichts Bon ihm gefagt, der fie fo innig liebte? Richts von Abdallah? wußt' er nicht fein Unglud? Konnt' ihm Balforens Tod verborgen bleiben ?" Er war entfernt, als fie der Kurft berief. Doch hört er faum des Baters Schluß, fo eilt, Bom Schmerz gespornt, er nach der Sauptstadt bin. Die erfte Beitung ift Balforens Tob. Er bort fie felbst aus helims Mund. Der Urme! Die tödtend war fein Schmerg! Wie unbeschreiblich! Rein Schrechild, war's auch von der Schwermuth felbit In einer bangen Mitternacht geträumt. Drudt feinen Jammer aus. Gein fühlend Berg Erliegt darunter, droht vor Angst zu brechen. Doch helim, den des Ausgangs hoffnung fichert. Gibt von dem Trank, durch den Balforens Rieber Sich in wohlthat'gem Schlaf verlor, auch ihm; Rur fagt er ihm von feiner Wirfung nichts. Man glaubt den Prinzen todt. Das gange Reich Weint die verschwundne hoffnung feines Gludes; Selbst den Tyrannen ruhrt der neue Schlag, Go ichnell dem erften folgend. Troftlos flagt Den treuften Freund, den Bruder, Ibrahim; Die Burg erschallt von jammerndem Gebeul, Und der entschlafne Pring wird, ftill beweint, Um Mitternacht ins ichwarze Saus getragen.

Jest fommt die Zeit, da sich des Schlaftrunks Kraft Berliert. Balfora wacht zuerst und staunt, (War ihr die List des Vaters gleich bekannt) In diesen furchtbaren Gewölben sich So einsam wieder findend, bebt sich dann und sieht mit sußem Schrecken den Geliebten In fanftem Schlaf an ihrer Seite liegen. Halb zaghaft tüstet sie den blassen Mund, und mit Entzücken fühlt ihr Mund auf seinen Leisathmenden und immer wärmern Lippen Des Lebens Wiedersehr. Die Holde legt Sich neben ihn, auf sein Erwachen harrend. Schon schlägt an ihrer Brust sein Herz, sein Mund Bebt unter ihren Küssen. Freudig schauernd Fährt sie zurück und lehnt, in kleiner Ferne, Sein erstes Staunen heimlich anzusehn, Sich an die Seiten eines Pfeilers an.

Wie wird mir, ruft Abdallah, halb erwachend. Mit ichwachem Laut, vor dem er felbst erschricht: So bin ich noch! wo bin ich? welcher Tempel? Beld ftiller Glang? - Die? feh' ich, oder trügt Ein füßer Traum mein angitlich liebend Berg? Geh' ich nicht hier Balfora mir gur Geiten? Ja, ja, fie ift's, die Göttliche, fie ift's! Dief find des Paradiefes ftille Grotten, Und dieß ber Schatten des geliebten Madchens Go ruft er, außer fich, die Urme gegen fie Berbreitend, aus; und, langer fich nicht haltend, Rliegt fie, indem die fuße Freudentbrane Mus ihrem Mug' auf feine Bange ftromt, Mit offnem Urm in feine offnen Urme. D Bonne, unbeschreiblich, wie ber Schmerz Mit dem sie dich, du Simmelsluft, erkauften! Mit welchen Ballungen des treuen Bergens Sant er an ihren Mund, fant fie In fanfter Ohnmacht bin an feine Bruft!

Euch himmlische, euch namenlose Freuben, Euch fennt und fühlt die reine Liebe nur; Kein Dichter schilbert euch, und hätt' er gleich Im vollsten Ueberschwang euch selbst erfahren. Balfora sagt ihm jeht, sobald die Freude Ihn hören läßt, wie sie hieher gekommen, Des Königs Vorsah, den verstellten Tod, Und die Ersindungen des treuen Vaters. Indes vergaßen sie, noch von der Wonne Des Wiederschens trunken, dran zu denken, Wie sie aus diesem öden Todestempel Sich retten wollten, und das Grauen selbst, hatt' in Balsorens Armen für Abdallah Was Festlicher's als helle Paradiese, Und mischte Schauer in Entzückungen.

Doch der Erhalter ihrer Liebe hatte Für dieses auch gesorgt, und einen Weg, Sie unentdeckt durch die bewachten Thore Heraus zu führen, glücklich ausgesonnen. Der Vollmond naht' herbei. Nun ging im Volke Seit grauer Zeit die allgemeine Sage, Daß, die der Tod dem Fürstenhause raubt, Am nächsten vollen Mond um Mitternacht, In glänzender unsterblicher Gestalt, Aus einer von den Pforten gegen Morgen Hervorgehn und zum Paradiese wallen. Man nannte drum die Pforte insgemein Das Thor zum Paradies. Und diese Sage Half unserm Paar aus dem verhaßten Kerker.

Der Beife, beffen fteter Aus: und Eingang Ins schwarze haus gang unverdächtig war,

Beil er die Leichen balfamiren sollte, Sorgt' vor dem Tag, auf den der Bollmond folgte, Kür alles, was sie zur Verkleidung brauchten. Ein langes Kleid von glänzend weisem Sindon Legt er um ihren Leib, darüber wallt Bon himmelblauer persian'scher Seide Ein niedersließendes Gewand, die Schleppe Aus einem Silberstück friecht auf dem Boden Hollschimmernd nach. Ein Mortenkranz durchschlingt Abdallens Haar, und um Balforens Stirne Blühn lieblich duftend stolze volle Rosen. Ihr siegendes Gewand haucht Specereien Und Indische Gerüche von sich aus, Und balfamt weit und breit Gegend ein.

Sie fommt, die frobe Racht. Es eilt erfeufat Der Mond, der gern der Liebe Beg beleuchtet, In vollem Glang berauf; ber weise Bater Eröffnet ftill bas Thor jum Paradiefe. Sie gehn beraud. Ihr festliches Bewand, Bom Mond beglangt, ftrahlt feinen ftolgen Schimmer Weit von fich aus, ambrofifche Berüche Verrathen ftracks die himmlische Erscheinung Den Bachtern, die, vor ihrem Glang erstarrend, Sie fur die Beifter der Berftorbnen halten. Gie fallen gitternd auf ihr Antlig bin, Bis die Unfterblichen, burch fie hinmandelnd, Dem langfam fubnen Blid entgangen find. Runmehr fommt Belim von der andern Seite. Und führet fie, umschattet von der Racht, In ein verlaff'nes Thal des Berges Rhafan, Wo die Gefundheit in den reinern Luften.

Und auf den frauterreichen Sügeln wohnte. 3bm hatte der Ralife, den er einft Auf biefen Höhn von einer Krantheit heilte, Die ganze Flur zum Eigenthum geschenkt.

Kaum trat ber Tag aus seinen goldnen Pforten, So eilten schon die Bächter, die Erscheinung Dem Hofe kund zu thun; doch niemand war, Der dem Berichte glaubt; ihn hielt ein jeder Für ein Gedicht, womit dem Hof gewöhnlich Um einen kleinen Lohn geschmeichelt wurde.

Indeß gelangt mit den geliebten Rindern Der weise Greis auf Rhafan glüdlich an. Sier ichloß die Ginfamteit fie von der Welt In felige vergnügte Thaler ein. Sier, Liebe, ichenftest du dem besten Paar In filler Ruh' die Fulle beiner Bonne. Abdallah, welch ein göttlich Glück war deines! Dir blubt Balfora, dir entwickelt fich Ihr iconer Geift; ihr unbeflectes Berg, Mit allem Reis der anmuthevollen Unichuld, Mit aller Pracht der jugendlichen Schönheit, Mit allen Simmeln voller Luft, ift bein. Go wie ihr euer beitres Leben lebtet, Go lebten, in der Beit der erften Lenge, Un Ladons Strand die guten Sirten, die Den Grazien und ihren Böglingen Mein Gefner fingt. Ihr war't, mas nicht zu fenn Muf ihrem Thron die Konige beseufgen, Was alle munfchen, wenige nur fennen, Und der nur fabig ift, den die Ratur

Sanft und gefühlvoll fcuf, ihr waret gludlich Und euers Gludes werth! —

Indeß starb der Tyrann, und Ibrahim, Der Völfer Luft, bestieg den Thron, wozu Des Bruders allgemein geglaubter Tod, Biewohl er junger war, das Recht ihm gab; Und, im Genuß der neuen goldnen Zeiten, Bergaß das Land der vor'gen Thränen ganz.

Einst da der neue Gultan auf der Jaad Bon feinen Leuten fich verloren batte. Kührt' ihn der Zufall, oder mar es nicht Dielmehr ein auter Genius? unvermerft Bis an bes Berges Rhafans Rug. Er folgt Dem Kluß, der ihn durch anmuthevolle Thaler. Die ringsum in der Abendsonne glangen, Bu einer Reihe ftiller Gutten führt. Er eilt bingu. Doch, benft euch fein Erstaunen. Da er im Schatten eines Mandelbaums Balforen mit Abdallah figen fiebt! Raum magt er's dem entzudten Blid zu glauben. Bis er gulent des Bruders Stimm' und Bildung, 2113 wie erwacht aus einem Traum, erfennt, Und freudenvoll in feine Urme finft. "Go feb' ich euch, die ich fo lang beweint, Ihr gartlichen Gefpielen meiner Jugend! Wird mir die größte Freude meines Lebens, Abdallen in Balfora's Arm gu fehn? Beld ein Gefdid, welch eine Gunft der Gottheit Sat euch jurud in diese Belt geführt?"

Sie fagten ihm, was helim ihm, die Wonne Des Wiedersehens zu erhöhn, verschwiegen;

Den ganzen Labbrinth der Fügungen, Durch die das Schickfal fie zum Ziel geleitet, Das Angedenken der vergeffenen Schmerzen Wird allen neu, und mifcht fich in die Freude.

Kaum hatte Ibrahim, des Hofs vergessend, 3mei Tag' in ihrer neidenswerthen Einfalt Das zärtliche geliebte Paar genossen, Als der Gedank' ihm kommt, dem altern Bruder Das Neich, das ihm gebührte, abzutreten, Und da Abdallah unbeweglich dessen Gich weigert, ihm zum wenigsten davon Die Hälfte auszudringen. Doch vergebens War alles, was er sagte, bat und slehte. Abdallah fund nichts neidenswerth an Kronen, Und sichre Freiheit an des Gatten Seite, Fern von der Welt, im Schoof der Nuhe, war Des Glückes Gipfel in Balsorens Augen. Sie zeigten dem Kalisen, von der Spisse Des fruchtbarn Khakans, ihrer Thäler Glück.

"Die ganze Flur war, eh' wir sie bewohnten, So sprachen sie, nur eine schone Wildniß; Sieh', welche Zier ihr unser Fleiß gegeben! Sieh', wie die Anger lachen, wie die Wiesen Bon dichtem blumenvollem Grase stroßen, Und von der lüft'gen Ceder überschattet Der Delbaum und die jugendliche Palme In stolzen Ordnungen die Hügel fronen. Hör' das Geblöd von ungezählten Heerden Sich durch die Thäler hundertfältig brechen. Sieh', wie, den Hirten unschuldsvoll entstiehend, Die Schäferinnen an den Bächen weiden.

Wie lieblich ift die ungefünstelte Natur, wie rein ihr unerkanntes Glück! Wie follten wir mit dem Geräusch des Hofes Die Hütten, wo die Liebe wohnt, verwechseln? Wie thöricht würden wir dem Land entstiehn, Um Schmeichlern und langweiligem Gepränge Des wahren Lebens Freuden aufzuopfern? Wie schlecht vertauschten wir um Sängerinnen Den Waldgesang der freien Nachtigallen?" So sprachen sie in ihrem Glück gesättigt.

Voll stiller Bunsche kehrt ber kluge fürst Aus ihrem Arm in seinen goldnen Kerker Und eilet jeden langerseufzten Mai Jurück in die Elysischen Gesilde, Bei seinen Lieben wieder aufzuleben. Balfora und ihr Freund genossen bis Ins höchste Alter ihres stillen Glücks Und sahn die Ebenbilder ihrer Tugend In edeln Kindern lieblich um sich blühn. Noch jest wünscht man in Khakans Gegenden Den Liebenden, sie recht beglückt zu wünschen: Seyd glücklich wie Abdallah und Balfora!

## Bemin und Gulindy.

D Göttin Liebe! Ronigin ber Beifter, Was find wir, wenn nicht du des Lebens Werth Und fühlen lehrst? Du bist's, die unfre Triebe, Die Winde, die und wie die Welt befeelen, In fuße harmonien wiegt. Wie ichmachtet Das leere Berg, bis du dich drein ergießest? Die rufen dich die nie entschlafnen Stimmen Der ew'gen angeschaffnen Triebe ber ? Sanfttonend, gleich dem schwachen Laut ber Seufzer. Die einer unerfahrnen Schaferin Den jungen fehnfuchtevollen Bufen beben. D du, mit beiner lachelnden Befpielin, Der Unichuld, lebreft und ein bimmlifc Leben! Ihr, die ihr lebt, o fegnet euer Schickfal, Umarmt euch gartlicher und danft's der Liebe. Dankt's ihr nur, daß ihr lebt. Der Menschenfeind, Der Unempfindliche, ber Bofe, dem der Simmel In feinem Born ein liebend Berg verfagt: Er lebet nicht! Bergnugen, Bonn', Entzudung. Sind ihm, dem Ungludfel'gen, leere Tone. Doch daß ihr ftarfer fühlt, wie unentbehrlich

Die Lieb' und ift, die angeschaffne Sehnsucht Nach Luft und Ruh' in unfrer Bruft zu stillen, So höret, was von Zemin und Gulindy Ein Dichter aus Arabien erzählt!

Bor grauer undenkbarer Beit beherrichte Gin auter Beift, des bochften Gottes Liebling, Die Elementengeister (Firnag nennen ihn Arabiens Dichter), Luft und Erd' und Meer Beborchten ihm mit ihrem geift'gen Bolfe, Den Gnomen, Nomphen, Sploben und Splobiden. Durch einen innern Sang jog diefen Geift Die Menschbeit an; por allen übrigen Geschlechtern war er Abams Rindern hold, Und, ihnen wohlzuthun, fein frundliches Geichäfte. Rindern, die nur erft zu athmen Begannen, gab er geift'ge Suter ju, Die ungesehn um ihre Saupter ichwebten, Und vieler pflegt' er felbft, in beren Bugen Gr eines edlern Ginnes und der bobern Bestimmung Spuren fand. Er bildete Des funft'gen Dichters Berg, ber feinen Brubern Den hoben Reiz ber Tugend fingen follte; Sorgfältig macht' er fur bie junge Schone, Bei ber fich Bartlichfeit mit Leichtsinn paarte, Und rettete, noch auf dem jaben Rand Des Abgrunds, oft des feur'gen Junglings Unfdulb.

Vor allen aber, die er liebte, waren Ihm Zemin und Gulindy an fein herz

Gebunden, beide Konigskinder, jedes Die hoffnung eines Bolfes, beffen Rleiß Des glücklichen Arabiens Kluren baute. -.Wer über andre berrichen foll (fprach Kirnag) .Muß felbit ber Befte fenn, und wer fich felbit Dicht gludlich fuhlt, wie follt' er andrer Blud .Bu Bergen nehmen ? Ja - fo fuhr er fort, Mus einer goldnen Bolt' auf feine beiden Erfornen Lieblinge die Strahlenaugen Mit Bohlgefallen beftend, - bich, mein Bemin. Dich foll fein Abamsfind an Tugend, bich Un Liebensmurdigfeit, Gulindo, feine Bon Evens iconften Tochtern übertreffen! Und euch fo glucklich, als ein Rind des Staubes Es werden fann, ju machen, und, burch euch Auf Mpriaden Glud und Lebensfreude gu Berbreiten, foll die fconfte Liebe Die gange Rulle ihrer Geligfeiten Auf euch ergießen! Blüdlich follt' ihr fenn, Die noch fein liebend Vaar auf Erden mar!

So fprach der Geist, und nun vernehmet, welch Ein Mittel, seinen Vorsatz auszusühren, Ihm seine Weisheit zeigte. Zemin wurde, Von Kindheit an, der weiblichen Umarmung Entriffen, und von aller Frauen Anblick Geschieden. Seiner Mutter selbst war, ihn Zu sehen, nicht erlaubt. So weit vom Hof Entsfernt als möglich, ward er, durch Vermittlung Des Geisterkönigs, in der Stille eines Einsiedlerischen Waldes auferzogen. Hier wuchs und stärfte sich durch Uebungen

Gein Leib, entfaltete an beinem Bufen. Matur, fich fein Gefühl, und nabrte Durch Unterricht mit Bahrheit fich fein Beift. Von weiser Lehrer Lipven floß fie rein Ihm zu, und lieblich, ohne Schaum und Sefen. Sier lernt' er, wie der Mensch, für etwas mehr Alls diefes Erdelebens Blud geboren. Den Emigfeiten lebt; bier lebrt die Rlugbeit (Nicht jene falschberühmte, die jest berrschet) Die edle Runft ibn, Bolfer zu beglücken. Man zeigt ibm frub (die Beisheit liebt die Jugend) Der Runfte Werth und großer Beifter Burde. 3mei Beife, die mit himmlischen Befangen Sich Nymphen oft im Sain zu Borern machten, Liebt' er vor andern, und ergonte fich Beim froben Mahl und bei ber Becher Rofen Un ihren Symnen, die der Selden Thaten Und ihren Nachruhm in die Lever fangen.

So ward der Geist gebildet, welcher einst Ein zahlreich Volt und sich beglücken follte. Der Leib, des Geistes Wertzeug, ward zugleich, Durch tausend Uebungen, geformt, gehörtet. Ihm wichen bald die trefflichsten Gespielen. Ein hoher Geist, in jeder Miene sichtbar, Ein Wesen, das beim ersten Blick den Helben, Den Menschensreund, den tapfern, edeln, guten, Großberz'gen Menschen (der nur ist ein Held!) Verfündiget, beseelte was er that. So muchs und blübt' er unter Firnaz Augen, Bis sechzehn Sommer hingestossen waren.

Bom unfrigen verschieden und, für uns Mit jedem Neiz begabt, erschaffen sev. Wer ihn umgab, war ernstlich angewiesen, In diesem Punkt unwissend ihn zu lassen. Auch hört er niemals von der Freunde Lippen Noch von der Lever, die gern Liebe tönt, Die Seligkeit der Liebenden. Sein Herz Beruhigte sich immer noch im Arme Des edeln Sittim, den er, ihm an Tugend Und an Gestalt den ähnlichsten, vor andern Jum Freunde sich zu lieben pflegen, liebte.

Indeß nun Zenim, mit der schönften Hälfte Der Menscheit unbekannt, einsiedlerisch Im Schooß der Weisheit wuchs, ward ihm Gulindy Von Firnaz selbst forgsältig zugebildet. Auf sein Verordnen wurde auch von ihr Der Männer Anblick stets entfernt. Sie lebte Ihr erstes Pflanzenalter unter Spielen, Mit rosenzleichen jugenblichen Mädchen, In einem einsamen Palast, den Firnaz für sie erbauen ließ, in Unschuld hin. So waren kaum acht Jahr' in ihrer Mutter Umarmungen vorbeigestohn, als Firnaz Sie heimlich stahl, da sie mit ihrer Sirma (So hieß von ihren Freundinnen die schönste) In einem Labprinth des Gartens irrte.

Er brachte fie, auf einer Silberwolfe, In eine Infel, bie, dem Blid der Schiffer Berborgen, unter ew'gen Wolfen ruht. 3wolf Nymphen, schöner als die Morgenrothe, Begrußten fie an bem beglückten Ufer, Und führten fie durch lange Mortenreihen In einen glanzenden Palaft, wo Firnaz Sich oft verbarg, wenn ihn ber Menschen Unart Undankbare zu lieben mude machte.

Sier blubte, wie der Mai befrangt mit Rofen Vor andern Monaten, Gulindn auf, Sich unbewußt die Nomphen übertreffend. Die wallt' ihr junges Berg, von andern Trieben Alls von Empfindungen ber reinen Unschuld Der Beift, der ihr in weiblicher Bestalt. Minerven gleich, ftets gegenwärtig war, Bergaß fein Mittel, ihren fauften Bufen Der Liebe, die fie einft empfinden follte, Porauszuweihn. Oft führt er fie und Girma, Beim Sanberichein des Monds, in fille Thaler, Und spielt ihr auf der goldnen Cither Lieder, Bon der Geburt der Geele, von der Schönheit Der feligen Natur, und ihrer Unschuld, Und von der Gugigfeit der beil'gen Freundschaft. Dann floß das gange weiche Berg des Maddens In himmlische zufriedne Barmonien; Dft perlten die Empfindungen der Geele In ftillen Thränen von den Rosenwangen. Dann fdmiegte fie fich fauft an ihre Girma, Und fühlt in ihrem Urm die Freude doppelt, Und traumt' in ihrer jugendlichen Ginfalt Richts von noch bobern Freuden. Denn es nahm Die Freundschaft noch in ihrem freien Bergen Der Liebe Plat, und alle ihre Buniche, Und ihre gartlichften Berigngen waren

Für Sirma nur. Der strebt sie zu gefallen; In ihren Mienen sucht sie öfters furchtsam Die holden Zeichen der Zufriedenheit. Sie zittert angstlich, wenn sie Sirma blasser Zu sehen glaubt als sie gewöhnlich ist, Und jede kleine Freude wird mit ihr Getheilt, und lieblicher, so wie das Licht Vom Widerschein, von ihr zurück empfangen.

Indessen naht, gleich einem klaren Bach, Der, kaum ein Quell, aus Marmorklippen sprudelnd, Durch Blumen floß, und nun mit andern Bächen Berstärkt, sich schwellt und eilt ein Strom zu werden, Die Zeit der vollen Jugendblüth' heran. Die Wünsche wachsen nun mit ihrem Busen Zugleich, und oft, wenn sie allein ist, fühlt Sie wundernd in sich selbst ein großes Leeres, Und eine Sehnsuch, die der Freundin Kuß Nicht stillen kann. Oft wenn sie durch den Hain In Schatten irrt, voll angenehmer Schwermuth, Bricht unvermuthet ein geheimer Seufzer Hervor, und wird in ihrem Mund zur Rede.

"Bie wird mir? welche neue Rübrungen? Was fühlest du, Gulindn, welche Seufzer? Was will dieß Schauern, diese Bänglichkeit, Die ohne Ursach' dich so ofte ergreift? Was heben dich, mein Herz, für leise Wünsche, Wenn du in Sirma's Arme zärtlich sinkst? Ich such' in ihrem Blick, ob sie mich liebt, Und sinde nicht dieß Feuer, das ich suche. Ihr ruhig Aug' ist matt und wenig sagend, Und ihren Küssen scheinet was zu sehlen.

Warum, so oft die Saiten Firnaz rübrt, Zerschmilzt im Busen mir das Herz, und fühlt Ich weiß nicht was, verliert in dämmernde Gesichte sich und füße Träumerei? Sonst war es nicht so! warum jeht? was ist Das Unaussprechliche, das in mir klopft, Wenn ich, im Mondschein, einsam, den Gesang Der Nachtigall im dunkeln Busch behorche? Sie scheint zu klagen, — ich empfind' ihr Leid, Mein Blut quillt wärmer durch die Adern hin, Mir ist als sollt' ich mit ihr klagen, und Doch weiß ich nicht, warum ich klagen soll."

Co fpricht fie laut, und wundert fich, da fie Sich fprechen bort. Gest nabt fie einem Brunnen. Budt fich berab auf feine glatte Klut Und stutt, und fieht, begierig und erstaunt, Bum erstenmal ihr unbefanntes Bild. Wie? ruft fie, welche liebliche Geftalt! Sieht aus der Rlut mir eine Nomph' entgegen? Wie glangt ihr Auge! wie erblaßt die Rofe Vor ihrer Wangen füßer Röthe! welch Ein zaubrisch Lächeln wallt um ihre Lippen! Doch wie? Dieß Bafferbild regt fich mit mir, Weicht, wenn ich weiche, nabt sich wenn ich nabe, Und ift, wenn ich's umarmen will, verschwunden. Wes ift dies Bild? wie wenn es meines ware? Ja, ja, so malen sich die Blumen bier, Co budt fich der Jasminftrauch in die Wellen. Es ift mein Bild, in meinen Augen ftrablt Dieß Keuer, meinen Mund umfließt dieß Ladeln; 3ch feb' es, Girma bat mir nicht geschmeichelt.

Allein für wen find alle diese Reize? Wem bluben diese Bangen? dieser Mund Wem ift er schon? Vergeblich? - - Jene Rose Winft mir, an meiner Bruft zu blühn, und fühlend Mir fuße Balfamwirbel zuzuathmen. Bem aber winken diese Rosenwangen? Wem schmuckte bich, Gulindy, die Natur So reizend aus, daß du dir felbft gefällft? D mare boch ein Wefen mir geschaffen, Das frart und gartlich fühlte, deffen Bunfche Den Bunichen diefer Bruft antworteten ! 3war liebt mich Sirma, gartlicher vielleicht Als andre Freundinnen, doch meinem Durft Nach Liebe nicht genug. D Firnag, fprich, Ift in ber Schöpfung gangem Umfreis benn Rein Berg, bas mir entgegen folägt, und mich Go lieben konnte, wie ich's lieben wollte? Rein Wefen, das mich fucht, und, fanden wir Und endlich, fo in meine Arme fante, Wie ich an feine Bruft? D war's für mich. Und nur fur mich allein, erschaffen! Kennte Rein Glud als mich zu lieben, mir zu leben; Wie ich ihm leben wurde, ihm allein! Wie wollt' ich, von der Morgenroth' erweckt, Um frifden Bach die fconften Blumen lefen, Dein Saar, du Liebenswürdige, ju fcmuden! Wie wollt' ich, am Granatbaum neben bir Belagert, in die Bette mit der Nachtigall, Dir unermudet meine Liebe fingen! Wie wollten wir ein bimmlifch Leben leben! Doch welche eitle thorichte Begierden!

Gulindy, mas verlangst du? mas gebricht In diesem stillen Sis des Friedens dir? Bist du nicht glücklich unter Firnaz Flügeln? Warum denn schwindet dir die heitre Freude Der Kindheit, die noch feine Wünsche kannte? Warum vermehrt sogar der Lenz, der sonst So süber Freuden Quelle mar, jest nur Den schmerzlichsuben namenlosen Drang?

So sprach sie mit sich selbst, in schöner Unruh', Indem durch des Instinctes Macht die Liebe Sie zu dem unbekannten Jüngling zog, Dem Sompathie und Schickfal sie bestimmte. Stillläckelnd hörte sie der Geister König, In einer naben Wolke, hochvergnügt Daß jede Regung ihres jungen Herzens Unwissend sich in seinen Anschlag fügte.

Indes war Zemins Brust von gleichen Wünschen Noch mehr empört, und seine Stirne glich Dem Sommertag, den nach dem schönsten Morgen Gewölf und graue Regen überziehn. Er ist nicht mehr das Vild des muntern Scherzes, Er sucht die Einsamseit, er slieht den Freund, Er slicht in öbe lichtberaubte Wälder. Das neue Grün, das Lachen junger Fluren Verdrießt ihn jest: sie sollten traurig sevn, Und seiner Seele düstre Farben tragen. So ward ein ganzes sinstres Jahr bereits Verträumt. Iwar liebt er seinen Sittim, Noch wie zuvor, noch leidenschaftlicher Sogar; allein sein unbefriedigt Herz Verlangt noch mehr, verlangt mit Ungestüm

Mehr als des Freundes Liebe geben kann. Oft sinnt er nach, und qualt sich zu ergründen, Wie die Bewegungen in ihm entstanden, Die ihm die Ruhe raubten, und verfolgt Den neuen Trieb durch alle Labprinthe Des sich selbst unergründlichen Gemüthes.

Einst ging er vor des Morgenrothes Anbruch Im Garten des Palasts allein umber. Die Dammerung, die allgemeine Stille, Der Flor, der noch die Reize der Natur Berhullte, alles stimmt' zu seiner Schwermuth. Er irrte lang gedankenvoll umber, Und brach zulest in diese Neden aus:

Rein! nicht vergebens pochen diese Triebe Go ftarf in mir; vielleicht weiffagen fie Mir noch ein unbefanntes größres Blud. Die beftig munich' ich oft noch mehr von Sittim Beliebt zu fenn? Ich eil' ihn zu umarmen, Und taufend Bartlichkeiten, die ich fühle, In feinen Bufen auszuschütten. Aber faum Erblich' ich ibn, fo wird mein Berg verfteint. Rein, Gitfim ift es nicht, dem diese Triebe Bestimmt find, lieb' ich ihn gleich mehr als alle. Wem find fie alfo? Uch! Bielleicht fo zwecklos Und eitel wie der Eraumenden Entichluffe, Die Bolfenbilder, die der Oft gerwehet. Doch die Natur, wo schafft fie was vergebens? Sie, deren Werfe mir der weise Mirga Boll Richtigfeit, voll harmonien zeigte, Wird fie umfonft ins Berg gufunft'ger Götter Mumacht'ge Bunfche fenten? - Rein, gewiß!

Und bennoch, mare dieß, marum ift Sittim Bon diefem Unmuth, der mich peinigt, frei? Stets fist die Rub' auf feiner Stirn, er icheint Bon feinem ungeftillten Bunich gebrückt. find lebt mit fich und mir und aller Welt Im Frieden und vergnügt. Bin ich allein. Mur ich allein der nie Befriedigte. Der ftets begehrt, und, nie genug geliebt, Für eine Cebnfucht, die ihm felbst ein Rathfel ift. Den Gegenstand von allen Wefen fordert? D hatteft du, Ratur, ein fold Gefcovf, Wie meine Phantasie in Morgentraumen Sich oft erschafft, wenn sie die gange Schonbeit Der Schopfung in die menfchliche Geftalt Verschwendrisch gießt! Dann steht vor meinen Augen Ein bimmlisch Bild, als wie ein Gott. 3ch gebe Des Sommermorgens Glang bem blauen Auge. Der jungen Rose fanfte Glut den Bangen, Dem iconen Leib des Alabafters Weiße; 3ch feb' an feinem gartern Gliederbau Ein feiner Chenmaß, mehr Bierlichfeit, Und fanftre Rundung als an meinesaleichen: Geb' feine Blide, iconern Reuers voll Mls Sittims Blide, mir entgegen lacheln. Bang außer mir umarm' ich dann entzückt Dieß idone Richts; es ichmiegt fich fanfterrothend In meinen Urm, und bebt an meiner Bruft. D bimmlifche bezaubernde Geftalt, Bo find' ich dich? Bewohnest du vielleicht Ein beffer's Erdreich? Bift du eine Blume Des Paradieses? Höhrer Befen Liebling?

Bas fag' ich? - Rein! du bift dieselbige, Nach der ich oft in Mitternächten weinte! Bei beinem Unblick fdwiegen alle Buniche. Mus beinen Bliden ftromten Rub' und Wolluft Und nie empfundne Freuden in mein Berg. Du bift's, bich fuch' ich, meine Seufger fordern Dich, Göttliche! - D fage mir, Ratur! Wo haft du fie vor meinem Blick verichloffen? Bo fließt ber himmel, ben ihr Mug' erheitert? Erziehst du sie vielleicht an Rosensträuchen. Die rings um fie, von ihr beschämt, verblüben? D bringe fie dem Liebenden entgegen! Ihr, die ihr um fie scherat, o Weste, lisvelt Mir zu und ichwebt voran, wenn fie fich nabt! D leitet mich, ihr ichnellen Gilberbache. Bum holden Ort, wo fie an euerm Rand Auf garte Blumen hingegoffen ruht!

So rief er, und ihn hört vom Bipfel einer Ceder Der Geisterfürst, und malt ein Schattenbild Der göttlichen Gulindy unversehens Bor seine Augen hin; dem folgte Zemin Durch tausend Busche, bis es allgemach In einen leichten Nebel sanst zerstoß. Und dennoch eilt, mit Flügeln an den Füßen, Er immer noch, auf unbekannten Pfaden, Schwerathmend, dem geliebten Schatten nach, Und wähnt, er sehe bald den Saum von seinem Gewand, bald seinen Schleier durch die Busche flattern.

Jest ift es Zeit, fprach Firnag zu fich felbft, Die Herzen, die fich suchen, zu vereinen. 3hm foll Gulindy, deren Sbenbild

Er allenthalben nachflieht, unvermuthet Begegnen. — D wie werden beide zittern! Mit welcher Wolluft werd' ich aus den Wolfen Auf sie herunter sehn, wenn sie erstaunt Sich finden, fliehen wollen und doch bleiben, und thränenvoll sich kennen und umarmen.

Gleich schwang sich Firnag auf des Westwinds Kittig Der Begend zu, wo noch Gulindy schlief. Ihr war, von ihm gefandt, in Traumgestalten Des Jünglings Bild erschienen, wie er irrend In Sainen lief, als ob er einen Freund Mit gartlich ungeduld'ger Liebe fuchte. Gie fab ibn, und ein neuer fußer Schauer Erichüttert' ibre bochgeschwellte Bruft; Gie fühlte fich von innerer Gewalt Bu diesem bolden Bilde hingeriffen. Doch eben da der Fremdling fie entdecte, Sie staunend ansah, wie an sie geheftet, Dann ihr mit offnen Armen voll Entzudung Entgegen eilt', entfloh das Traumgeficht, Und, eh' fie ber Bestürzung und bem Schlummer Sich noch entwand, ward fie im Augenblid, Go ichnell wie ein Bedant' die Beit durcheilt, Bon Kirnag auf dieselbe Spur gebracht, Bo Bemin traurig ihren Schatten suchte.

Auf einmal wacht sie auf und sieht sich um, Und wundert sich, wie sie hieher gekommen. Allein, wie wird ihr, da sie Zemin sieht, Das Urbild bes geliebten Traumgesichtes, Der ihr entgegen kommt? Wie wird dem Jüngling, Als er die Göttliche, die er so lang Umfonst erseufzt', vor feinen Augen fieht! D, ihr Gefühl fpricht feine Junge aus. Nur Seelen fassen es, die die Natur Einander ewig zuerkannt, wenn sie Sich endlich finden, und im ersten Blick Einander ew'ge Liebe schwören.

Sie ftanden beide ftumm und unbeweglich, Und fabn entzucht fich an, boch folug Gulinde Sogleich mit holber Scham die Augen nieder, Da fie in Bemins Blid bas Reuer fab, Das fie gewünscht. D lebnte Thomson mir Mur diefesmal den feelenvollen Vinfel, Des Junglings tiefe Rührung abzuschildern, Alls er in ihrer aufgeblühten Jugend Der gangen Schopfung Reig verschwendet fah! Bas fur Empfindungen, mas fur Begeistrung Sog feine trunfne Geel' aus ihren Bliden? Lang' hielt die tiefe gitternde Bewundrung Das Bort gurud im halbgeschloff'nen Munde, Doch endlich brach die Liebe triumphirend Das ehrfurchtsvolle Schweigen; furchtiam nabernd Sprach er gu ihr: "D du, gu ber mein Berg In voller Sehnsucht wallt, wie nenn' ich bich? Mit welchen wurd'gen Namen gruß' ich dich, Unfterbliche, ber Schopfung iconfter Schmud! Rein, du bift nicht der Erde Schoof entsproffen, Der Simmel lacht aus beinen milben Mugen, Bor beinem Reiz verlischt des Frühlings Schimmer. Bas für Entzüdung fließt aus beinem Blid! Beld neues Leben, welche neue Seele Sauchst du mir ein! - Ja, ja, du bift's! Dich suchte Go lange icon in truben Mitternachten Mein febnend Berg; du bift's, dein bloger Anblich Bibt meiner Bruft des Lebens Freuden wieder, Die ich fo lang' entbehrt. D Göttliche, Wie lieb' ich bich? - Doch wie? Du weichft, bein Ange Rliebt meinen Blid und fieht fich zaghaft um. D fliebe nicht! Wie tonnt' ich ohne bich Nur einen Augenblick noch leben? Komm Bu dem, der außer dir nichts liebt noch munichet! Go fagt' er, und von beißer Sehnsucht gitternd, Gilt' er fie ju umarmen, da fie zweifelnd Und in Empfindungen verloren ftand. Gie batt' ihn oft, indem er fprach, mit Bunder Und gartlich furchtsam angeblicht; fein Unfebn Roll mannlich iconer Pract, der Mienen Abel. Die freie Stirn, die palmengleiche Lange, Gein blipend Auge, bas ihr feine Liche Beredter noch als feine Livven fagte, Dies alles zog ihr zärtlich Berg zu ihm. Gie bebt', unschuldig blod, als er voll Inbrunft Sie zu umarmen fam, und wollte flieben; Allein der Liebe ftartere Gewalt Sielt ihren Auß gurud, er naht fich ibr, Und beide gittern. D wie flopft' ihr jest Das Berg, wie schmiegte fie fich in fich felbft, Da er den Urm um ihren Rofenbals Sanftichauernd mand! In unaussprechlichen Entzückungen zerfloffen ihre Augen, Da jedes feine eigenften Befühle Im andern las. Das holde Madden fant, Der neuen Luft zu ichwach, in füßer Ohnmacht

In feinen Arm. Die Liebe felber ftieg Aus ihrem himmelstreis berab und fah Mit Kirnag aus agurnen Wolfen, fegnend Die beiligen Umarmungen ber erften Unichulb'gen Liebe. Reftarblumen Entquollen, um fie ber, bem Boben, und Ein allgemeines Lächeln floß ums Antlig Der fröhlichern Ratur. - Gest wollten fie. Da fich die Seelen aus bem erften Taumel Der gränzenlosen Kreuden wieder fühlten, Einander frei und gartlich fich erflaren, Als sie ein plöglich blendend weißes Licht, Der Sonne gleich, mit lichtgefärbten Wolfen Umfaßt, erschreckt. In himmlischer Gestalt Trat Kirnag aus dem hingefloff'nen Glange Bervor, und fprach mit gottlich milbem Unblick:

Ihr Glüdlichen, die ihr der Liebe folgsam
In Freuden schwimmt, die euch unsterblich machen,
Seht, Kinder, hier den Schöpfer euers Glüdes.
Daß ihr euch mehr als andre lieben könnet,
Daß euern zärtlichen Umarmungen
Die Seligkeit der Himmlischen entsprießt,
Dieß ist mein Werk. Ihr waret vom Geschick
Einander zugedacht; ihr folltet lieben.
Ihr fühltet euch einander unentbehrlich;
Die Stimme der Natur, die mein Bemühn
Bernehmlicher gemacht, rief euch zusammen.
Nun, meine Kinder, habt ihr euch gefunden,
Und eures fünst'gen Lebens schönste Pflicht
Und süßestes Geschäft ist, euch zu lieben.
Seph selig! mischet eure Tugenden!

Der Muth, das Reuer, bas aus beiner Bruft Beroifch athmet, tempre fich, o Bemin, Bu diefer fanften himmelsmilde, die Dir aus Gulindn's blauem Auge lächelt. Und du, zephor'iche Blume, blube ficher. Don Bemins Liebe por der Sturme Meid Und vor des durren Mittags Glut bewahret! Der Liebe iconfte Frucht, die Menschenhuld. Lehr' euch auf biefe, beren Wohl bas Schickfal Euch anbefahl, die Ausfluff' eures Gludes Mit edler Bartlichkeit berabzuleiten. Die Tugend, der ich eure weichen Triebe. Noch eh' ihr euch recht fühltet, bildete. Sie, die an beiliger Liebe reinen Ruffen Befallen bat, mird nie von eurer Geite meiden, Und nun, fatt meiner, euer Schutgeift fenn. So fprach er, fegnete fie, und veridwand.

## Serena.

Serena mar die liebensmurdigfte Der Töchter ihres Landes, icon und gut; Co fcon, daß fie ju einer Liebesgottin Ein Alfamen zum Muffer nehmen fonnte; Co gut, daß jede Mutter ihren Tochtern Bum Borbild immer nur Gerenen gab. Beim erften Blid enthüllte Beift und Berg In ihren Augen fich, und jeder Bug Des lieblichen Gesichts war Burge einer Tugend. Gie mar die Bierde gludlicher Gefilde, Bo, eines großen Gutes Erbin, fie Des Lebens frühen Leng in Unschuld unter Der besten Mutter Augen froh verlebte, Und Ruffe, welche die Natur dem Freunde Bestimmt, unwiffend einer Freundin gab. Go ichwebte, einem jungen Engel abnlich. Der Jugend Morgenröthe über ihr Dahin, ach! ahnungslos, wie bald Des iconften Tages hoffnung ein zerftorendes Gemitter niederdonnern merde!

Serena, ohne sich gesell'gen Freuden Ganz zu entziehn, gesiel sich schon als Kind Mehr in der Einsamkeit, und schlich sich unvermerkt Davon, sobald die Freuden rauschend wurden. Dann war ihr liebster Aufenthalt Sin stilles Thal, ein dunkler Buchenwald, Wo, an der Musen Hand, ihr junger Geist Aus dieser schalen Welt sich in die Dichterwelten Der Tugend und der Freiheit stücktete, Dann unter einer selbstgewachsnen Laube Sich in Betrachtungen verlor; zuweilen Auf weichen Beilchen schlummernd, in Gesichten Des Himmels schönern Frühling sah, und dich, Von dem die Schönheit dieser Unterwelt Nur ein erstorbner bleicher Abglanz ist.

So lebte fie faum achtzehn Jahr' ein Leben, Das oft die Engel auf die Erde lockte, Als ploglich fich die schönfte Scene mandelt.

Ein Vater, welchem Ehrfurcht, Stolz und Geiz Und jene Denkart, die des Herzens Stimme Für Schwärmerei erklärt, das leiseste Gefühl der Menschlichkeit vorlängst geraubt, Iwang sie, sich selbst Jokasten Preis zu geben, Dem lasterhaft'sten Jüngling seiner Zeit, Berüchtigt, unerfahrner Mädchen Einfalt, Der Frauen Tugend und der Häuser Nuhe Mit glücklichem Erfolg bestürmt zu haben. Allein in Harpar Sinn gilt Stand und Neichthum Die ganze Schaar der armen Tugenden. Der treuen Mutter ernstes Widerstreben War so vergeblich, als der Tochter Jammern.

Ach! nicht der Thränenstrom der schönen Unschuld, Sogar die händeringende Berzweiflung, Die um den Tod als eine Wohlthat flehte, Erweichten den entmenschten Bater nicht! So wurde dann Serena (deren Arm Die Allmacht der Neligion allein Zurüchielt, sich das Leben nicht zu nehmen), So wurde sie, von allen Nedlichen Beflagt, ein Raub des sieggewohnten Lasters!

Jofafto, dem Gefes und Priefterfegen Das ungerechte Recht (bas fcanblichfte Von allen Unterdrückungsrechten) gab. Der Schönheit und der reinften Unschuld Bluthe Mit frevelhaftem Schwelgen zu entweihen. Ward bald genug der Reize überdruffig. Wovon der beste Theil an ihm verloren ging, Und febrt' aus feiner Gattin feufden Armen Muf ichnöder Phronen feilen Schoof gurud. Umfonst bemubt sie fich, durch Bartlichkeit. Durch wache Sorgfalt über ihre Pflichten. Durch Unterwerfung, ja durch Thranen oft, Das Berg bes Unempfindlichen ju andern. Der Reig, der ihn an Fremden bis zum Unfinn Bezauberte, verlor an feiner Gattin, bloß Durch diesen Ramen, alle Macht an ibm.

Wie unglückselig brachte nun Serena Des Lebens Morgen zu! In einer Zeit, Da alles Freude winkt, und ihre Seele, An eines edlern Freundes Seite glücklich, Gleich einer himmelsblume aufgeblübet ware, Verweint sie ihrer Jugend beste Kraft, Und ist für jede Freude todt. Der Tag In allem Glanz des Sommers ist ihr schwärzer Als Mitternächte; nichts als in der Einöd', Die an ihr Landhaus gränzt, die Einsamseit, Und des erseufzten Todes Bild, gibt ihr Ein linderndes tiessinniges Ergößen. Sie war zu edel, ihres Mannes Laster Und ihren Jammer andern zu entdecken; Der Schmerz, den und ein Freund zur Hälft' erleichtert, Drückt ihre Brust mit seiner ganzen Last.

Indeffen tam Arift in diefe Begend, Bo er ein Gut befaß, das an die Klur Jotaftens grangt': ein Jungling edlen Stammes, Den die Ratur mit ihren iconften Gaben Berichwendrisch ausgeschmudt. Der reinste Reru Der Wiffenschaften hatte feinen Beift Benahrt, die Belt und felbft der Sof Sein Berg nicht angestedt, nur seine Tugenb Verschönert und Gefälligfeit gelehrt. Es blist in feinem fenervollen Auge Bas Ueberwindendes, ein fanft Gemisch Bon Ernft und Majestat und milder Unmuth: Die Redlichkeit faß auf der freien Stirn. Und edler Unftand gierte, mas er that. Er hatte nie geliebt. Gein großes Berg Kand nur die Tugend icon, und, wie man faat, Bard diese von den Schönen feiner Beit Den Schäferinnen, die die Ginfalt fleidet, Den dichterischen Madchen, überlaffen.

Jolasto hatt' auf Schulen und auf Reisen Ihn einst gefannt. So wenig sie fich glichen,

Sucht' er doch seine reizende Gesellschaft, Und nöthigt' ihn mit sich an seine Tasel. Hier sah Arist zum erstenmal Serenen, So rührend wie die Tugend, wenn sie leidet: In ihrem Aug', obgleich sein heitres Licht Erloschen war, glänzt etwas Schmachtendes, Das mehr als alles Feuer reizen konnte. Ihr ganzes Antlis, jeder sanste Zug Schien wider Willen von Melancholie Umnebelt; und doch blieb die ächte Schönheit Auch im gewaltsamen Verblühen noch entzückend.

Aristen war der Nuhm von ihrer Tugend, Bon ihrer Schönheit und von ihrem Unglück Vorher bekannt. Allein wie tief getroffen Stand er, da er sie selber fah! Die Menge Der Regungen, die ihn auf einmal faßten, Entriß ihn fast sich selbst. Die Obermacht Der Tugend, die ihr ganzes Antliß bildet, Der matte Reiz, der nicht gefallen will und doch gefällt, ein Auge, das umsonst Verbergen will was ihre Seele leider, Wie rührt dieß alles sein empfindlich Herz! Oft muß sich ihr sein Auge schnell entziehen, um seine Wehmuth, stets bereit in Thränen In schmeizen, nicht zu deutlich sehn zu lassen.

Sie liefet, was für sie der Sdle fühlt, In seinem Auge, das mit stillen Klagen, Und Bliden, die zugleich sein großes Herz Und seine unglücksel'ge Lieb' entdecken, Sie innig rührt. Nie hattest du, Natur, Ein gleicher Paar an Zartlichkeit und Tugend Einander zugedacht; das Schickfal nie Inrannischer zwei Liebende getrennt.

Go febr Gerena auch fich felbit befitt. Verbirgt fich doch ihr fühlend Berg nicht gang: Ein balber Blid, der seinem Blid begegnet, Ift icon genug, fie wehmuthevoll zu machen. Arift verließ fie faum, fo brach fein Schmers. Run ungehemmt, in beiße Thranen aus. Er weinte lange, bis fich fein Gefühl In Klagen milbern fonnt': ach, rief er aus, Daß ich fie feben muß! o, mein Berhangniß, Warum mußt' ich fie febn? Bu fpat fie febn! Die Göttliche! - Der erfte Anblick bat Mit Klammengugen, die der Tod nicht löschet, Ihr himmlisch Bild in meine Bruft gegraben! Wer muß der fenn, der folde Reigungen Befitt und ihren boben Werth nicht fühlt? Bem haucht ihr Bild nicht eine beff're Geele, Richt Lieb' und Mitleid ein? - D fprich warum, Berhangniß! trennteft bu zwei gleiche Bergen Co graufam? Barum muß die iconfte Liebe. Die Liebe, die fonft meiner Tugenden Erhabenfte, mein Stolz gewesen mare, Gebt ein Verbrechen fenn, das mir die Vflicht Berbeut? - Die reinfte Liebe foll ich todten? Bie fann ich's? - wie? - Dich, göttliche Gerena, Richt lieben foll dich diefes Berg, worin Dein holdes Bild, mit jedem diefer Buge Der engelgleichen Unschuld, allen Raum Erfüllt, und alle Buniche zu fich reißet? Dein, meine Liebe tampft nicht mit der Pflicht.

Wie konnt' ein Trieb aus beinen Angen ftammen, Der beilig nicht und beiner würdig mare? -Ach, ewig will ich weinend um dich flagen. Dich lieben, und durch ode Bufteneien Dich rufen - Doch wohin verirrft du dich. Mein banges herz? was flag' ich fo vergebens? Rann meine Leidenschaft, so rein fie ift. Das Elend diefer Ungludfel'gen lindern? Ach, alle meine Thranen, alle Qualen Der Seele, die, nur fie begludt zu feben. Den fürchterlichsten Tod, das bangfte Leben Richt icheute, find umfonft; ein leichter Wind Berftreut fie, wie die unerhörten Alagen Des Innglings, der auf der Geliebten Grabmal Starr wie ein Marmor fteht, dann bebt und weinend Ben himmel fieht und fie vom Schickfal fordert. Ihr alle, die das Schickfal feinen Pfeilen Rum Biel ermählte, ihr von allen Menschen Die Unglückseligsten, wie viel ihr leidet, D troftet euch, ich leide mehr als ihr! Richt wer den liebsten Freund vor seinen Augen Mus edeln Bunden für das Baterland Gein Leben ftromen fieht, mit fterben will, Und doch nicht kann, weil ihn die Gieger feffeln; Much der nicht, dem die hoffnung feines Lebens, Die iconfte Braut, aus dem entzückten Urme, Bom Blis gerührt, in schwarze Afche fällt, Rühlt folde Dein, fühlt fie fo ftart als ich! Ach! lobnteft du auch nur mit Ginem Blick Der Bartlichfeit, Gerena, meine Leiben! D weintest du nur Gine Thran' um mich,

Der so bich liebt, daß er fein eignes Elend Beim deinigen vergißt; dann wollt' ich willig, Bon dir verbannt, auf ewig deines Anblicks, Du Göttliche, beraubt, mein Elend tragen.

Go flagt' er feinen mitleidwerthen Jammer; Doch hielt die Tugend und die Bartlichkeit Ihn ab, fein Berg Gerenen mehr gu offnen, Alls feine Augen, fein verwirrtes Anschn Und feine fill entfliebnden Geufger thaten, So oft fie fich begegneten. Gie hatten Sich vielmals ichon auf diefe Urt gefebn, Und jedesmal blieb feine Bartlichfeit Unausgesprochen, wie fein Schmerz. Auch fie. Go ftreng die Tugend jeden Blid bemachte. Bar gur Berftellung viel zu offenbergig, Und ließ ihr Mitleid über feine Qual Ibn öftere febn. Oft bub fich ibre Bruft Bon unterdrudten Seufzern, langfam athmend, Oft mandte fich in schüchterner Bermirrung Ihr Auge von bem feinen meg. Allein Urift bemerfte felten biefe ftummen Beugen Bon ihrer ungludfel'gen Compathie. Die Bartlichkeit erlaubt' ihm nicht, die Spuren Der Gegenlieb' in ihrem Mug' ju fuchen. Bas balf ibm auch bie traurige Entdedung? Gie mehrte nur fein unbeilbares Glend.

Busehends schwand indessen in Serenens Gestalt der Jugend Bluthe. Ihr Verhängniß, Jokasto's Grausamkeit, die täglich wuchs, Die zärtliche Empfindung für Aristen, Sein Elend, ihre Qual, die Furcht der Zukunft,

In ber vielleicht in einer schwachen Stunde Die Tugend dem Gefühle weichen fonnte; Dieß alles marterte das fanfte Herz Der Liebenswürdigen, und trodnete Des schonen Lebens Quellen langfam auf.

Arift fab ibre bleichen Bangen melfen; Je mehr fie bem Berblühn fich naberte, Je rubrender ward ihm ihr Anblid. Oft Beichloß er fie zu troften, feinen Schmerg, Wie wuthend er auch mar, ihr zu verbergen, Und durch die Ueberredungen der Beisheit Ihr leidend Berg in fanfte Ruh' gu miegen. Jest will er reden, doch ein falter Schauer Erichuttert ibn, ba ibm ibr Blid begegnet. Das bangefte Gefühl der eignen Dein Berwischt die herzerhebenden Ideen, Womit er fie und fich erheitern will. Er fliebt Gerenens Gegenwart, die beiden So traurig ift. Umfonft fpricht die Bernunft Ihm Rube ju; fie felber fann ja nicht Empfindungen verdammen, die fo edel, fo Gerecht find. Immer ichmebt ihr rubrend Bild Vor feinen Mugen, immer fieht er fie, Den thranenvollen Blick jum Simmel auf-Behoben, duldend wie ein ftilles Lamm Ihm, ichweigend, ihres Schickfals Barte flagen.

Einst ging Arist an einem Sommerabend Allein, und tief in seine Qual verhüllt, Durch ein Gehölze in Jofasto's Flur. Für jede freie Brust, die, unbestürmt Bon Sorg' und Gram, der Freud' entgegenathmet, Bar diese Segend und des Abends Anmuth Ein irdisches Elnsium. Allein Bohin Arist den kummerschweren Blick Boll Anmuth wirft, sieht er des Todes Farben. Schon stieg der Mond in halbem Glanz hervor, Die Stille wallt' aus leichten Thaugewölfen Bon ihm herab, und herrschte um und um. Die Thäler schlummerten, der träge Back Floß schläfriger, die Nachtigallen schwiegen; Nur schauerte zuweilen durch die Gegend Ein matter West, und schien dem Trauernden Ein Seufzer der Natur, die ihn beklagte.

Er irrte tiefer in den Hain, bis er An eine hohe Laube kam, aus Geißblatt Und blühender Akazia gewölbet.
Er nähert langsam sich. Doch wie bestürzt Bebt er zurück, da er Serenen, einsam Halb von der Laube Dunkelheit beschatter, Boll Schwermuth siben sieht, ihn nicht bemerkend. Ihr weißer Arm stüht ihr tiefsinnig Hauvt, Das matt und welt auf ihren Busen hängt, Die Seufzer ihres bangen Herzens zittern Durch die benachbarten Gebusch'. Arist, Den diese Scene, die er nicht vermuthet, In traurig's Staunen seht, hört ihren Klagen, Bon einem dichten Strauch verborgen, zu.

"D dunfles unergrundliches Berhängniß, Bur Qual nur lebend fenn! Ach welch ein Leben! Wie lang ist's schon, seitdem der Freude Lächeln Bor mir verschwand? Seitdem für mich die Schöpfung Jur Wüste ward, der Tag zur Mitternacht, Die ichlummerlose Thränennacht zum Jahr! Wo bift du bin, du fußer Traum der Kindheit? Ihr Tage die mir Augenblicke ichienen; Ibr fußen Freuden meiner frommen Jugend, Ibr einsamen Entzückungen, ba mich. Von Menschen ungeftort, die Engel nur Dem, ber mich ichuf, mein Dafenn banten borten, Bo fend ihr hin? Weh' mir! ihr fend verschwunden, Auf ewig! D! wie fruh verschwandet ihr! Sat je ein fühlend Berg, das feine Bunfche Allein der Unschuld und dem himmel weihte, Ein graufamer Geschick erfahren? Ge Das Unglud ichonre hoffnungen gernichtet? Ach Gott! bu liebst zu febr uns wohlzuthun, Als daß mein Jammer feinesgleichen habe! Berborgner Schluß der ewigen Regierung! D darf ich's magen, ift's dem Schmerz erlaubt? Warum ward mir ein fühlend Berg gegeben, Bur Tugend und gur Liebe gang erschaffen? Wenn jenes, dem die Sympathie es zugedacht, Bon ibm getrennt fenn mußte! - Ud. ibr bolden Betrognen Soffnungen, ihr Waradiese Boll Engelstuft, worein die Phantafie Dich schmeichelnd führt', als noch die fuße Kreiheit Den ebeln Bunfch, geliebt zu fenn, erlaubte! Wo fend ihr hin? wie schnell send ihr verblüht! Rum Unglud gartliche Berg! das bober folug, Wenn ich in suber Täuschung mir den Freund Den liebenswürdigen vor Augen malte, Der mich allein die Liebe lebren fonnte! Ich sah die Majestat des Edelmuths

In feinem Unblid, fab die Redlichkeit Muf feiner Stirn, und jeden ernften Sug Des Angesichts von Menschenlieb' erheitert -Die gartlich wallt' in meiner Bruft die Gebufucht Des Edeln werth ju fenn? Die übt' es fich, Leichtbildfam, in den Armen ber Gefvielen Bu den Empfindungen der fünft'gen Liebe? Was für ein Bild des allerschönften Lebens Ging da vor meinem Blick vorbei? Die felig, Die varadiesisch mar da jede Stunde, Die im Gefolge guter Thaten fich Bum himmel fdmang? Wie reich an beitrer Luft Floß unser Leben in die Ewigfeit? -Ich alles ift babin! Es war ein Traum! Bergeblich hat die Tugend biefes Berg, Als wie ein Genius, bewacht, es einft Dem theuern Freunde, feiner werth, ju fchenken! Bergeblich hauchtet ihr, ihr fel'gen Suter Der frommen Uniduld, unter Krublingerofen Empfindungen der Bartlichfeit mir ein! Und du, den die Natur vielleicht für mich bestimmte, Du Edelmüthiger, fo groß, fo gartlich, Die fich mein Geift den funftigen Freund einft bilb'te. Der himmel weiß, wie mich bein Leiden rührt, Die oft ich, beinen Schmerz nicht mehr zu febn, Mein thränend Muge ploBlich von bir wandte, Wie gern ich um bein Glud noch mehr als jest, Roch mehr, wenn's möglich ift, erdulden wollte. Du, Tugend, zeugest mir, wie rein und beilig Mein Berg ihn liebet! - Ach! er hat verdient Gludfeliger zu fenn! - Die hat fein Mund

Sein Berg verrathen, niemals ging ein Blick Mus feinen Mugen, den die Unichuld ftrafte. Er drudt' in feiner Bruft mit tiefem Schweigen Die Seufzer des gebeim beweinten Leidens -Die hatt' er mich geliebt? - Doch, ernftes Schickal! Much diese sugen Traume raubst du mir! Die Pflicht verbietet fie! - Bu ftrenge Pflicht. Die wider alle Triebe fampft, und das sogar Berfagt, was fonft mein Berg gegdelt batte! -Doch flieht nur, flieht, ihr mehrt nur meine Qual, Entflieht ihr Bilder jener Seligfeiten. Ihr eiteln Traume meiner Jugend, fliebt! Bewiff're hoffnungen erheitern mich, Mein Geift, der Angst der steten Klagen mude. Sieht freudigschauernd feine Rettung nab'. Und ichwebt ichon zu den feligen Gefilden Der Ruh' empor. Er fieht den naben Tod, Und weint ihm froh entgegen — Komm, o komm, Mit beiner umgefturgten Kadel, tomm, Du langerseufster, fomm! bu bast für mich Nichts Kurchtbares: und zeigteft bu Dich auch mit allen beinen Schrecken mir, Du wirst mir schon, bu wirft mein Engel fenn! Romm, Freund der Leidenden, du lette Soffnung Des muden Rummers, schließe diese Augen, Sie haben ausgeweint. - Komm, führe mich Dabin, wo Ruh' und Unschuld ewig berrichen -In welche neue fel'ge Gegenden Birft du entzudt, mein Geift? Beld einen Glang, Belch eine Bonne thauen diese Simmel? -Bie wird mir? Bie verliert fich die Erinnerung

Der Roth in Engelsluft? Bie füßerquidend Kließt die ather'sche Luft um mich? Was eilen Für gottliche Gestalten, himmlisch lächelnd, Mit offnen Urmen auf mich ju? wie zaubrisch Ertont die Sarmonie von ihren Sarfen! -Rleuch, Schmerz, entweihe nicht die Geele mehr, Die schon den himmel fühlt! - Ihr furgen Tage, Die ihr mich noch von diesem Glude icheidet. D raufdet ichneller fort! - Und du, mein Freund, Dir foll noch meine lette Thrane weinen, Du bift es werth! - D fühlteft du die Rube, Die jego mich umfangt! mein Leib ift fort. Ja, ja, ich feh' die aufgehellte Bufunft, Wir werden gludlich fenn! - Ihr ftillen Lauben, Bo ich vordem den schnellen Leng versang, Gend mir jum lettenmal gegrußt! Ihr Bache, Un denen ich in beil'gen Traumen ichlief, Fließt faufter bin! Ihr vormals werthen Fluren, Rehmt diesen Leib, der einft wie ihr geblüht Und nun erftirbt, mit feinen Ebranen auf!

So fagte fie, und fah mit heiterm Auge, Nicht thranend mehr, die Bruft mit Troft erfüllt, Gen himmel auf. Und freundlich fah hinwieder Der Mond auf fie herab; es ichienen ihr Die hügel ringsumber, als wie atherisch, Mit Glanz umflossen. Um fie schwebt ihr Schutzeist Unsichtbar her, und labt ihr Ohr und herz Mit ibr allein vernommnen Melodien.

Sie geht und läßt ben ungludfel'gen Freund, Bon taufend fampfenden Bewegungen Berriffen; langfam ichlägt fein banges Berg,

Er athmet angfilich, wie die letten Seufzer Des Sterbenden, bis ihm ein Strom von Thranen, Bohlthat'ge Thranen, furze Lindrung schafft.

Indessen legt Serena sich, den Tod Erwartend, nieder. Ruhig sah sie ihn Herbeinahn; froh wie eine Braut der Ankunft Des langentbehrten Freunds entgegensiehet. Er kam in Cherubinischer Gestalt: Statt nächtlichschwarzer Todesschrecken glanzte Des himmels heiterseit um ihn; es tönten Einwiegende ätherische Accente Bon Engelsharfen Ruhe in ihr Herz, Das, immer schwächer pochend, endlich ganz Ju schlagen aufhört, während ihre Seele, Erst fanst betäubt in süßer Ohnmacht, dann Bon himmlischen Begeistrungen verzückt, Dem Genius in die Arme sinkt, der sie Mit festlichem Triumph ins wahre Leben führt.

Erwartet nicht, daß ich Aristen schildre, Als er die Freundin todt vor sich erblickte! Daß ich ihn male, diesen Unglückel'gen, Der, sinnlos und betäubt, in Todesschmerzen Dahinsinst, dann sich langsam wieder sammelt, Und den gelindern Schmerz, der nun vertobt hat, In Thranenbachen ausweint. — Nein! ihn malte kein Timanthes nicht, nicht Dürer, weinen gleich Die Engel selbst den leidenden Erlöser, Den, noch im höchsten Leiden groß und göttlich, Sein seelenvoller Griffel dargestellt: Ihn könnte nicht die allerzärtlichste Der Frauenseelen, Englands Singer, schildern.

Er floh die Welt. Sie hatte lange ichon Nichts Reizendes für ihn. Doch jest noch minder, Da mit Sternen alle feine Bunfche Bur Emigfeit fich aufgeschwungen batten. In einem abgelegnen Aufenthalt Lebt' er, mas ibm zu leben übrig mar, Der Beisheit und Gerenens Angedenken. Des Schmerzens Buth verwandelte fich jest In eine fanftere Melancholie. Die Ernft und Mattigfeit auf all fein Thun Und jede Miene goß. Gein Antlit glich Dem Ungesicht der Erde, wenn den Simmel Ein berbfilich weitumschattend Grau bewolft, Und nach und nach der Auen Glang erlischt. Doch Ruh' und hoffnung mar in feiner Geele. Er pries die Borficht, die Gerenens Leiden Ihr Biel gesett; er fab fie in ben Choren Der englischen Gefvielen, am Arpftall Der himmelsbach', und febnte fich ju ihr. Sie ichien ihm jeder Sandlung beil'ger Beuge; Die gartlich mar er für fein Berg beforgt, Es ihrer Liebe murdig zu erhalten! Bielleicht war's auch Gerenens Gegenwart, Der Unhauch ihres Neftarmundes, ber In ftillen, der Betrachtung beil'gen Stunden, Sest leif' ihn anweht, jest entzückt dabinreißt. Oft in der Balber dichtgewölbten Gangen, Bur Abendzeit, fab er, in bolben Träumen, Die himmlische, wie fie auf Regenbogen Bernieder fant. Aus ihren Mienen ftrablte Die Burde der Unfterblichen, die Anmuth

Des Parabieses floß um ihre Lippen; Die Rosensinger bebten durch die Laute, In deren Goldklang ihre helle Stimme Das Lob der Gottheit sang. — Wie schlug alsdann Aristens Herz! wie flog sein Aug' ihr zu! Boll süber Wehmuth, voll Gefühle, die Man nur in euch, ihr sel'gen Sphären, fühlet, Und die nur dann sich in des Menschen Seele Aus euch ergießen, wenn sie, vom Gedanken Der Ewigseit begeistert, über Erd' und Zeit Empor sich schwingt und unter Engel mischt.

## Der Ungufriedne.

In einer Gegend, die der Tigris wässert, Wohnt' in der jüngern Zeit der Erde Zohar, Ein Günstling des Geschickes, wie es schien. Die Menschen lebten damals ohne andre Bande, Als die womit sie die Natur verknüpste. Noch war die Königstrone nicht erfunden, Und ungelehrig noch der freie Mensch Lasttbieren ähnlich seinen stolzen Nacken Zu schmiegen unter Wesen seinesgleichen. Ein jeder wohnte, ungestört, Mit seinem Hause, wo es ihm gesiel. Die Erde, voll von ungenührem Neichthum, stand Noch allenthalben ihren Kindern offen.

So lebt' auch Johar. Eine weite Gegend, Des Segens Wohnung, immer blub'nde Thaler, Die nie der Thau verließ, von fruchtbar'n Bachen Durchwunden, fette heerdenvolle Anger Und Waldungen von Palm und Mandelbaumen, Mit einem Heer von Sflaven und von Magden, Den ganzen Reichthum jener Zeit der Einfalt, Empfing er aus der milden Hand des Schickfals.

Wie gludlich fonnt' er fenn? Doch, lebt ber Mensch, Der es nicht ware, wenn er felbst fich fennte, Und beine Stimme, weifeste Ratur. In feinem Bufen lifpelnd, folgfam borte? Die Beisbeit darbet nie zufriedne Wonne, Und braucht dazu nicht großen lleberfluß. Doch Bohar mar im Schoof des Gluds nicht gludlich. 3war hatte fein geneigter Stern dem Jungling Ein biegfam Berg mit Bis und Beift gegeben; Allein, zu viel von Jugendhiße glübend, Schweift' aus dem angewief'nen Gleif' er bald In taufend thörichte Begierden aus. Bewohnheit ftumpfte feinen Ginn, verhüllte Gein Glack in ein verhaßtes Ginerlei; Der Ungufriedne fing ju munichen an, Und jeder Bunich erzeugte neue Buniche. Gein Berg mar jenes Tejers Bergen gleich, Bo Amor nistete; im Gi ift noch Ein Bunich verstedt, ein andrer halb entfrochen, Der wird ichon flick, weil jene jungern girven : Run wachsen sie und beden wieder andre. Wie war ihm da zu helfen? Die Natur, Go reich fie ift, ift boch zu arm, bem Thoren Benug ju geben. Doch der Efel felbit, Der endlich Ueberlegungen gehiert, Beilt den Bethörten von der Sucht zu munichen. Einst da er, mud' im Labreinth ber Bunfche Berumzuirren, eingeschlummert war, Gept' ein belebter Traum die Reihe Bilber, Die ihn vorher beschäftigt, fort. Der Beift, Der mit bem Scepter, bas ber Beifterfonig

Ihm anvertraut, die Unterwelt beherrscht, Erfies'te selbst, des Jünglings Herz zu beilen, Die Träume, die mit nachgeahmtem Leben Ihn hintergingen. Joharn däucht, er irre Boll unzufriedner Klagen auf dem Haupte Des Berges, wo er von der Cedern Fuß In fröhliche, weit ausgestreckte Fluren, Sein väterliches Gut, berunter sah; Doch unerfreut; ihm blübeten sie nicht; Ihn rührte nicht der Aussicht wilde Anmuth, Nicht Honigbäche, die mit klarer Flut Aus Dattelstämmen rannen, noch die Hügel Bon Lämmern weiß, wie Paros Marmorfelsen.

Von tausend halb entwickelten Begierden Gedrängt, schwebt Johar hin und her, als plößlich Ein ungewohnter Schimmer ihn umzittert. Er staunt und sieht aus einer goldnen Wolke, Die Balsam thauet, Kirnaz nieder steigen, In göttlicher Gestalt, mit sanstem Aublick, Der alle Furcht aus seinem Busen lächelt. Was für ein Trübsinn, sprach der Geist zu ihm, Bewölkt dein unzufriednes Aug', o Jüngling; Was nagt dich für ein Gram? was wünschest du? Entdech' es frei, damit ich dir's gewähre.

Von seinem Blid ermuntert, sprach der Jüngling: Berhaßt ist mir mein Zustand, weil er immer Derselbe bleibt, so gleich ist jeder Tag Dem Tag der vorging und dem Tag der folgt. Oft dünket mich mein ganzes Leben nur Ein langer Augenblick. Die Luft, die mich Umwölbt, ist traurig, Wald und Thäler sind

Bon Schmud entblößt, die Stunden leer an Freuden, Much ift, feitdem mich Thirzens Urm umfangt, Ihr ganger Reig verblubt. Gie ift nicht mehr diefelbe, Von der ich, eh' ich fie befaß, geglaubt, Daß fie allein mein ganges Berg erfulle. Ihr schöner Leib, die langen blonden Loden, Die Stirn von Elfenbein, der Rofenmund, Ihr Ruß, einft füßer als die erfte Traube, Und was mich fonst an ihr entzückt, war alles Um dritten Morgen icon nicht mehr entzückend. 3ch fühl' in mir ein unerforschlich's Leeres, Und febe nichts was meinen Wünschen gleicht. Bermandle, wenn du mich beglücken willft, Dauter Geift (fo zeigt bich mir bein Anfehn), Dieß ode Land in eine Bauberau, Die jene find, wo fel'ge Befen wohnen. Sie fer ein Sammelplat von allem Schonen, Bas die Matur durch alle Erdengürtel Berftreut; was fich die Phantafie erfinnen, Erträumen fann, das ichmeichle meinen Ginnen, Und fattige die luftbegier'ge Geele.

So fagt er. Kaum entfloß das lehte Bort Dem Mund des Bünschenden, so sinkt er schlummernd Vor Firnaz hin. Ein schöpferischer Schauer Bebt augenblicklich durch die ganze Gegend. So wie der Geist sein Auge cirtelnd drechet, Verschönert sich das Antlik der Natur Beit um ihn her. So scheint verliebten Dichtern, Benn sic, wie Kristan oder Eschilbach, In jenen dichtrischen beglückten Zeiten, Da Venus mit den scherzenden Kamönen

Um Friedrichs lorberreichen Scheitel ichwebten, Un der Geliebten Urm den Frühling grußen: Die gange Alur von ihrem Blick bezaubert. Violen, Amaranth und Spacinthen Entipriegen ihrem Jug, die Baume grunen Sellglänzender, die iconern Blumen winken Gefälliger dem Bephor, der, unachtsam Auf ihren Bint, des Maddens Sals umflattert. Co wurden Sobars Kluren durch den Wink Des Geifterfürften umgestaltet. Alles War hier vereinigt, was die Gunftlinge Der Vierinnen, alles was Somer Und der von Mantua, von Idens Givfel, Wo Juno mit dem gauberifden Gurtel Den Beus getäuscht, und von Ralppfens Infel, Und von der goldnen Beit, die Galonin Der Erde wiedergeben follte, fangen. Die ichlafeinladenden, mit Rofenbufchen Befrangten Bache, die um Tibur riefeln; Der Luftwald, wo den Gingenden Albuna Mus Morten Antwort gab, die ftolgen Blumen, Die neftarathmend Syblens Matten becten, Und was in Epperus Klur zur Wolluft reizte. Wenn Benus und Abon, umringt von Scherzen, Auf ichwelgerischen Rosen ichlummerten: Dieß alles glangte mit erhöhter Schonheit In diesem Bunderort, der jenem glich, Wo in der Liebe seidnen weichen Negen Die Bauberin Tanfredens Muth entnerpte.

Der Ungufriedne macht jest auf, und fublt, Und fieht und fraunt, und finft, von fo viel Schimmer Betäubt, fast in bes Schlummers Arm zurud. Er findet sich auf einem Beilchenlager Bon Paphischem Gestrauch umwölbt; ihm weht Ein matter Wind begeisternde Gerüche Wie Wolfen zu, und streichelt fanft die Wangen.

Verwundernd und entzudt von feinem Glude Irrt Bobar durch die grune Dunkelheit Bedeckter Gange, oder in Maandern Sidon'icher Baum' und duftender Granaten. Dort reigt die goldne Ananas die Sand, Sier loct fie der verführerische Lotos. Und Sand und Augen irren unentschloffen; Indes die weiche balfamirte Luft Bon taufendstimmigen verbuhlten Liedern Ungabliger befiederter Girenen bebt. Wie fuß bestürzt stand Bobar? Go erstaunt Ein Reisender, ber nach verhaßtem Irren Die anmuthevollen Ruften Cenlone grußt; Er fieht von fern ben lichten Glang ber Sugel, Ein Landwind haucht ihm mit dem Zimmtgeruch Der Balber fuß vermischte Somphonien Von den Bewohnern der Gebuiche au: Er fteht wie neugeschaffen ba, und fieht Und lauscht, und saugt mit langen Bugen Die fuße Landluft wollufttrunten ein. Jest ift er lauter Dbr. jest ichwebt fein Mug' Uneingedent des Ohrs am iconen Ufer Umber, von einem Sain, von einem Traubenbugel Bum andern, und vergift fich in Bewundrung Der neuen raradiefifden Benichte.

Er schweifte noch mit zweifelhaften Fußen

In dieser neuen Welt, als ihn der Unblick Von sieben Nymphen plotlich auf sicht. Den Charitinnen gleich, wenn fie am Peneus Dit aufgelof'tem Gurtel, Sand in Sand, Entheren und dem Lenz entgegentangen, So ichwebten fie vorüber. Wolluft athmete Mus Blid und Gang; bezaubert fieht fie Bobar, Und fieht nichts anders mehr. Auch fie Erbliden ibn, und flieben, liftig ichamhaft, Erhafcht zu fenn, in dunflere Gebuiche. Was fehlte nun dem Freund der Ginnenluft? Wie gludlich bunft er fich in feinem Traume! Nun war fein Wunsch, der ihn genagt, mehr übrig. 2Bas fich die Phantafie nur Reizendes Erfinden fonnt', entgudte feine Ginnen. Richt nur ein Tempe, ein Arfadien, Ein Garten des Alcinous, ein Sobla; Mein, alles dieß in Ginem Raum verengt, Erbot ihm taufendfache Luftbarfeiten. Nicht nur Ein Venusbild umarmt ibn bier. Wie eine Selena bem Paris nur Bum Dant bes zugesprochnen Apfels murbe; Dein, ihrer sieben in der vollen Bluthe Der jugendlichen Schönheit, jede reigend, Jedwede im Genuß die trefflichfte, Verwehrten ihm den Ueberdruß der Gleichbeit.

Nicht lange. Kaum entfloben fieben Tage (So behnten fich im Traum Minuten aus), Alls aus bem Bollustaumel neue Bunfche Mit Ungestum den Unzufriednen weckten. Er reißt fich los, und flieht ins dunkelste Gebufche, wo er die getäuschte hoffnung Den frummen Baumen flagt, und übellaunig Mit feinem Schickfal und fich felber habert. Unfelig's Berg, Feind beiner eignen Rube (So ruft er aus und schlägt fich vor die Bruft), Du Abgrund unersättlicher Begierden. Ich baffe bich - Doch wie, was für ein Unfinn Emport mich wider mich ? tragt benn mein Berg Die Schuld, wenn feine größeren Begierden Sich in der Luft des Körpers nicht beschränken? Die febr ermudet überhäufter Reis Die schwächern Sinnen? bas Gefühl verwirrt Sich in der Menge feiner Gegenstände. Die Angen blendet allzustrenger Glanz, Die Ohren werden taub von harmonien, und felbit die Sättigung zeugt neue Buniche. D borte Kirnag mich, o möcht' er fich Nur Einmal noch erbittlich finden laffen! Run feb' ich erft bes vor'gen Bunfches Thorheit In ihrem gangen Umfang ein. Doch jest, Jest fühl' ich eine würdige Begierde! Das fonnte mir jum Bollen übrig bleiben, Mar' diefe nur erfüllt? o mochte doch Mein Land fo unbeschränft als meine Buniche. Und meine Macht der Bolfer Schrecken fenn! Wie füß ift's, fich der Menschen Berricher denken, Gin Gott ber Erbe fenn, bas Schickfal ordnen! Mus einer Sand den wartenden Provinzen Den Donner, aus der andern Sonnenschein Mit gleichem unbewegtem Untliß geben. D wurde mir dieß Glud! - Roch fprach fein Mund

Als ihn ein unfichtbarer Urm ergriff. Und augenblicklich durch die Luft entführte. Jest fab er, unter feines Ruges Rlucht, Ein grangenloses Land, mit Cedernbergen Umtharmet, fich verbreiten; Strome, Meeren gleich. Entfidrzten ihrem luft'gen Saupt, und raufchten Dielarmig durch die valmenreichen Ebnen. Wo hochgethurmte Stadte, foniglich Von ihren Sugeln auf die Fruchtbarfeit Umgebender Gefilde niedersebend. Mit goldnen Dachern ihm entgegen schimmern. Dieß alles, mas du fiehft, ift bein! fpricht Kirnag, Den Bobar, ungefebn, nur fühlt und bort. Mit unersättlich geiz'gen Blicken miffet Er, rings umber, die unabsehbar'n Aluren In feinem Alug, und gibt es endlich auf Bas unermeglich scheint, zu meffen. Und ungeduldig pocht fein schwellend Berg Von allem dem fich im Befit zu feben. Nach langem Fluge finft er jest berab, Und fieht in einer glanzenden Berfammlung, Bon Selden und von Greifen weit umringt, Die den Erstaunten ihren Gultan grußen. Man mind't ein Diadem um feinen Scheitel. Der Gilberflang ber festlichen Trompete Berfundigt ibn burd alle Marmorgaffen, Und mischt sich in das allgemeine Jauchzen. Ihn führt ein ehrfurchtwürd'ger Chor von Alten Bum marmornen Palaft; ein ftolges Beer Bon Kriegern trabt dem Konig nach, und breitet Bor feinem Schloß die furchtbar'n Rlugel aus.

Die filberbellen Baffen bliben gitternd. Die Mordsucht glubt im wilden Blick ber Manner, Und fucht den Keind - Jest fliegen, Stromen gleich. Die unterworfnen Bolfer in die Stadt. Die Stufen feines goldnen Throns zu fuffen. Ungablbare Kameele tragen ibm Den Reichthum ferner Lander jum Gefchenfe, Der Neger Gold und Indiens Specereien. Run wird doch Bohars Bunfch befriedigt fenn? Er wähnt, er fen es, und ift ftolg barauf. Daß, was ihn einft entzudte, alle Dacht für ihn Berloren bat. Gleichgultig läuft fein Blick Jest über feines harems Blumen bin; Er boret nicht das lufteinladende Beton bes Saitenspiels, die Sauberstimme Der Gangerinnen lodet ihn umfonft; Rur die Drommete, die den Ruhmbegierigen Ins Schlachtfeld ruft, ber Moffe mildes Wiehern. Der Seinen Siegsgeschrei, der Feinde Winfeln. Tont feinen Ohren fuß, ift ihm Mufif. Best gieht er aus. Die Rachbarn feiner Grangen Sind billig, wie ihn daucht, die Erftlinge Der Giege, die fein hober Muth beschließt. Er fallt fie an, und eine blut'ge Schlacht, Bo, rings um ibn, die Opfer feines Stolzes Ungablbar fallen, schlägt ein friedfam Bolf In Reffeln. Soch auf feinem furchtbar'n Thron Rimmt die erzwungne, mit verbiff'nen Aluchen Bermifchte Guldigung der neuen Stlaven Der Sieger an, und eilt, ein ferner Land Mit feiner Kinder Blut zu überschwemmen.

Er fommt und fiegt, und mit ber Giege Babl Entgränget fich die Wuth noch mehr zu fiegen. Schon find ihm um und um die Bolfer ginsbar, Wohin er blickt, begegnen ihm Trophäen, Berbeerte Aluren, ausgebrannte Balber, Berftorte Wohnungen, volfreiche Länder leer Un Menschen, od und ungebaut die Dorfer, Wo ehmals, nach des Tages Werk, der Abend Bum Reihentang die muntre Jugend rief; Und noch ift Bobars Berrichfucht nicht gefättigt. Noch qualt ibn der demuthige Gedanke, Dag Bolfer find, die nicht fein Schwert gefühlt! Er that den Bunfch zuerft, den fpat nach ibm, Wenn nicht die Nachricht trügt, der Beld gethan, Der dem Darius Reich und leben raubte: "Ach hatte doch der Simmel eine Bruce. "Die mich jum Sieg in andre Welten truge!" 3mar waren unter taufend niedern Eflaven Die ihn vergötterten, noch wenig Beise So fubn, der Menschlichkeit ibn zu erinnern; Sie zeigten ihm in Gott ber Kurften Urbild, Der nur, um wohlzuthun, allmächtig ift, Und warnten den Tyrannen, der, in dumpfer Berblendung, felbit an feines Thrones Stury Co cifrig grub, vor feinem naben Rall. Doch Bobar borte nicht; wie follte ber Die Beisbeit boren, bem der Thranen Stimme Und des vergoff'nen Bluts nicht borbar ift ? Der Tod belohnte die getreue Warnung Den granen Batern, die an feinem Sofe Die einzigen, verhaßten - Menschen waren.

Nicht lange mehr, fo feben ihre Beifter Die tropig abgewief'ne Warnung fürchterlich Berochen. Bohard Auge fand fich burch Den Unblid eines macht'gen Bolfs beleidigt. Das, unabhängig feit Jahrhunderten, Der Rub' im Schoof das Glud ber Freiheit und Der Magigung genoß. Der Stolze fandte Den herrischen Befehl den Edeln gu. Sich ihm zu unterwerfen, wenn fie nicht den Grimm Des Weltbezwingers auf fich laden wollten. Auf ihre Weigrung jog er felbst an eines Babllofen Beeres Stirne gegen fie. Allein bier war der Damm, an beffen Stärfe Gein Glud fich brach. Des theuern Baterlandes Allmächt'ge Liebe rief bas gange Bolf Bur Gegenwehr, und, wie ein eing'ger Mann, Befeelt von Ginem Beifte, fteht es auf. Es waffnet fich der Jungling und der Greis, Das Madden felbst greift muthig nach dem Schwert, Und drudt die garte Bruft mit Schild und Bogen; Gerechtigfeit und Muth, den Freiheit zeuget, Starft jeden Urm, macht jeden Dann gum Belben. Sie frurgen unaufhaltbar in den Reind. Der Grimm bes Todes blist von ihren Schwertern. Die Rauber fallen, jeder Streich ift Tod. Und die Geflohnen streut die bange Klucht Die Greu durch unbefannte Buften bin. Der Gultan, ber nach langem Taumel wieder Die Menschheit fühlt, irrt, faum bem Tob entronnen. Auf unwegfamen unbefannten Pfaben. Bon aller Welt verlaffen; mubfam fcbleppt fein Ruß

Den Körper nach, doch spornet ihn die Angst. Erschöpft und lechzend wirft er endlich sich In einem oden Thal, von schroffen Felsen Umringt, an eine Quelle hin, und bricht, Dem Genius und seinem Schickal zurnend, Voll Bitterkeit in diese Klagen aus:

D Bohar, wie betrog dich deine Soffnung! Wo find die königlichen Traume bin, In denen du dich Meifter vom Geschicke, Ein Gott der Erde, fabit, wo find fie bin? Unseliger, mas ift aus dir geworden? In welchen Abgrund fturgt dich beine Thorheit! Graufamer Beift, bu fabit, daß mein Verlangen Mein Unglud war, warum gewährteft bu Den Bunfch, der unbewußt den Tod begehrte? Bie elend ift der Menfch! Bas bift du Stlavin Der Ginnlichkeit, betrügrische Vernunft? Entbehrlich's Vorrecht vor glücksel'gern Thieren. Du bift es, die der Menfchen Jammer brutet. Bon dir benebelt, trunfen von der Sobeit Die bu versprichft, traumt er ein Gott zu fenn. Und finfet ichwindelnd aus dem fremden Simmel Tief unters Bich in bobenlofe Schlunde. Und bebt er wieder sich, so taumelt er Doch bald, von neuen hoffnungen getäuscht, Mus einem Labrinth bethörter Bunfche In einen andern; immer mehr erhibt, Stete unerfättlicher, ftete ungufriedner. Die glücklich fend ihr, luftige Bewohner Des freien Baldes! Ohne Leidenschaft Lebt ihr, indem ber Mensch aus Stols fich qualt. Euch, die ihr wenig wünschet, zu vergnügen, Ift die Natur mit Ueberfluß erbötig. Ihr schöpft die reinste Luft, euch lacht die Welt Bon allen Seiten an, ihr singt und scherzt Und lebt im gegenwärt'gen Augenblick, Den kunstigen nicht ahnend, sorgenstrei Und euers Dasevns froh, indeß der Mensch Dem nie genügt, in seinem Glücke selbst Sein Unglück und in jeder neuen Lust Die bittre Quelle neuer Schmerzen findet.

Co fagt er, bebt fein Mug', und fiebt um fich Ein Sommervogelchen, mit regen Schwingen, Auf beren Staub bes Frühlings Farben blühn, Der ihn gezeugt, ju Rofen von Narciffen, Von einer Staud' auf eine blumenreichre In rubigfrobem Unbestande flattern. D Kirnag, ruft er aus, bu warft icon zweimal Bu meinem Unglud allzufehr willfahrig, D fen es jest, da ich mein Giud mir munsche. Ja, ich beneide diefes Wurmes Stand! Bas ift die Wolluft, die mich wie im Strudel Umbertrieb, mit der reinen Luft verglichen, Die diese leichtbeschwingte Rauve fühlt? Biel lieber will ich über Blumen berrichen, Als, herr ber Belt, mein eigner Stlave fenn. Berwandle mich in einen Commervogel.

Roch fpricht der Ungufriedne, zweifelhaft Erhört zu fenn, als icon das lette Bort Sich unvollendet in ein ichwaches Bifchen Berliert. Er fintt, als wie in Ohnmacht bin; Indem ichmiegt fich fein starter Leib zusammen

In einen Wurm, die Arme werden Gorner, Dem Sals entiproft ein blumichtes Befieder. Bier Alugel schütteln ihren weißen Staub Leicht flatternd von fich. Jest erwacht die Geele Mus ihrem Schlaf, und faunt und fühlet fich In einen engern Kreis gepreßt, die Triebe Beschwächt und fauft, und den Besichtsfreis enger. Bald magt's der neue Schmetterling zu fliegen. Sinft ploBlich wieder bin, bebt fich aufs neue Und ichwebt noch furchtsam in der fremden Luft. Schon lodet ibn der Vflangen füßer Athem. Der in fein gartes Rublborn lieblich wirbelt; Er eilt von einer Blume zu der andern. Und lifvelt jeder feine Liebe gu. Noch flog er forglos und gefiel fich felbst In feinem neuen wonniglichen Stande, Alls ein Insectenfeind, die schwarze Doble. Boll Maubbegier von ihrer Bobe fcos. Und ibn jum Kutter ibrer Jungen raubte.

Die Todesangst weckt Joharn aus dem Traum. Halbschlummernd wacht er auf, und sieht sich um Und fühlt sich an, und sucht seine Klügel; Jest merkt er erst, daß ihn ein Traum getäuscht. Er sindet sich an seiner Thirza Seite, Die, von der Morgenröthe halbbeschimmert, In leichtem Morgenschlummer ruhig athmet. Er rafft sich auf, und sinnt dem Traume nach, Und wundert sich der deutlichen Entwicklung Der Triebe, die er oft, verworrner nur, In sich gefühlt. "O! Wahrlich, rief er endlich, Es war ein Geist, es war wohl Kirnaz selbst,

Der biefen Traum vor meine Geele führte, Und nicht umfonft. Dein Zwed betrügt dich nicht, Unfterblicher, ber fur mein Bohl fo forgfam Im Traume wirft, was, wenn der Körper wacht, Der von Empfindungen betäubte Beift Richt benfen fonnte. Ja, ist fubl' ich's erft, Mein ganges Leben war bisber ein Traum, Ein langer Traum ber eingewiegten Geele, Die ichlaff und trag den Ginnen unterlag. Bas fühl' ich in mir? Belde neue Triebe? Ber gibt euch mir, ibr gottlichen Bedanken? Die flein wird mir die Erbe! Die verächtlich Die Sinnenluft, wie findisch alles, was Noch fürglich mir fo munschenswurdig schien! Doch warum hab' ich euch fonst nie empfunden, Ihr Göttertriebe? hat vielleicht euch Firnag Mir eingelispelt, oder bift du es, D Seele, die du, beil vom alten Schwindel, Dich wieder fublit, und taum bich felbft erfenneft? Ja, ich bin gottlichen Geschlechts! die Sterne find Mein Vaterland, mein Element ber Simmel! Da war ich, eh' ein unbefanntes Schickfal Mich in die Unterwelt berabgestoßen. Des Leibes Wolluft und bas tolle Nichts Der Ehre, die mit Menschenblut fich tranft, Sind Rebel, die den duftern Rreis umwölben, Wo ich verlernte, wie ein Beift zu benfen. Doch jest durchblist ein ploBlich Connenlicht Die Nebelwolfen; die Bernunft verbreitet Ihr reines Licht - D welch ein Glud! ich febe. Und nun erfenn' ich erft, was mitten im Getummel

Der Leidenschaften in mir leise rief, Die Stimme der atherischen Begierden. Die nach der reinsten Geifterluft verlangen. D Beisheit, gieße bein harmonisch Licht In meine Triebe, fie verlangen Rube Und Freuden, die nur du genießbar, fandhaft, Und murdig machft ber Gottheit unfers Beiftes. Du lebrit mich überall Vergnügen pflücken. Berfohnest mit dem himmel mich, und todteft Der Thorheit Brut, die lafterhafte Rlage. Der Dunft gerfließt, der deine Schönheit mir Berbarg, Ratur, und beine leifen Binfe; Der bittre Quell der Ungufriedenheit. Mur Ginen Bunich, den einzigen von allen Der meiner wurdig ift, gewähre mir, D Beisbeit! Lebre mich, anftatt Gie außer mir ju fuchen, meine Belt Und mehr als eine Belt, in mir ju finden. Was bat die Emige, - die in mir herrschet, Und dann erft lebt, und dann erft fich empfindet, Wenn fie als wie vom Leib entfeffelt ift -Was bat fie fur Gemeinschaft mit bem Stoffe? Bas find fur fie Gebirg' und weite Gbnen. Und goldne Thronen, reigende Gerüche, Und Körver, die die Rerven gartlich reiben? Die lange fann ber Stoff die Buniche balten? Die lange tauschet er die Luft jum Bechsel? Bind't nicht die Geele fich vom Schlamme los. Sobald fie in ibn fturgt, und dringt fich feuchend In eine rein're grangenlofe Gegend? Bu diefen Boben ichwinge dich, mein Beift!

Die Ewigfeit enthalt dir noch, mas hier Dein Herz vergeblich in dem Unbestande Der Welten sucht, die, wie gemalte Wolfen, Nur Schatten sind und Wirklichkeiten scheinen. Bertraulich mit der überird'schen Weisheit Find't dich der Tod, der andre träumend würgt, Erwacht; zufrieden lachst du ihm entgegen. Dann steigst du durch die Pforte, die er dir Eröffnet, in die Welt der wahren Wesen, Und wunderst dich, daß nebeltrunkne Menschen Den Tod verwünschen und zu leben wähnen.

## Melinde.

Melinde batte fiebzehn Jahre icon, Kern von der Stadt, mit ihrer edeln Mutter In frober Mittelmäßigfeit gelebt. Ein armes Gut, fo flein als ihre Buniche, Sielt diefe zwei in feinem ftillen Chook. Melinde, der in ihrem gart'ften Alter Der Tod den Bater nahm, mard von Elviren Dier auferzogen. Welche hoffnungen Las bicfe icon in ben noch ichlaffen Mienen Des Madchens, bas um ihren Bufen fderate! Mit welcher Corgfalt pflegte fie die Triebe Der Tugend, die aus ihren jungen Augen Unschuldig lacht', und ihren Spielen felbft Bas Edler's gab, als andre Kinder fühlten! Die bid, eb' bu die niedre Erde giertent, Die Lieb' in ihrem Urm, o Doris, bildete, Ihr gartliches einnehmend fanftes Lächeln In beine Augen gof, und jede Reigung In beiner Bruft nach ihrem Bergen fouf; Dich fabn die Freundinnen, dich fabn die Engel, Und liebten dich, und feaneten den Gungling,

Den einst bein Blick die Liebe lebren follte: So muchs in ihrer gartlich edeln Mutter Umarmung, unter liebreichweisen Lebren. Melindens Schönheit auf. Ihr holdes Ange Sab nie der Städte ichwelgerischen Schimmer. Rein eitler Pormurf, feine der Geburten Des höfichen Prunkes und der lleppigkeit, Beflecten ihre unschuldsvollen Blide. Wie oft verweiltet ihr, wenn sie allein Um Murmeln eines filberbellen Baches Mit ihrem Bergen fprach, ihr leichten Splyben, Sie anzusehn, und goffet fuße Lufte Mit bracinthnen Kittigen um fie, Und icheratet um den jugendlichen Bufen? Und wenn fie fang, floß der entzudte Bach Barmonischer, die Nachtigallen borchten, Und ringsum färbten fich die Blumen beller.

Noch hatte die unschuldige Melinde Die Liebe nicht gefühlt, obgleich ihr Herz Sich selbst im Arm der ähnlichen Gespielen Werrieth, daß es zur unbekannten Liebe Gebildet war, die aus der Zärtlichkeit Der blauen Augen unbewußt entzückte. Mit reinem Herzen sah ihr fühlend Auge Jum himmel auf, und jeder sanste Schlag Der Adern, jede Ballung ihrer Brust War dir, o Tugend, heilig. — Doch es kam Der Augenblick, da sie sich weiblich fühlte.

Ismene war Elvirens beste Freundin, 3wei gleiche Seelen, die der Stand nur schied. Ismenens Güter granzten an das Landhaus, Wieland, fammtl. Werte. XXV. Mo sich Elvire mit der Tochter aushielt. Melinde gab Ismenen oft Besuch; Sie war so sicher in der Freundin Schut, Alls in der Mutter Arm. Hier sah sie einst Ismenens Bruder, der von Reisen kam. Der Anblick andert ihres ganzen Schickals Lauf.

Gefällig, edel, wißig, und so schön Wie den Adonis uns die Dichter schilbern, Erschien Lusander vor Melindens Augen. Kaum sah sie ihn, als ungewohnter Schauer Ihr Herz durchsuhr; sie schlug die schönen Augen Verwirrt erröthend nieder, doch Lusandern Nicht unbemerkt, der seine Stärke kannte. D wie zerschmilzt dein weiches Herz, Melinde? Wie hängt dein Aug? an ihm? Wie schamhaft bebt Deln Blick, wenn er auf seinen trifft, zurücke? Nie ward ein Herz vollständiger erobert,

Noch stärker, doch mit minder Zärtlichkeit, Bezaubert auch ihr Anblick den Lyfander. Sold einen Eindruck hatte nie ein Mädchen Auf fein Gemüth gemacht. Er staunt und fühlt Zum erstenmal sich, wider Willen, zärtlich. Zwar hatt' er oft geliebt, doch Zärtlichkeit War ihm ein Wort, bei dem er eben das, Was er bei Tugend, oder Geistermährchen, Und bei des Gabalis Sylphiben dachte. Es war, als ob aus ihren fühlenden Gerührten Augen, die nicht heucheln konnten, Die Zärtlichkeit sich in sein herz ergösse. Doch die Gewohnheit regelloser Triebe,

Melindens Stand, der unter feinem mar, Und hoffnung, fie auf den gewohnten Ruf, Mit einer Bolluft, die dem Lafterhaften Chimar'iche Freiheit fuger macht, zu baben. Beffegten bald bas reinere Berlangen. Das plöBlich in ihm aufgeftiegen war. Er faßt bei falterm Blut den ichnoden Borfaß, Mit ihr die Bahl der Ungludfeligen. Die er, von ihrer Unschuld angereigt. Entebret batte, zu vermehren. Doch bedet ber Berrather mit ber Miene Der Bartlichfeit den unverschämten Unschlag. Sein Auge war gelehrt, der Liebe Gprache Dit beuchlerischer Redlichkeit zu reden; Sein Blick, fein Mund, dienftbare tiefe Genfzer, Behorsamten dem lafterhaften Willen. Er fab Melinden öftere fcuchtern an. Und wenn fein Mund die Wirfung ihrer Reize, Mus Ehrfurcht, ihr nur leise zu befennen magte. Ergangt, mas er guruckzuhalten scheint. Das ichlaue Schmachten feiner feur'gen Blide. Die Schone febrte mit verwund'tem Bergen Burud in ihre ftille Sutte, aber fand Die Freude nicht in ihr, die fonft im Gingang Der Kommenden entgegenlächelte. Bum erftenmale ichien fie ibr zu eng. Schon ichwang die Macht ihr fterniges Gefieder um die Natur, icon lag Elvir' im Schlummer, Als fie, den Schlaf umfonft zu Gulfe rufend, Mit ihrem bangen Bergen fich befprach: "Bie ift's mit dir? Warum entfliebt die Rube

Mus beiner Bruft, ber Schlaf von beinen Augenliedern? Bas raubt der Unschuld beitre Stille bir. Bu schwaches Berg? - D fonnt' ich es mir felbst verhehlen! Und doch - marum verhehlen? Nicht gesteben. Mir felbst gestehn, mas nicht zu febn, zu fühlen Ich feine Augen haben mußte und Kein Berg? - Wie liebenswerth Lpfander ift! Bas für ein Wort ift dir entflohn? Wie rafc. Bermegne, glaubst du deinen Augen! Wie unvorsichtig! Kennft du denn Lufandern? Ber burget bir bafur, baß feine Geele Gein Meufres, bas fo viel verfpricht, nicht schändet? Und doch! Es fann nicht fenn, es ift nicht denkbar. Daß die Ratur und fo betrügen follte. Sie, die in ihren Werfen überall Der außern Bierde innern Werth gefellt. Gewiß, gewiß der Gott, der hier fo prachtig wohnt. Ift feines Tempels werth! - Strahlt Gute nicht und Redlichkeit aus allen feinen Bügen! D fühlteft du in deiner edeln Geele. Mas ich für dich! - Beinahe follt' ich es Bu boffen magen! Sagte nicht fein Auge Go ehrfurchtevoll, fo icon, mir Liebe ju? Die gartlich schüchtern fentt' es fich, fo oft Gein Blid bem meinigen begegnete! Wie gludlich war' ich, liebte mich Lufander! In welcher fel'gen Ginfalt lebten wir Kern von der Welt, vergnugt mit unfrer Liebe. In diesen Thalern, wo die freie Tugend Sich vor der Thorheit und dem Lafter einschließt! D welche neue hoffnungen verbreiten

Ihr glanzendes Gefieder um mich ber! D Liebe! allau fcon erscheinst du mir! In welcher Seraphsmiene feb' ich dich Mir gartlich lächeln! D wie wallt mein Berg So gern dir zu! - D taufch' es nicht, dieß arme, Go traulich bir entgegenwallende, Arglofe Berg mit beiner Engelsmiene! Es ift zu schwach, mit dir in diefer lieblichen Befralt zu fampfen. - Sollteft du mir nur So hold erscheinen, um auf ewig wieder Mich zu verlaffen? Schmeichelt mir vielleicht Ein falicher Traum, wenn ich geliebt mich glaube? Bie, wenn Lufander - faum erträgt mein Berg Den ichrecklichen Gedanfen - wenn er nicht So aut, fo edel mare, als die Liebe ihn Mir geigt? Wie wenn er mit erdichteten Empfindungen der unerfahrnen Unichuld Rur Schlingen legen wollt', und unter Blumen Muf feinen Raub, wie eine Schlange lau'rte? Die schrecklich ist mir diese Möglichkeit! Doch, mar' es auch, foll doch Melinde nie Der Tugend und der Ehre untreu werden. Eh' werde du, ju febr gerührtes Berg, Das ungludfel'ge Opfer beiner Liebe! Eh' muffen biefe gern gefühlten Rlammen In Thranenbachen lofchen, eb' ich bich, Befpielin meiner frommen Jugendzeit, D Unichuld und o Liebe, dich entweihe!" So irrte, zwischen Furcht und hoffnung schwantend, Das arme Rind, getäuscht von seinem Bergen, Die gange Racht in fieberhaften Traumen.

Die Morgenrothe fand fie wach und forgend. Und Thranen glangten in den matten Augen. Die Morgenthau im Schoof ber Blumen glangt. Doch bald erheitert Aug' und Berg fich wieder. Da fie Lufandern fieht, und fein Gefühl Und eine Liebe, die sie mit der ihrigen 3m Ginklang glaubt, von feinen Lippen bort. D Burdige, von einem Freund der Tugend Geliebt ju fenn, wie hatt'ft du ihn entzuckt, Wenn er in beinen wehmuthsvollen Augen Die holde Scham der Liebe, die nicht langer Berborgen bleiben fann, gefeben batte? Wie füßbegeistert hatt' er beine Thranen Dem ichüchternen, geliebten Mug' entfüßt? 3mar auch Lufander mard von diefer Scene Entruct, doch minder weil ihr Berg ihn rührte, Mis weil er feinen lüfternen Begierden Bald Ruh' in ihrem reinen Urm versprach; Mlein ein leichter Wind ftreut feine Buniche. So wie Melindens Soffnung, in die Luft.

Schon waren Monate mit schnellen Schwingen Borbeigeflohn, da sich die beiden liebten. Doch däuchten sie dem Mädchen, das so ganz Der ersten, reinen Liebe sich dahin gab, Sie däuchten ihr in ihrem Bonnetraum Nur Tage, gleich des Paradieses Tagen. Lusander schien ihr ihres ganzen Herzens Bellsommen werth; auch war er's, hätte nicht Die Macht der zügellosen Sinnlichseit Ihm den Geschmack an reinern Freuden längst Geraubt, und Unschuld ihm und Tugend als

Phantomen vorgespiegelt, denen nur Ein Thor sich selbst und sein Vergnügen opfert. Allein Melindens Unerfahrenheit Vermummter Laster Mienen auszuspähen, Die Liebe und die leichtbetrogne Unschuld, Die alle Herzen nach dem ihren schäft, Erlaubt' ihr nicht, in des Liebhabers Larve Den häßlichen Vetrüger zu entdecken, Vis endlich, ach! zu schnell, die Stunde kam, Die sie aus ihrem süßen Irrthum weckte.

Nacht mar es, eine beitre Stille ichwebte Um die Natur, und lud Melinden ein, In einem Luftwald, ber Ismenens Garten Un ibre Bohnung fchloß, umberguirren. Die Runft war bier versteckt, man glaubte fie Richt ftolg genug, die Schönheit der Natur Erhöhn zu wollen, die sie doch erhöhte. Die boben Baume hatten wie von felbit In Bange fich gereiht, mit duftenden Besträuchen und mit Lauben untermischt, Bon Beigblatt ober Rofen, die den Bandelnden Auf ihre ftillen Blumenbante luden. Bom Gipfel einer rauhen Kelfenfpipe Sturat fich ein Bach, und walat, gemächlich fallend, Gein wallend Gilber durch die gange Gegend; In Blumen ober Ranten eingefaßt, Polirten Spiegeln gleich, auf beren Rlache Der helle Mond fein gitternd Bildnig mirft. Bier ging Melinde, wie es ichien, allein; Doch, wie fie glaubte, in der unfichtbaren, Dem Beift, der leifer fühlt, nur merflichen

Gesellschaft ihrer himmlischen Gespielen. Auch war die Unschuld und die holde Liebe Un ihrer Seite mit der süßen Stille, Umgeben von Vetrachtungen, wie Venus, Wenn junge Liebesgötter um sie schweben, Wie Hagedorn und Uh sie oft gesehen. Die Gegend schien nicht eine ird'sche Scene, Sie schien bezaubert, wie die Wundergärten In die uns Dichter führen, wo die Feen Mit leichten Tüßen runde Tanze winden, Gleich den ätherischen Gesilden, Wohin die zärtlichste der Dichterinnen, Der Britten Singer, oft verzücket wurde.

Lufander, welcher jeden Schritt Melindens Sorgfältig spähte, glaubte diesen Abend Bom Glücke selbst ihm zugeführt, und schlich Dem Mädchen nach, das, von der holden Stille Gelockt, in einer Laube grünem Schooß, Auf einem Bette weicher Kräuter rubte. Er naht sich, unbemerkt, mit leisem Tritt. Da lispelt ihm ein nächtlich frischer West Die Borte zu, die das zufriedne Mädchen In ruhiger Entzückung zu sich sprach:

"Wie fuß bift du, des Herzens holde Stille, und ihr, die ihr fie lieblich unterbrecht, Beliebte Schauer, angenehme Schrecken Der hellen Nacht, der froben Einfamkeit, Der Schöpferin der schönften Hoffnungen! Wie fühlt mein Herz sich felbst und seinen Abel! Welch eine himmlische Zufriedenbeit, D Unschuld, lächelft du in meine Seele!

Mit welcher Rube, frei von lufternen Aufwallungen der munichenden Begierden. Geb' ich in euch, ihr goldnen Tage, bin, Die mir in ihrer bimmlifden Gefellichaft Die Lieb' entgegenbringt, die felige Erhabne Liebe, meiner Tugenden Beberrscherin, die Krone meiner Triebe! Die gludlich werd' ich fenn, wenn einst mein Freund. Mit mir, o Borficht, vor dir ausgegoffen, Dich loben wird, und dann auf unfrer Liebe Alether'ichen Schwingen zu der göttlichen Emporgetragen, in ber Schonheit Rulle Den fterblichen und matten Reiz vergift, Den er an mir, vielleicht zu gartlich, liebt! Mit welchen Wallungen der reinsten Freude, Wovon bas schwache Bild mich schon entzückt, Will ich alsbann in feine Urme fallen, Und dich an feiner Bruft, o Liebe, preifen!"

Lyfander hört sie; hört den freien Ausbruch Der schönsten Unschuld, die so zärtlich liebt; Er fühlt und bebt, und die Entschließung wantt, Die sich dem Ausgang schon entgegenfreute. Doch bald raubt eine unglücksel'ze Stärfe Der wilden Seele den Bewegungen Der sansten Menschlichkeit den schwachen Eindruck. Er nähert sich, voll schmeichelnder Gedanken, Der Grotte, wo der Liebenswürdigen So wenig von dem nahen Unglück schwante.

"Die weich ift jest ihr Berg? gewiß fie fühlt, Fühlt beinen Ginfluß, wollustathmende Natur!

Die tiefe Rube, die gewognen Schatten, Die Luft von Nachtthau frisch und lieblich buftend, Die melancholischen verliebten Lieder Der Nachtigall, die aus der schwarzen Stille Der Bufche flagt, - gewiß, dieß alles wirft Auf dein gefühlvoll Berg, gewiß es schmachtet Rach neuer unbefannter Luft. Wie thoricht, Wenn fold ein Glud durch meine Blodigfeit, Vielleicht wohl unerseglich, mir entschlüpfte! Wie schön ift fie! hat je die Phantafie In ihren feuriaften Begeifterungen Bas Reizender's gefebn, als wie du dich. Melinde, mir in freier Aumuth zeigeft? Wen machte nicht dein Unblid fübn? Wie bu Nachläffig icon, gleich der Natur im Schlummer, In einer Stellung rubft, als ob dein Berg Etwas verlangte, was die Schüchternheit Der jungen Geele nicht zu benfen magt."

So fagt' der Lasterhafte bei sich selbst.
Boll wilder Freud' und nebeltrunkner Hoffnung
Naht er sich ihr. — Sie wird ihn nicht gewahr,
Bis die bekannte Stimme sie den wachen Träumen
Des halbentschlummerten Gefühls entweckt.
Sie hört und zittert auf. Doch wie erstaunt sie,
Da sie Lusandern sieht, der wollusttrunken
Sie zu umarmen fommt. — Entsehen, Zweisel
Und Zärtlichseit, und Angst und Abscheu beben
Auf einmal durch ihr überraschtes Herz.
Jest sieht sie ihn wehmuthig zärtlich an,
Mit einem Blick, der auch dem Wildesten
Gefühl der Tugend hätte geben sollen;

Allein Lyfanbern gab er nichts, als was Ihn stärker spornte, sich die Zärtlichkeit Und die Verwirrung des zu schwachen Mädchens (Wie er sie sich versprach) zunuß zu machen. Er sprach mit einem Feuer, das sie schreckte, Bon ihren Neizungen, von seinen Flammen, Bon Götterwollust, von der Gunst der Nacht, Die den Verliebten ihre Schatten leihet, Bon füßer Ohnmacht, von Entzüchungen, Und was die Wuth, der man den heil gen Namen Der Liebe gibt, für Schaum und Unsinn sonst Aus lasterhaften Lippen gießen kann, Die unerfahrne Unschuld zu betäuben.

Sie fraunt und bebt, und will entfliehn, obgleich In ihren Augen Beugen ihrer Schwachbeit Den Mafenden ju größrer Rühnheit reigten. Doch da er fie mit unverschämten Urmen Umschlingen will, entreißt sie fich gewaltsam; Gein Frevel füllt ihr ganges Berg mit Grauen. Die Liebe ftirbt auf einmal mit der Kurcht. Sie fühlt in fich die Obermacht der Tugend, Und will mit bobem Ernft den Frevel ihm Berweisen; doch, zu schwach ihn abzuschrecken, Bibt ihm ihr ichoner Born nur neuen Muth. Der sieggewohnte Lüftling halt ihn nur Dem Borne gleich, der die verwegnen Kinger Des Jünglings mit beschnittnen Rageln ftraft. Jest fab fie feine Rettung, als mit Thranen Und bangem Rlebn fein Mitleid zu erregen. In angitlicher Verwirrung fallt fie ihm Bu Rug, und ringt die garten Rojenarme,

Und fpricht mit einer Stimm', aus welcher Unfchulb Und Angft und Wehmuth felfenruhrend tonen:

"Um diefer Thranen, um der Inbrunft willen. Mit welcher dich mein redlich Berg geliebt; Ach um der Hoffnung willen, der ich jest Muf einmal in die bangfte Racht entfturge, Bedenke dich, Lufander, eh' du mich Für meine Bartlichkeit auf ewig elend, Auf ewig troftlos machft! - D ftrafe nicht Die Schwachheit eines unverwahrten Bergens, Das dich für redlich wie fich felber bielt. Mit einem Unglud, dem es taufendmal Die schrecklichste Gestalt des Todes vorzieht. Ach, um der Thranen willen, die ich weinte, Da ich von überfließender Empfindung Bemältiget, mein ganges Berg bir zeigte. 11m der unschuldigen Entzückung willen -Doch, ach! was red' ich? fonnen die dich rubren? Du haft mich nie geliebt, du haffest mich! Unmenschlicher! Aus was für einer Rube Stablit du dieß Berg, bas, eh' es bich gefannt, So gludlich war! - Ach, warum fab ich bich? D warum lehrteft du die Liebe mich, Die Liebe, die ich nie erfahren, tennen? Bar's, nur jum Glend mein Gefühl ju icharfen? D warum ließest du mich nicht der Stille, Der froben Ginfalt, der ich forgenfrei, Bleich einem Rind, im fichern Schoofe lag? Da mar ich gludlich. Reine Bunich' emporten Mein beitres Berg, ber himmel war allein Der Begenftand der gartlichen Begierben.

D warum mußteft bu mich lieben lebren? Die falfche Liebe, die mir Unerfahrnen Entzückungen und Paradiefe zeigte. Und jest in einer Bufte mich verläßt? Ach, laff dich diese Thranen, die nicht heucheln, Ach! laff' fie dich bewegen, eb' fie bir Die Tobesbache um die Geele raufden! Kann mein Verderben benn bich gludlich machen? Es fommt ein Tag, Lufander, eine Stunde, Bulett ein Angenblich; ein Augenblich, Infander! der bas Urtheil beiner Geele Auf ewig fpricht - D bente, wenn mein Rleben Dein Berg nicht rührt, wie wird bas Schreckenbild Der jammernden, mighandelten Melinde, Bon dir, vielleicht auf ewig, unglückselig Und hoffnungslos gemacht, mit welchen Schrecken Bird es im Tode beinen fliebenden Qualvollen Beift verfolgen! D! wie murben Die Geufger, die du nicht geachtet hatteft, In beine Geele donnern! - Ich, Lpfander. Es ift ein Gott, es ift ein naber Richter! Die Tugend und ihr Lohn, und die Bestrafung Des Lafters und die Ewigfeit find wirflich! Der Tod wird einft der Leidenschaften Dunft Bon beinen Augen wehn; dann wird der Taumel Der Lufte schwinden - Ach, dann wirft bu feben! Im Thor ber Ewigfeit wirft du, erschuttert Bon Seelenangit, in beine Beit gurudfebn. O! wie verächtlich werden bir alebann Die Triebe fenn, die beiner Trunkenheit Gebt wurdig icheinen, ihnen Ehr' und Tugend.

Und beine Seele und Melindens Unichnic Kür einen Augenblick dabingugeben! Begabme bich, Lufander, flieb' von bier. und laff' die ungluchselige Melinde. Mit ihrer Unfduld, ihrem einz'gen Gut, In unbefannter Ginfamfeit, bas Schicfal, Daß sie dich sehn, daß sie dich lieben mußte. Und ihres Soffens Gitelfeit beweinen! Bielleicht, daß endlich meine fteten Thranen Die traurigen, zu tief geseff'nen Bilder Der reinen Särtlichkeit vertilgen mogen, Die nun mein Ungluck ift! - Und du, vergiß. Bergiß die thranenwurdige Melinde. Bergiß, wie redlich dich bas gartlichfte Der Bergen liebte; und, wenn's moglich ift. Vergiß auch die barbarische Belohnung, Die du der treuften Liebe gugedacht."

So sprach sie, und es strablt' aus ihren Augen Durch Thränenwolfen eine stille Hobeit, Die den Verbrecher schreckt'. Er steht bestürzt, Von Scham betäubt, den Blick auf sie geheftet, Und füblt der Tugend Göttlichkeit, und füblt Die Niedrigkeit des schmacherfüllten Lasters. Doch eh' er aus der schutternden Verwirrung Sich sammeln konnte, war Melind' entsloben. Er ruft ihr thränend nach; umsonst. Sie eilt Der sichern Einsamkeit der Hütte zu, Die ihre Thränen unverräthrisch aufnimmt.

Lufander, tiefgerührt von diefer Scene, Bon ihrem Reiz, den die erhabne Tugend Berehrungswurdig macht, und von der Rede, Die ihn mit ihren ängstlichen Accenten, Stets wo er war, umtönte, wollte zwar, Den Frevel auszulöschen, bessen Bild Ihn stets verfolgte, sie zur Gattin mählen. Allein Melinde hört ihn nicht; umsonst Bemüht sich seine Schwester, sie zu rübren; Bergeblich sieht er zu Melindens Füßen; Bon Thränen und von Gründen unbewegt, Beschloß sie ihrer Tage Ueberrest In einer Zelle den Betrachtungen Der Ewisseit zu leben, und die Triebe Der reinsten Brust dem Himmel nur zu weihen.

## Gelim und Gelima.

Unendliche Ratur, der Gottheit Spiegel. Die reich bift du an Schonheit und Bergnugen! Die unerschöpflich ift dein Meer von Freuden! 3mar trinfen Miriaden von Erschaffnen, Die Engel und die geistigen Bewohner Der beffern Welten, mit dem erdgebornen. Dem Thier verwandten Menichen, alle Burger Bon Luft und Gee, bis jum bewohnten Candforn. Bis ju ben Welten, die und Leuwenhoeck Im Staub und Baffertropfen zeigt, fie alle, Rabllofe Schaaren, trinfen beine Bache Mit vollen Bugen. Doch je mehr fie trinfen, Ge ftarter ftromt bein Ueberfluß fie an. Go icopfen fie Vergnugen, ihre Nahrung, Und fillen die befanftigte Begierbe. Der Menich allein, obgleich von beinem Reichthum Umfloffen, flagt und fliehet den Genuß, Entflieht der Freude, die ihn felber fucht, Und sucht fie, wo fie nie zu finden mar. Bergeblich gab ber Schöpfer ibm die Ginnen, Dich, o Ratur, ju fublen, und von bir

Muf Alugeln ber Empfindungen gu ibm Emporzufliehn; vergeblich stimmteft bu Die Schönheit, die aus beinen Berfen ftrahlt, Mit feiner Geele leichtbewegten Gaiten In Sarmonie; ber Thor, er achtet's nicht, und boret im Getummel feiner Lufte Dein fanftes Loden, noch bein Warnen nicht. Die ihr euch Menschen nennt, wann werdet ihr Den Unfinn euers eiteln Thung erfennen? Die lange noch, vom sichern Pfad ber Beisheit, Der fauft empor euch tragt, entweder in die Tiefe Su Thieren taumeln, ober in die Bolfen Su unterfagten Cybaren fcminbelnd fteigen? Bald fend ihr Bieh und malat, ber Emigfeit Bergeffend, euch im Ctaub und Schlamm ber Erbe, Bald abmet ibr mit lächerlichen Klittern Dem Glang ber Engel nach. D lernet erft Das, was ihr fähig fend, lernt erft genießen, Und im Genuß der Simmel würdig werden, Mo fich die Bahrheit, die ihr hier vergeblich Im Rebel suchet, euch im Connenschein In unverhüllter Schönheit zeigen wird.

D dreimal felig warft du, heil'ge Zeit, Bon Dichtern oft besucht, fruchtbare Mutter Der schenen Bilber, deren macht'ge Wahrheit Noch jeht, noch in der Zeiten trübster Hefe, Auf jede Seele wirft, die menschlich sühlt. Du goldne Zeit, in die den Dichter oft Ein Traum entzückt, wo er die Wunder sieht, Womit dein Paradies, Homer der Britten, Die Weisen reigt; wo ihm die Schönen lächeln,

Die Tochter ber Natur, die Bobmer und, Go liebensmurdig als den erften Frühling Der Borwelt, zeigt; die aber unsern Beiten Noch fremder find als Klopftocks Geraphim. Komm, Muse, fomm, begleite mich noch einmal In diese Welt, in die ich oft mich rette, Benn ber Triumph ber Thoren mich ermübet. Entwöhne mich mit Monfchen umzugeben, Die nur von fern es find; bingegen führe, Wenn ich im beil'gen Schatten ber Betrachtung Mich felbst genieße, holbe Traum' herbei, Und die beliebten redlichen Gestalten Der Menschen, die Natur und Tugend faugte: Damit ich bann bie bichtrifden Gefichte Den Kreunden wieder schildre, die mit mir Gefühlvoll find, und fich ber Beisheit weiben; Und benen ich ist noch ergablen will. Was fich mit Gelim ebmals zugetragen.

In eines freien Thales fillem Bufen Lebt' Selim einft, ein liebenswerther Jüngling. In feiner schönen Bildung hatte die Natur Gefühl und Geist und alle Tugenden Des Herzens ausgedrückt; nichts mangelt' ihm Als das Gesicht; nur diese Gabe batte Der Himmel ihm verfagt. Nie zeigten ihm Der Körper wandelnde Gestalten sich Im Sonnenglanz, dem Quell der feinsten Freuden. Dech nie beschwerte sein zusriedner Sinn Mit Klagen die Natur. Ihm war genug In seiner Sphäre, war sie gleich umschränkter, Die ihm vergönnten Freuden zu genießen.

Doch über alles, mas fein nachtlich Leben 36m lieblich macht, ift Gelima, die Verle Der Töchter ihrer Beit, mit ihm verwandt, Und von der Kindheit an für ihn bestimmt. Gie liebten fich, fo wie die Unschuld liebt, Die, ungelehrt in Swang und Sprodigfeit, Die falfche Scham nicht fennt, bas auszubruden. Bas fie zu fühlen nicht erröthen barf. Bas je an einem Madden für ben Ginn Des Auges reizend war und fcon. Bereinte Selima. Ein füßres Licht, Alls bas ber Mond auf Frühlingenachte gießt, Ein Widerschein ber iconften Geele leuchtet In ihrem blauen Alua', ein iconer's Roth. Ein fanftres Beif, als Lilien und Rofen, Von höherm Roth des fleinen Munds erhoben. Bermischet fich auf ihren garten Bangen. Allein für Selim glangte biefe Dracht Der Karben, ungeliebt und ungenoffen Un Selima; boch liebt' er fie nicht minder. Obgleich begierig, diese unbekannten Geprief'nen Reigungen an ibr zu fennen.

Cinft eines frohen Tags, aus dem Gefolge Des blumenvollen Mai, rief er die Freundin:
"Komm, meine Traute, weil der West und lock!
Ein warmer Einstuß macht die Lüfte heiter,
Die Fröhlichkeit fingt aus den Luftbewohnern,
Und laue Zephyr wehen mir den Balfam
Des blühenden Orangenbaums entgegen:
Komm, Selima, laß und im offnen Felde
Die Lieblichkeit der Frühlingslüfte trinken.

Dir wird die Nachtigall in fußerm Ton Entgegen singen; wo dein zarter Juß Die Blumen leicht berührt, da werden sie, Wor Wollust zitternd, dich mit sußern Duften Wetteifernd grußen; jedes fanfte Kraut Wird weicher sich um beine Sohlen schmiegen."

So fprach er. Selima begleitet' ihn In wohl befannte Fluren, wo den Rand Des musikal'schen Baches grüne Lauben Bon Geißblatt oder Rosenhecken zierten; hier faßen sie, und fühlten dich, o Lenz, Und deinen Einfluß, der die Liebe nährt. Ein blumichter Granatbaum streckte sich Weit über sie, und borte wie sie sich Mit unverhaltner Zärtlichkeit besprachen.

Die lieblich ist des heitern Himmels Wonne, Spricht Selima, sein Anblick strahlt ins Herz Ein geistig Licht, das es mit Nuh' erfüllet, Und Aug' und Stirn mit freiem Lächeln schmückt. Welch holder Glanz, der auf den Auen zitrert! Wie lieblich blist der Abendsonne Gold Durchs beste Grün der neubelaubten Büsche! D! könntest du, mein Freund, die Freuden fühlen, Die das Gesicht von Licht und Farb' empfängt!

Die füß muß die Empfindung fevn, fprach Selim, Die dich fo fehr entzückt! Zwar fühl' ich nichts, Benn du von Licht und Schatten, von der Farben Anmuth'gem Wechfel, von der Büsche Grün, Und von dem Schmelz der bunten Wiesen sprichft; So fehr ich mich bestreb', empfind' ich nichts An Blumen, als den lieblichen Geruch

Der buftenden, und ibrer Blatter Formen, Mehr oder minder feidenartig, glatt, Gefirnist, oder fanft behaart und weich, Die dem Gefühl durch angenehmen Bechfel Barmonisch vielfach, wie die Tone, schmeicheln. Die Sonne, was es fenn mag, das ihr andern Die Sonne nennt, erquidt mich durch die Barme, Die meine Saut umwallt, und fanftes Leben Ins Blut ergießt. Bas ift's benn, Gelima, Bas bu den Schimmer nennft, ben du fo reigend Mir oft beschreibit? Rann er noch lieblicher Mls der Geruch bethauter Rofen fenn? Und fonnt' er eine fufre Barme burch Die Adern gießen, als ich fühle, wenn Du beine fanfte Sand auf meine legeft? Die munichenswurdig ware ba, Geliebte, Bas ibr bas Geben nennt! Wiewohl ich nicht Begreifen fann, wie andre oder füßere Befühle möglich find, als die ich fenne. Wenn ich, von dir entfernt, am fühlen Ufer Des Baches ruhe, wie vergnüget mich Sein flatschend Rieseln! Lange bor' ich ibm Salbidlummernd gu, bann ichlüpft ein warmer Bevbor Mus einem Blumenthal, fich abzufühlen, Mit leichten Rugen auf des Grafes Spigen, Und fachelt mit ambrofial'ichen Klügeln Mir Bollust ju; mich dünft, ich taumle trunfen In einem Wirbel reigender Berüche. Gefühllos anderm Gindruck, bis die Lieder Der Nachtigall, aus eines Saines Tiefe Mich ichnell aus dem beliebten Staunen weden.

Run bin ich lauter Boblflang; alle Triebe, Gedanfen und Empfindungen der Geele, Stimmt fuße Sarmonie; ich fuble mich Der Erd' entzogen und in Paradiefe Bergudt, ich bor' in Engelsbarfen rauschend Der Spharen Symphonie, und fuble ftarter, Der Gottheit Gegenwart. -Allein bezaubernder als alle andern Freuden, D Gelima, find die Entzüdungen, Die mich in beinem fanften Urm ergreifen. Die wallet icon mein Berg, wenn ich von fern Still laufdend beiner Ruge Tritt vernehme! D! was empfind' ich, wenn du liebevoll Die weichen Urme fuffend um mich schlingeft! Bas gleichet beinem Ruß? mas beiner Stimme, Benn fie mit Tonen, die die Geele felbit In Liebe fcmelgen, fagt: du liebest mich?

Wie rührst du mich, sprach Selima entzückt, Und werd' ich stets so liebenswerth dir scheinen? Wirst du mich immer lieben? — D wie traurig Ift mir der Schatten nur des Gegentheils! Doch ja! du liebst mich ewig! die Natur, Der Himmel hat mit unaussprechlichen, Den Seelen nur empfindbar'n Sympathien Uns Liebende verknüpst; wir lieben ewig! Doch sage mir, Geliebter, was es war, Das dich zuerst an mir gereizt, was war es, Womit mein Glück dein theures Herz gewann? Bei andern schleicht die Liebe durch die Augen sich Ins Herz; du selber hörtest unstre Dichter oft Die Macht der siegenden geliebten Augen preisen.

Den einen fangt ber Wangengrübchen Zauber; Ein Mund, ber lächelnd Kuffe lockt, ben andern. Was war es benn, womit ich bich zuerft Zu rubren wußte? Stille meinen Vorwiß.

Co lang ich mich, erwiederte ber Jungling. Erinnern fann, bat mich der Tone Boblflang mehr Ergobt, als alles, was den andern Ginnen, Die die Natur mir gonnte, fcmeicheln fann. 3ch liebte, noch ein Rind, im dichten Bufch Oft Stunden lang den gartlichen Gefängen Der Bogel, die fich locten, juguboren. Der Quellen Sprudeln, lifpelnde Gebuiche, Des Tannenwaldes wellengleiches Rauschen, Der Bienen ichwarmendes Gefums, und mas Souft bas Gebor jur Frühlingszeit vergnüget, Graobte mich, mehr als ich's fagen fann. Einst als ich, wie ich pflegt', in einer Grotte Des Saines lag, allein, doch von Ideen Und Schöpfungen ber Phantafie umgeben -Es war im Leng, und nie hatt' einen Abend Der ftille Mond mit fanftern Influengen Befeliget - da tonte aus der Stille Des Sains, fo bacht' ich, eine Engelsftimme In mein entzudtes Dhr, und wedte meine Geele Mus ihrem Traum. Du marft es, Gelima. Die, wie du glaubteft, nur allein von Nomoben Des Sains vernommen, beiner iconen Geele Empfindung fangft. Die meine ichien auf einmal Bang Dhr gu werden, alle andern Ginnen Berftummeten; gang aus mir felbft entzuckt Sog' ich mit offnem Mund die fußen Tone,

Bovon ich, als fie ichwiegen, noch den Rachflang In meinem Innerften zu boren glaubte. Rett fcmiegeft du - Wie feufzt' ich, da du fcmiegeft! Mir war als bort' ich auf zu fenn, ich fante Ins Michts jurud, und fühlte mich nicht mehr. Bulett erwacht' ich wieder, drebte laufchend Mein Ohr umber, die harmonie zu boren Die mir bas Berg entführt; umfonft! fie fdwieg. Und ode Stille berrichte durch den Sain. Doch war es mir, als fauselte fie immer Um meine Ohren, und ein geiftig Eco Bab fie ungablig in der Geele wieder. Roch wußt' ich nicht, ob eine Sterbiiche, Db nicht vielmehr ein Sanger aus den Bolfen Mich fo entzucht; doch liebt' ich unaussprechlich Die holbe Stimm', und jeder fuße Ton Blieb fest in meiner Phantasie verschloffen. Jest fühlt' ich taufend neue Regungen, Ein ungewiffes ftrebendes Verlangen Nach einem unbefannten Gut, Gebeime Abnungen und Bunfche, die Nicht eber als in beinen Armen schwiegen. Bei Tag und Nacht umschwebte mich bas Bild Der Stimme, die mein Berg in feiner Schwarmerei Mit einem Leib umgab. 3m Traumen felbft Besuchte mich die bolbe Gangerin. Nahm meine Sand, jog fauft mich zu fich bin, Und sana das Lied: ich saß zu ihren Kußen Und hordte ftill entzudt, bis Traum und Bild Berschwand. Webmuthig irrte dann der arme Berlaffne durch den Sain und rief

Der holden Unbefannten und beschwor Rings um fich ber die schweigende Matur, Gie ibm ju geben. Aber wie mir ward, Alls ich dich fand, und diese Melodie Der Stimme, die mich im Gefang bezaubert, In beiner Rebe fanftem Alang entbedte; D. wie mir da zu Muth war, Selima, Spricht feine Bunge aus! Bas weiter folgte. Wie unfre Bergen fich erfannten, fich Erschaffen für einander fühlten, wie Dich Selim liebet, und, in beiner Liebe Befriediget, fein ander Glud begehrt, Rein ander's fennt, als ewig dich zu lieben, Wem, Theu'rfte, ift dieß mehr befannt als dir? Indeffen fann ich doch ein beimliches Verlangen nach dem Vorzug, den euch die Natur Vor mir gegonnt, nicht immer unterdrücken. Ja, Gelima, um beinetwillen, nur Dich anzuschauen, wunsch' ich mir zu feben. Ich wollte leicht der Morgenröthe Schimmern, Der Wolfen Karben, das Geprang' des Krüblings, Des himmels Blau, und was du fonft mir rubmft, Dick alles wollt' ich miffen - Aber, fage, Ift's ftrafbar, daß ich dich zu feben wünsche? Wie gern ich auch von unsern hirten bich Besingen bore, immer macht es mich Ein wenig traurig, daß ich faum das britte Bort Von deinem Lob mir felbft erflaren fann. Die rabenschwarzen Loden, deren Nacht Des Radens Alabafterglang erhebt, Die blauen Aldern, die durch Lilien

Und Rofen bir um Sals und Bufen fpielen, Der Lippen Relfenroth, bas marme Licht Der feclenvollen Augen - alle diese Worte Entzüden mich doch, faff ich nichts davon. Ich finne nach, ob in den tiefften Kalten Der Geele nicht dazu die Bilder liegen: 3ch fieh' und traum', ungablige Phantomen Umidweben mich, und ichwinden wieder plöglich In dunne Luft; doch, wie ich mich bestrebe, Go bleibt mir, mas ihr Glang und Farben nennt, Bas Unerforschliches. — D Selima, Wie war' ich gludlich, wenn ich, wie du oft Su fonnen rubmit, bein Berg in beinen Mienen Bu lefen mußte? Wenn ich fcon von ferne, Eh' mich dein Urm, eh' mich dein Mund erreicht, Dich gegenwärtig fühlte; beine Blide Boll Liebe, beine ausgestreckten Urme Den meinigen entgegen eilen fühlte! Welch eine Gunft des himmels muß das fevn, Mit diesen Alugen aus des andern Bliden, Blog durch das Unfehn, ohne Mund und Dhr, Einander zu verstehn, sich zu besprechen, Und, fonder Schall, die innerften Gedanken Der Geelen anzuhören! Belche Bunder Bon leifen Sarmonien muffen nicht Dem Aug' entfließen, das ju gleicher Beit Des Mundes und des Ohres Dienfte leiftet! Bielleicht, fprach Gelima, und feufste gartlich, Daß eine Gottheit deine Buniche bort;

Dielleicht find diefe unbefannten Freuden Dir naber als du hoffest. - Go befprachen Die Liebenden fich gartlich mit einander. Bis fich die Sonne binter die Gebirge Sinabgefenft, und fie die fuble Racht Bur Wohnung, in bes Schlummers Arme, rief. Roch lag das Madchen auf dem weichen Lager Bon fanfter Ruh' umfangen, als ihr Schutgeift In Traumgestalten, die er ihrer Geele Aus leichter Luft gebildet vorstellt. Vor ihr erscheint. Der Jugendglang des himmels Umfließt fein Saupt, aus deffen bellen Loden Reftarne Rosen nie verblübend athmen. So ftand der Genius vor ihr, und fprach Mit wundersuger Stimme: dein Berlangen. D Erdentochter, flog nicht ungebort Bor meinem Ohr vorüber. Giebe den in mir, In beffen unfichtbaren Urmen bu Dich von der Rindheit an entfaltet haft. Da du geboren wurdest, ging ich bin, Dein Genius zu fenn. Ich habe bich Mit mehr als mutterlicher Bartlichkeit Bom ersten Augenblick geliebt. Ich mar's. Dem du, ein Rind noch, an der Mutter Bufen Buldchelteft, wenn ich den glübnden Wangen Mit Rosenflügeln Luft und Schlummer jugoß. 3ch bort' es, wenn dein Berg mit offner Unschuld, Beliebt zu fein, am Frühlingsmorgen feufate. Ich war's, ber dich in jene Schatten rief, Bo Selim beine Stimme bort' und liebte. Bollfommen fen es denn, das Glud, das ich Euch zugedacht, ihr fend des Glückes würdig, Dein Freund foll feben! - Selima, bu felbft

Sollit au der Geligfeit, bich au befigen. Much das Geficht ihm ichenfen. 3m Gebirge. Das oftwarts diefe Flur umthurmt, da raufchet Ein schneller Bach von feinem Urfprung weg. Un deffen Krummen gebe durch die Reiben Der Weiden fort, bis du den Quell entbedeft, Dem er entipringt. Dort blübet ein Bemadife Von weichen Blattern, gleich ber Balfamftaube. Der Bluthe Gold, der ftarfende Geruch Berrath es gleich; doch grunt es unbemerft, Die viele Krafte, die im Schoof der Erde Dem Menschen, ber die Schöpfung auszuspaben Berdroffen ift, und lieber Sirngeburten Und Schattenwelten träumt, verborgen bleiben. Von diefem brich zwei junge Blatter ab, Und lege fie des Abends auf die Augen Des Jünglings bin. Kaum wird ihr feidnes Saar Gie fanft berühren, fo entweicht ein Sautchen, Und gibt dem Licht den lang verwehrten Durchgang.

So fprach er und verschwand. Das Madden suhr Unruhig auf, und sann erstaunt und zweiselnd Dem Traumgesichte nach; doch daucht' es ihr Mehr als ein Nachtgeschöpf der Phantasie; Bald machte die Begier, es wahr zu sinden, Die scheinbare Vermuthung zur Gewisheit. Nun eilte sie, beim ersten Morgenroth Dem Verge zu, den ihr der Geist beschrieb, Fand den erwünschten Bach, und ging so lange Mit frober Furcht an seinen Hörnern fort, Bis sich die Klippe zeigte, wo er sprudelnd Aus einer Ripe quoll. Ein sanster Wind

Erng ihr die fuße Graft der beil'gen Pflange Bon ferne ju; fie gitterte vor Freuden, Sucht' und erblicte fie, und fprang hingu, Und brach, wie ihr der Beift befohlen, ichaudernd. Swei Blatter ab. Jest flog fie hoffnungevoll Burud, und fah icon die Entzüdungen Des Kreundes, wenn er nun durch fie die Welt Und fie erblichte; frobe Thranen verlten Bon ihren Wangen. Unter Diefen Traumen Betrog fie die Beschwerlichkeit des Beges. Es war icon Abend, ba fie wieder fam. Mit ungeduld'gen Armen wartet Gelim Auf ihre Untunft. Weil fie unbemertt Entwichen war, erschöpfte fich fein Berg In traurigen, felbstqualenden Gedanfen. Doch besto freudiger mar die Umarmung Der Wiederkommenden, die faum die Urfach', Warum fie beimlich floh, verbergen founte. Gie wandte vor verirrt ju fenn, ba fie, Rum Krang ibm Morgenblumen abzubrechen Ind Reld gegangen, und ein fremder Bogel, Mit hohen Karben, schuchtern vor ihr hupfend, Gie nachgelockt. Mun gingen fie im Paar, Die Abendsonne ju genießen, nach dem Sügel, Der des Besuchs gewohnt fich lieblicher Als andre ichmudte. Beide nahm ein Delbaum In feine Dammrung. Jest fprach Gelima Bu Gelim, bem fein nabes Glud nicht fcwante: Wie, meinft du, Gelim, da der Erde Frühling Go lieblich ift, wie muß des Varadieses Mether'iche Schönheit fenn, womit die Tugend

Den Seelen schmeichelt, die ihr hier getreu sind? Welch suber Schauer wird und dann ergreisen, Wenn, wie aus einem Traum erwachend, wir Ins wahre Leben und versetzt sehn; Die Wollust, die und hier entzücken konnte, Wie klein und kindisch wird sie dann und scheinen? Kaum werden wir, zu größerer Lust erweitert, Es glauben können, daß wir Menschen waren.

Co fprach sie. Selim bort sie mit Verwundrung. Die rafft sich auf, umarmt ihn froblich bebend, und brudt bie Blatter auf fein Auge; gleich Entweicht das hautden, und sie tritt zurud.

Der Jungling sieht. Ein nie empfundner Schauer Erschüttert mächtig seine ganze Seele, Da in der aufgeblühten Pracht des Frühlings Die schone Welt sich ibm zum erstenmal Im Sonnenglanz, in ihrer Färbung, zeigt. Lang sieht er starr und sprachlos, außer sich hinneggezückt — Zulest nach langem Schweigen Bricht die Verwundrung aus den offnen Lippen:

Wie ift mir? Bin ich's felbst? In welche Welt Bin ich verzückt? Wo ließ ich meinen Körper? Was für Gestalten, was für neue Wunder Umzittern mein noch furchtsam Aug'? D Himmel! Ist dieses das Gesicht? Sind dieß die Farben? Ist dieses das Gesicht? Sind dieß die Farben? Durch jene Büsche wallend lodern sebe? O! was für neue namenlose Freuden Umströmen mich! Ein Augenblick gab mir Sin neues Wesen, und ein zweites Leben! Bin ich vielleicht in einer andern Welt?

Im Paradies? - Doch warum ber' ich nichts? Waro mir für diefen neuen Ginn ber abrigen Benuß entzogen ? Dber buften bier Die Blumen nicht? Tont bier fein Sain von Liedern? Doch nein! ich fuble noch - dieß ift mein Leib, Dieß ift der Boden, wo ich ftand; bie Karben, Die ich erblide, find die Blumen felbft, Die ich betrete; schon empfind' ich wieder Befannte Dufte mir entgegenwallen. Ich bin's - und Gelima - fie druct', ich weiß nicht was Auf jedes Aug', und ichnell entfloh fie mir. 3ch fch', und fie entflieht! - D Gelima, Borft bu mich nicht? Coll ich nur bich nicht feben? Bas nutte mir alsbann ber Augen Licht? Bift bu vielleicht der Preis fur das Gefchent, Das mir ein Gott gemacht? Die Welt zu feben, Coll ich bich feinen Armen überlaffen ? Ald! Celima, jo fcon die Welt auch ift, Do bu mir feblft, um die ich Belten gabe, Ift feine Belt fur mich! - Bas feb' ich? Belde Erscheinung! Belde göttliche Gestalt ift dieß? - Welch ein Gefühl von Wonne Durchwallt mit fußen Schauern meine Abern? Soll ich dir glauben, mein entzudtes Berg? Ift Gelima die Gottin, die ich febe? Doch biefe Majestat - Ja Celima, bu bift's, 3ch fubl's, die Liebe ift, was mir fo rubrend Mus beinem fanften Aug' entgegen ftrablet; Du bift's - hier fällt ber bichterische Pinfel Mir aus der Sand - Nur Thomfon oder Taffo Wollendete bas schmelzende Gemalde.

Nachdem sie aus den stärtsten Ballungen Der Freude sich erholt, und Selima Dem Bundernden die himmlische Erscheinung, Die ihres Stückes Ursach' war, berichtet, Sagt Selim, und umarmet sie, und drückt Un seine Brust des Mädchens sanfte Hand:

D Gelima, jest leb' ich erft, jest fühl' ich's, Mein voria Leben war vom wirklichen Ein Schatten nur! Dun bin ich erft erschaffen! Dich feb' ich jest! D gonne mir die Wolluft Dich anzuseben! unersättlich immer Dich anzuschauen! - Go ift dieß die Stirn. 11m die fich fanft das braune Spaar verliert! Sind dieß die Alugen - welch ein fußer Glang! Bewiß hier wohnt der Beift, bier ftrablet er In Blide aus! D! wende beine Augen. Ihr Kener blendet mich! - Doch, Schonfte, nein, Berbirg fie nicht, fie, die ein fuger's Licht Mls Sonnenschein in meine Seele ftrablen. Ich gittre, wenn sie, auch nur Augenblicke, Mir nicht die Bartlichfeiten beines Bergens In ihrer holden Sprache, meinen Augen Mur borbar, fagen. - Ja, hier nabert fich Mein Geift bem beinen, bier burchschau'n fie fic. Sier fliegen die zerschmolznen Geclen felbit In liebestrunfner Sartlichfeit zusammen!

So ruft er, bann burchzählt fein gieriger Entzückter Blick die Reizungen von einer Jur andern, die zum erstenmale sich Berschämt dem unverwöhnten Auge zeigten: Den Nelkenmund, der unter seinen Kuffen Bu böhrer Nöthe schwillt, die Nosenwangen, Den edeln Hals, um dessen Marmorweiße Die Locken ihren braunen Schatten wersen, Die schöne Brust, die halb verhüllt schon blendet, Den runden Arm, die kleine weiße Hand, Untadelhaft ist was er sieht; so schön, Nicht schöner stand die Göttin von Enthere, D Tizian, vor deiner Phantasie:
Jest wurde wahr, was einst ein Weiser sprach: Das Auge sieht, und wird nicht satt vom Sehen.

Doch endlich wirft er ben geblendeten. Noch ungeübten Blid auf andre Gegenftande, Auf Sügel, die im Abendroth noch glübten. Erhabne Cedernhaine, fille Thaler, Bo Gilberbache fich durch Morten manden, Und Garten, wo ein jeder Sauch des Berburg Den Grund mit einem Conee von Blutben bedte. Er irrt in einem Laburinth von lieblichen Befichten, jede Wendung, jeder Blid Eröffnet der Bewundrung neue Scenen. Doch allgemach verdoppeln fich die Schatten. Ein lieblich dammernd Braun verhüllt die Farben Der bunten Flora, und die ferne Landichaft Berliert fich ichon im blauen Duft der Racht. Schon freigt der Mond herauf, und feltne Sterne Durchirren icon mit mattem Strabl die Tiefen Des dunkeln Methers. Gelim fieht erstaunt Den Schauplat der Ratur jo fchnell verwandelt; Ein füßer Ernft, ein anmuthevolles Grauen. Bemächtigt fich der fanftbefturzten Geele

Des Schauenben; er ichweigt, ein fei'rlich Staunen Bieht feinen Beift mit feinem Blid empor.

Nach langem Schweigen fieht er, wie erwachend, Rach Selima fich um, er druckt fie gartlicher Un feine Bruft, und Freudentbranen rollen Auf ihre Wangen, die an feinen ruben. D Gelima, fo ruft er voll Entzudung. Welch ein Gedanke war's, ju dem mein Geift Erhöhet ward! - Die groß, wie liebenswürdig, Ift er, der und und diefe Welt erschuf! Mich dunft, ich feb' ibn bier im Widerscheine, Die bort der Mond im ftillen Gee fich friegelt. Ja, Schöpfer! ich empfinde beiligschauernd Dich gegenwärtig! Du erscheineft mir Im lichten Glang des farbenreichen Frühlings; Dich bor' ich in den freien Melodien Der Nachtigall; ich fühle dich im Gaufeln Der Abendluft, die meine Stirne fühlt. D Celima, lag und das Leben brauchen, Ihn ftets zu loben, ihn durch unfre Freude, Durch unfer Glud und ein zufriednes Berg Bu loben! ibn, den Schöpfer unfere Gludes.

So fprach der Jüngling, voll zufriedner Inbrunst, Und sank ans Herz der zärtlichen Geliebten, Und füßte die entzückten Thränen auf, Die, als er sprach, in ihren Augen blinkten; Geliebte Thränen, Zeugen von der Hoheit Der Seele, die sich überirdisch fühlt!
So, Doris, hat dein seelenvolles Auge Vor überwallender Empfindung oft

Mir zugeweint; in beinem Antlis waren Des himmels Mienen — Laß bein eignes herz Dieß Bild vollenden, bessen Angedenken Ann, fern von dir, bis uns der Tod vereinet, Mein traurend herz mit fußen Schmerzen fullt.

# Anmerkungen.

#### Die Matur ber Dinge.

#### Erftes Buch.

1) Seite 11. Ubi Nilus ad illa, quae Catadupa nominantur, praecipitat ex altissimis montibus, ea gens, quae illum locum accolit, propter magnitudinem sonus, sensu audiendi caret. Cicero Sonin. Seip. c. V.

2) G. 15. Es ift die Rete von tem Atomeninftem Epifure, welches er aber nur von Demofrit entlebnt, und, fiatt es gu verbeffern, eigent-

lich verschlimmert batte. G. Inm. 5.

- 3) S. 16. Das Kunstwert, bas bier sein verblentes Lob erhalt in ber Kirche ju Sindelbant im Kanton Bern, bas Grabmal einer jungen Frau, welcher die Geburt ihres ersten Kindes das Leben gestoftet batte, und bie bier im Augenblick ibrer Auferstehung, bas Kind auf bem Arme, barzestellt wird), ift seitem durch die vielen Schweizerrelsen, mit beren Beidreibung wir beschenkt worden sind, binlanglich bekannt worden. Unglücklicher Weise für den Rubm des Künstlers ist es nur aus Sandflein gearbeitet, und man sieht mit Bedauern die Zeit temmen, wo es in dieser Beschreibung nicht mehr zu erkennen sehn wird. Uebrigens mussen wir noch anmerken, das diese Stelle (S. 16. B. 11-24) in der Ausgabe von 1751 noch nicht befindlich, sondern erst einige Jahre später eingeschoben worden ist.
- 4) C. 17. Co bieß ter zweite Nachsolger tes Arificteles im Lucee, ter von ten Alten verzugeweite Phustus, ober ber Raturalift, genannt wurde, weil er ach einbeltete, ten Urigrung und bie Bertnüpfung ber Pinge aus einem geometrischenothwendigen Mechanismus, ten er Natur nannte, ohne Zuthun einer Gottbeit erklaren zu fonnen. Cicero de Nat. Deorum, L. I.

5) S. 19. Leucippus mar ter Erfinder der Atomen oder un-

theilbaren Stäubchen, and beren ungefährer Bewegung, feinen Gebanten nach auf eine febr begreifliche Urt, eine unendliche Menge von Welten entsteht. Demobritud und Spilurus bauten nachher ihre Phyfit auf biese hppotbese; welches an bem ersten besto unbegreiflicher ift, ba er nach bem Zengniffe ber Alten ein großer Natursoricher war, und ben größten Theil seines Lebens von mehr als hundert Jahren, mit physischen Beobachtungen und Bersuchen, Zergliederung ber Thiere, und Untersuchung ber frafte ber Pflanze zugebracht.

IDBleland ift bier ju einem Tadel Demofrite mobl nur burch Glcero (N. D. I, 24) veranlaßt worben, ber ihn nicht verftanten hatte. Demofrit nahm, nach bem Borgange bes Leucippus, ale ewig fenenb. eine Mehrheit bon Gubffangen an. ju beren Bebuf er Bewegung und leeren Raum vorausfeste. Er nannte fie Altome, b. i. untheilbare Grundförperchen. Demofrit nimmt nun gwar an, baß fich aus bem Rufammenfloß berfelben bie Korper bilden, erflart aber nicht nur bie Berichiedenheit biefer Korper aus ben berichiedenen Figuren ber Atomen, fondern nimmt auch Gefete ber Bewegung an. Die Bewegung, fagt er, ift ewig, und gwar theils erschutternde und ichwingende, wenn Die undurchdringlichen Atomen einander Widerfiand leiften, theilb mirs beinde, wenn die Schwingung andere Atomen jugleich ergreift. Das Gefen ber Ratur ift bemnach ter Witerfiand und bie Greisbewegung. Demofrit nahm baber Maturgefete an icon in ten Atomen, und bewies fich ale achter Phyfiter. - Der Tabel fallt allein auf Gpifur, ter wohl fdwerlich feinen tief forfchenden Borganger gang berftand, burch einen blinden Bufall alles entfieben, und, man weiß nicht marum, alle Atome nach ber fenfrechten Linie von oben nach unten fich bewegen ließ.]

- 6) S. 21. Cafar von Eremona, ein Ariftotelifer bes ibten Jahrhunderts, der fich in feinen mit Recht vergeffenen Schriften der atheiftifchen Meinungen feines Meisters verbächtig gemacht, und überhaupt unter die gablreichen italienischen Gelehrten seiner Zeit gehört, die fich einbildeten, daß ein Philosoph keine Religion baben muffe.
- 7) S. 23. Mit biefem und andern annlichen namen wird ber unster dem namen hermes Trismegifius bekanntere Erfinder ber Meghptisichen Philosophie bezeichner.
- 6) C. 23. Berduft, befannter unter bem Ramen Boroafter, aus bem nördlichen Medien, Aberbidichan, geburtig, blute gegen 70 Jahre vor Ghrus. hier trat er als Reformator ber alten Religion feines Landes auf; Baftra wurde dann ber hauptfip feiner Lehre, und bon

ba perbreitete fie fich uber bas Land gwifden bem Inbus und Tigris ober tas nachmalige Verferreich. Man nennt ibn taber wohl auch ben Stifter ber Pernichen Religion. All die beiligen Urfunden berfelben tft fein Bend-Avefta ju betrachten, b. i. bas lebendige Wort, welches wir erft feit tem Sahr 1771 durch Anquetil du Perrons rafflofen Gifer in Gurora befigen. Es ift baber nicht ju verwuntern, wenn Wieland por jener Beit feine völlig richtige Borftellung von Boroafterd Spftem batte, in welchem weter von einem Chaos, noch von einer Emigfeit bedfelben bie Rebe ift. Gben fo wenig ift in tiefem Spftem, wie es G. 29 Beile 7 heißt, Mithra bas Urwefen. Da Wieland von G. 28 3. 3 bis G. 31 3. 25 weiter von demfelben handelt, fo wird's nicht unnöthig fenn, babfelbe bier furs anzugeben. Zeruane akerene, die Beit ohne Grangen, ift bad Princip und ter Quell ter Befen. Der erfie Audfluß tes Unfangelofen mar bad Urlicht, Ormugd. Ale erfter Cohn und mahrfier Abdruck bed Unenblichen wird er Gott genannt, bochfier Konig, und weil er aus Licht geboren ift, glangend und lichtschimmernd. Rach ihm erichien Abriman, urfprunglich gut, aber neidifch auf Ormugd, mit bem er bas Reich nicht theilen, fondern es allein bengen wollte. Go fant er immer tiefer, und murbe auf swolf Sahrtaufende jur Bobnung besienis gen Raumes vertammt, ter burch fein Licht erleuchtet wird. Daburch bilbeten fich zwei Reiche, bas Reich bes Ormugd ober bed Guten, und bes Abriman ober bes Bofen. Ormugd und Abriman find in unaufborlichem Rampfe, bereinft aber wird Uhriman benegt werben, Ormusb allein berrichen, und nur Gin Reich, bas Reich bes Lichtes, fenn, und alles wird rein und gut werden, felbft Abriman. - Bgl. Unm. 12.

9) G. 23. Umrams Cohn ift Mofes.

10) G. 24. Der Beife von Stagit (Stagira, eine Grangfiadt gwis ichen Macedonien und Thracien) ift Ariftoteles.

11) S. 26. Manahem, Mant, oder wie er bei den Griechen heißt, Manes, Urbeber einer Secte, die von ihm den Namen der Manichaer führt, ein Perfer, war Magus und Urzt bei dem König Sapor im britten Jahrhundert. Auch in seinem Geiste gestaltete fich das Spriftensthum, wie damals fast überall, auf eine eigenthümliche Weise; es wurde bei ihm zu einer Mischung alte Persischer (Joroafrischer) und Gnostischer Theologie. Der Joroastrische Wahn, den er, wie Wieland sagt, erneute, ift sein Dualismus oder seine Lebre von der Nothwendigseit eines guten und bösen Princips. Wie Zoroaster Ormuzd und Abruman, so stellte er Gott und Satan einander gegenüber, als von einander unabhängig

wirfend. Chenfo nahm er in bem Menichen zwei Geelen an, eine gute und eine bofe, und bas Fleifch ale ein Werf bes bofen Princips.

12) G. 29. Soromastes, G. 30 3. 6 Sormastes, und G. 31 3. 11 Dros madtes find fammtlich ter oben erwahnte Ormugd. Wieland folat bier einer von Leibnit aufgestellten Sypothefe. Leibnit vermutbet, bie Damen, welche im Spfteme tes Borvafter dem guten und bofen Grundwefen gegeben werden, grunden fich auf eine alte erlofchene Ges ichichte von einem Ginfalle ber Gelto = Cfothen in bie Morgenlander. welcher noch fruber fen, ale biejenigen, wovon und bie Gefdichts ichreiber Rachricht geben. Der Umftand, baß einige Morgenlandifche Pringen Sormistas, und ein alter Geltifcher Seld, Ariman oter Armin geheißen, beftartet tiefe Bermuthung. G. Theodices P. II, f. 138-144. Gine andere Sprotheje hat in neuerer Beit Beeren aufgefiellt (Steen I. 508 fgg.). Rach diefer find bie Ideale ju ber Organisation bes Reiches Ormugd's und Abrimans nach ben Berfaffungen copirt, bie ben Affig= tifden Monarchien eigen find, alles fichtbar mobificirt nach ben Locals und Beitumfianden, wo und unter welchen ber Gefengeber auftrat. "Er lebte in einem Staate, ter an ber Grange tes Domatenlandes lag. wo bie Borguge ber burgerlichen Berrichaft im Contraft mit ber Bes bendart berumgiebender rauberifder Sorden, Die burch ihre fteten Gins falle eben tamale fein Baterland unaufhörlich beunrubigten, ibm uns mittelbar por bie Augen gerudt waren. Er fab baber jene Reiche bes Sichts und ber Finfiernif auf ber Erbe gleichiam realifirt; Iran, bas Mebifch=Baftrifche Reich unter Guftafps Scepter, ift ibm tas Bild von Ormund's Reich; ber Konig felber bas Bild von ihm; Turan, bas nord: liche Romadenland, wo Aphrafiab berricht, bas Bild von tem Reiche ber Rinfterniß unter ber Berrichaft Abrimand." Wie gang entiprechend ber Kintebanficht von ber Ratur ber Dinge bas Suftem Boroaftere fen, haben Seeren und Berber (Gdr. 3. Phil. Bd. I. G. 216 fag.) gezeigt; in wie weit Boroaffer Erfinder beffelben genannt werden tonne, muffen erft noch tiefere Untersuchungen über Indien zeigen.

13) G. 30. Ovid, Metamorphos, L. XIV.

### 3meites Buch.

1) S. 37. Ein dunfler, ju feiner Zeit febr berühmter Philosoph, aus ber bom Ammonius, im dritten Jahrbundert nach Sbrifti Geburt, ju Alexandria geftifteten Schule der fogenannten jungern und unachten Platonifer.

Ueber Triemegift f. Unm. 7. 3u Buch 1. — Infofern hermes Trisnegifios hier fatt ber Megyptischen Philosophen überkaupt geseht ift, fann man bas, mas Biesand bier von der orientalischen Philosophie sagt, wohl gesten laffen, wenn man auch annimmt, daß Indien das eigentliche Mutterland berfelben sey.

- 2) S. 37. Rabbi Schimeon Ben Jochai, einer der vornehmften Kabbaliften, lebte im zweiten Jahrhundert, und wird von den Juden mit dem Titel "eines Funfen des Propheten Mofes" beehrt.
- 5) C. 37. Ein berühmtes Buch bes Theofophen Jatob Bohn, welches nach bem Urtheil berer, bie co ju verfieben glauben, einen Schlüffel zu bem innerfien heiligtbum ber Natur und Geifterwelt enthaft, und beffen Dunkelheit (wie biefe Aberten vernichern), eine Folge feiner übermäßigen klarbeit, und bes blöben Gesichts berjenigen ift, bie mit ungeweihten Augen barein schauen.
- 4) S. 37. Zenon, ber berühmte Stifter ber ftoischen Secte, lehrte, bie Welt seh entftanden burch Abfonderung der Clemente aus ber ursfprunglichen Materie und burch zwecknäßige Verknüpfung aller zu einem Gangen. Dieses bewirfte Gott, ein Wesen atberiich feuriger Natur, lebendig, vernunftig, volltommen, selig und unfterblich, welches nach ewigen Gesepen die Welt durchdringt und regiert. Daber gebe es zwar eine Borsebung, aber unter ber herrschaft bes Schicksale, b. i. bes Gesfenes ber Naturnothwendigfeit.
- 5) S. Die Kabbalisien seten eben so, wie die unachten Platoniker aus der Alexandrinischen Schule, jum Grund ihred Spfieme, daß alle Dinge aus der gettlichen Ratur, als ihrer Quelle, ausstießen, und nach vielerlei Revolutionen wieder in dieselbige zurückebren. Die Kabbalisien nennen den ersten und reinsten Ausstuß aus der Gottheit, oder dem Or Hasnsoph (dem unendlichen Licht), Adam Kadmon, welcher sich wieder in zehn Sephiroth ergießt, die nach der Erklärung des R. Irira die reinsten Ausströmungen desselben sind, wodurch die Welten mit allem ihrem Zugehör belebt und beseelt werden. Die Kamen dieser Welten find: Aziluth, Bria, Jezirah und Asiah, mit deren Beschwing wir die Geduld des Lesses verschonen wollen. Wer neugierig genug ift, kann von diesen erkabenen Träumen der Judischen Theosophen, in der Cabbala denudata des Freiherrn Knorr v. Rosenroth, und im dritten Theil von Bruckers Historie der Philosophie weltsäuftige Rachstichen sinden.
  - 6) G. 42. Der Pater Rirder mar ein gelehrter Jefuit bes porigen

Jahrbunderts. Er schrieb von allem, was man wiffen und nicht wiffen fann. Er erklarte die bieroglopbische Tafel der Ific; er entzifferte das gebeimulibvolle Buch Wefim, welches die Sbinesen dem Ko-hi zusichreiben, und bas bloß aus allen möglichen Zusammensetzungen der beieden Zeichen - und - beseht; er beschrieb die unterirbische Welt so umsfandlich als ein Gnom, und die überirdische als ein Splybe des Grassen von Gabalis nur immer batte thun können. hier wird auf seine etstatische Reise durch den himmel gezielet.

7) G. 43. G. tes herrn von Ct. Siacinthe Pygmalion, ou la statue pensante.

5) S. 44. D. h. alle Niesemurg reicht nicht bin, einen folden Bahnünnigen zu beilen. Die Insel Antifpra war febr fruchtbar an bieser Pftange, die ale heilmittel gegen ben Wahnsinn gepriesen murbe.

9) S. 47. Zwei von ben Synnen, welche unter bes Orpheus Ramen auf uns gefommen find (5. und 57), fiellen ben Gott ber Liebe als ben erfigebornen vor, als ben Urquell ber Götter und Menschen. Er bat bie Schluffel ju Simmel, Erbe und Meer, und führte, ber Lieuchtente (Phanes), bas Licht über die Welt berauf.

Empedotles aus Agrigent in Sicilien, 460 v. Chr., ben man bald ju ben Jonischen, bald zu ben Pythagoralichen Philosophen jablt, schrieb ein Merk von ber Natur in Hexametern, und handelt darin, nach ber Weife ber Dichterphilosophen, von der Entstehung der Welt. Die sogenannten vier Elemente nimmt er als Grundfloff an, und als wirtende Ursachen in benselben die Freundschaft und Feindschaft, durch welche aus jenen die Körper entstehen. Er unterscheidet sich also nur dadurch von Orphous und Hesiodus, bei welchem Eros, die Liebe, ebensfallo als wirfende Ursache erscheint, daß er bem Princip der Liebe noch bas entgegengesepte beifügt. Leicht könnte man versucht werden, die anziehende und absobiende Kraft hierin zu vernuthen.

10) S. 50. Laurentius Balla, Kanonifus in Lateran, war einer ber gelehrteften und geiftreichften Köpfe Italiens im 16ten Jahrhundert. Er bat fich am meiften durch den Elfer verdient gemacht, womit er die übermüthige Unwiffenheit und die barbarische Schreibart der Scholassier dem allgemeinen Spott aussehte. Diese erklärten Gegner der gestunden Bernunft flanden damals noch in großem Unsehen. Sie hatten die Philosophie, und hauptsächlich die Theologie, durch eine Sprache, die aus lauter Zauberwörtern zu bestehen scheint, unficher und unzugangbar gemacht: und es brauchte, fie hinter dieser Berschanzung von

Barbarismen und Solocismen anzugreifen, jum wenigften fo biel Muth ale Rinaldo beim Taffo nothig hatte, in ben bezauberten Balb eingus bringen, der von Gespenftern und boien Geiftern besest war.

- 11) S. 50. Thomas von Alquino und Johannes Duns, die Saups ter ber zwei vornehmften Secten der Scholasifter, deren Kriege über das ens nominale und reale Staat und Kirche öfters in Berwirrung festen.
- 12) S. 50. Der berühmte Salilei, bem die Aftronomie die wichtigsten Entbeckungen ju daufen hat. Er war ber größte Gelehrte und ber icharstünnigste Naturforscher und Mathematifer seiner Zelt; er malte sehr ichon, er verftand die Muit, er verband die Philosophie mit Wis und Beredsanteit, er erfand die Thermoneter und die Ferniglaser, er opserte über seinen unverdroffenen Beobachtungen seine Augen auf; und doch konnten ihn so viele Berdienste kaum vom Scheiterbausen erretten, den er nach dem Urtbeile der Monche verdiente, weil er durch sein Fernglas am himmel Dinge gesehen, die weder Aristosteles, noch die beilige Inquisition zu Rom, mit bloßen Augen gesehen batte.
- 13) S. 50. Otto von Gerife ift nicht nur, wie befannt, der Erfinder ber Luftpumpe, die bernach von Gir Robert Bople und andern verbeffert worden, fondern auch der erfie, der elettrifche Beobachtungen angestellt hat.

## Drittes Buch.

1) S. 55. 3. 1-16 Daß bier Mabres und Fallches gemischt fen, erkannte und bekannte Wieland bei der Ausgabe von 1770 sehr klar. So bemerkt er ju 3. 4: "Es icheint, bier ien dem guten Platton zu viel gescheben. Unser Poet war freilich, als er diese Gedicht schrieb, ber Mann nicht, der einen Platon kennen oder beurtbellen konnte; und ich zweiste, ob es zu seiner Entschuldigung genug ift, das es noch intmer Magistros ab alta Platea gibt, welche mit gleicher Unwissenbeit, zum wenigsen eben so cavalierisch, von den Alten zu frechen pflegen." Melcher Billige wird aber den sebeschnisdrigen Berglaffer tadeln, daß er zu der Zeit, wo er diese Gedicht schrieb, nicht höber stant als Brucker! Zur Berichtigung dieser Stelle mögen wenige Worte binreichen. — Es ist allerdings richtig, daß man ansangs in Griechenland, so wie im ganzen Drient, zwischen Materie und Seist

feinen folden Begenfat machte, wie wir; tenn man ging nicht von ber tobten, fondern von einer lebenvollen Ratur aus (nicht von einer gtomiftifden, fondern bynamifden Phyfit, von Splogoismus), unters fchied nicht gwifden Lebensprincip und Geele, und fand baber bie Das tur bon Geele burchdrungen (Weltfeele), die Materie wirtend burch Beift, burch Gotteefraft. Es gab mithin nichts ale Pantheiften. Mit Angragoras, bem gehrer des Gofrates, anderte fich bieß, und alles ichien fich vereinigt ju haben, biefen feltenen Menichen bagu gu bilben, baß bie Philosophie durch ihn auf einen andern Standpunft gefiellt murte. Er querft tachte die Matur als ein Unalogon ter Sunft, veralich die Maturwerfe mit Sunnwerten, und badurch entiprang ibm ter Gedante an eine Intelligeng ale Formenschöpfer und Welturbeber, nicht mehr blobe Welturfache, die nur Raturwirfungen bervorbringt. Indem er bie Gottheit bachte ale eine felbuffandige, freie, bon ber Welt unabhängige Intelligeng, die mit Abucht und zwedmaßig wirte, wurte er ber Schöpfer ter erften Bernunft=Religion. Zweierlei wichtige Folgen mußte bieß haben: daß man nun in der Raturforichung von bem Genichtepunft ber Zwedmaßigfeit ausging (teleologisch verfuhr), und bas Phyfifche von bem Pfnchifden abgefondert bachte. In ber That hob er querft bas Unbestimmte in dem Begriff ter Dinche (Ceele) auf, und erflarte fie fur den bloben Grund ter Empfindung und Bewegung (Princip der Unimalitat), nahm fie aber nicht für einerlei mit bem Intellectuels len, fontern fente ein Sobered über fie (ten vous), ale Grundurfache des Denfens und Bollens, ber freien Abnicht und der zwedmaßigen Gelbfithatigfeit. Er befaßte alfo darunter alle fogenannten höhern Beifiebtrafte. Mur nach einer fo bestimmten Borftellung tes Geified= principo war es moglich, auch ein Beltprincip ale Intelligeng ju tens ten, und es von ber Welt abzufondern, babingegen die Pfnche als Ceele auch die Welt burchdringend gedacht ward. - Durch Anaga= goras find alfo zwei Welten fich entgegengefest, die materielle und die Beifiebwelt, fo wie Ratur und Gott. - Wenn alfo auch ten Grie: den por Anaragoras, mas bom Ctoff fich trennt (Geifi) unbefannt war, fo fann bieg boch meder bon ihm noch von feinen Rachfolgern behauptet werden. Bu diefen gehoren vornehmlich Cofrates und beffen bewundernwürdiger Schuler Platon, welcher welt entfernt mar, mit bem, was Angragoras geleiftet batte, fich ju begnugen. "Ich freute mich, fagt er, als ich bei Ungragorad las, ber Geift (vous) fen die weltbildente Urfache, benn ich erwartete, er werbe nun geigen, wie

ber Geift nach Iteen und 3weden alles aufd lefte eingerichtet habe, und barin ten letten Grund fuden von allem, mas ift. Allein wie febr fand ich mich bernach getauscht, als ich fab, bag er von ber Idee einer Intelligens feinen Gebrauch mache, noch aus ihrer Urfachlichfeit irgend eine Ericheinung ber Welt ableite, fondern vielmehr alles durch ten Alether, Die Luft, tas Waffer und alle andern materiellen Dinge entneben laffe," Platon tatelt bier eigentlich, bag Angragoras nicht ein reiner Metaphnifer war, fondern ale ein confequenter Dhnifer verfuhr, ber von allen Ericbeinungen bie nachften Urfachen aufzusuchen bat. Diefen Weg hatten bisber alle Raturphilosophen betreten, und man nannte fie mit Recht Physiter. Un ihrer Gripe ftand in Griechen= land Thales von Milet. 2Bas ibn Wieland von Atomen fagen laft. bat feinen Grund. Er fannte nur eine Weltfeele ber finnlichften Urt. Die er in tab befruchtente und belebende Waffer feste, welches er als bas Urmefen annahm, aus tem alles entftanten fen, benn bas Maffer fen burch und burd veranderlich, und (burch Berbichtung pber Berbunnung) fabig, jede Beichaffenheit angunehmen. Wie febr auch feine Machfolger in Bestimmung bes Urmefens wechselten, fo verfuhren fie boch alle auf feine Beife, fie fuchten bas Urwefen auf demifchem Mege ju entdeden und eine bynamiiche Phyfit ju begrunden. beren Stelle trat erft burd Leucippus, Demotritus und Epifur eine atomififde, bei melder aber boch Rraft und Bewegung porausgefent merten mußten. Es fdien nun aber gleich ungereimt, einen daoti= ichen Buftant ber Materie anzunehmen, wenn in ihr felbit die bilbente Graft lag, und eine Bewegung ohne eine Urfache berfelben ju fenen. Genes bewog ten Unaragoras, eine Intelligeng nach 3meden babei mirten ju laffen, blefes ben Ariftoteles, nachdem bie Gottbeit als auferweltliche Intelligeng in ter Cofratischen Schule, besonders bei Platon, angenommen war, biefe Gottheit ju erflaren ale bie oberfte Urfache ber Bewegung bes Simmele, burch welche alles Uebrige bewegt wird. Allerdinas trennte alfo auch Arifioteles ten Geift bom Stoffe, mas fcon barque bervorgebt, weil feit Platon und Arifioteles, bem ernften Stagiriten, Metarbuft und Phufit fich von einander trennten. Sat nun ber von Girium, b. i. Benon, geirrt, fo hat er menigftene nicht ienen folgend geirrt. Das er auffielt, ift neu, wenn gleich nur aus ber Berbindung des Borigen entfianden. Un die alles durchbringende Beltfrele ber finnlichften Art (Pfnche) tritt bas intellectuelle Welts princip bes Angragoras, ber Weltgeift ber Stoifer, aber gang fo wie

bie Weltseele ber Phhifter, b. h. nicht als außerweltliches, sondern die Matur durchdringendes und ihr einwohnendes Wesen. Die Gottheit war den Stoifern materielles und Bernunstwesen zugleich, Naturgesey und Bernunsttraft, und darum das Naturgesey zugleich der Wille Gottes. — hier wäre also freilich wieder vereinigt worden, was man vorber abgesondert von einander dachte, — Geist und Stoff. War es indes nöthig, beide abgesondert zu denken, um die Natur des Stoffes deutlicher zu erkennen, so sehlte es den Griechen wenigstens hiezu nicht an Gelegenheit; und wenn sie hier nicht tief genug eingedrungen sind, fo kann es doch hieran nicht liegen. Der von Agrigent 3. 12. ift Empedokseh, s. Ann. 9. zu Buch 2.

- 2) S. 55. Nach bes horatius: inter sylvas Academi quaerere verum. Ein Grundfluck bes athenischen Burgers Akademos, am Ende einer Borstadt Althens gelegen, und durch seinen fillen hain ben eins samen Denker anziehend, war auf Platon übergegangen, und er errichtete baselbst eine Schule der Philosophie. Man nannte ne die Akademie, welchen Namen die späte Nachwelt aus Berehrung Platons auf die böheren Lebranstatten übertrug.
- 5) S. Lucian ergablt von einem Jungling ju Anidod, der für die berühmte marmorne Bilbiaufe ber Benus, welche ben Tempel biefer Göttin dafelbft allen Reisenden merkwurdig machte, eine eben fo heftige Leidenschaft gefaffet, ale nur immer eine lebende Benus entgunden kann.
- 4) S. 59. Der Mond ift, nach ber Dichtung dieses eben so anmuthigen als abenteuerlichen Italienischen Poeten, ber Ort, wohln alle Sachen fliegen, die auf unsere Erbe verloren werben. Der Ritter Uftolso machte beswegen auf dem Sippographen eine kleine Reise bahin, um den verlornen Berstand seines Freundes Orlando wieder zu bolen, den der Anblick der Liebkosungen, die seine geliebte Angelica in einer gewissen Vrotte an einen unbartigen und unritterlichen Rebenbuster verschwendete, rasend gemacht batte.
- 5) S. 59. Im Jahr 1770 befannte Wieland, baß er, aller ans gewandten Bemühung ungeachtet, fich nicht erinnern fonne, was er bei biefer fettfamen Folgerung gedacht haben moge.
- 5) S. 60. Edmund Sallen, geb. b. London 1656, ift berühmt durch feine Reise nach St. helena, von welcher er als Ausbeute ein Berzeichniß der sudlichen Sternbilder und eine Karte über die Albeweichung der Magnetnadel mitbrachte, so wie durch seine Theorie des

Montes und ber Kometen. Bon ber außerorbentlichen Theilbarkelt ber Materie, beren Mieland gedenkt, fieht eine Abhandlung von ihm in ben Philos. Transactions v. J. 1695 C. 540 fgg., worin er angibt, bas ein Kubikzoll Gold fich in 47,619,047 fichtbare Theile theilen laffe.

- 7) S. 61. Der Phönizier Moschos (aus Ston) foll ber eigentliche Urheber bes Atomenspfiems senn, und die Entstehung bes Weltalls aus bem blinden Ausammenstoß ber Atomen gelehrt haben. Bon den Stieschischen Atomisitern ist bereits früder gesprochen worden. Peter Gascheich Atomisitern ist bereits früder gesprochen worden. Peter Gascheit, einer der scharssingsen Gegner von Descarres (geb. 1592 in der Provence, gest. 1655), erneuerte die Lebre jener Griechen, vertseitigte die Atomen und den leeren Raum, wurde deshalb von den Theologen angesochten, wußte sich aber sehr geschickt zu vertheitigen. Man hatte überhaupt Unrecht, ibn selbst des Epiturischen Atheismus zu zeinen, denn er bewiede das Dasenn Gottes aus der Rothwendigkeit einer absolut ersten Ursache und aus der Ordnung und Zweckmäsigkeit der Welt, welche eine Intelligenz als Ursache vorausseppen. Wiesand beurrheilt ihn also sehr richtig.
- 8) S. 61. Palinur, der Steuermann bed Menead bei Birgil, fatt febes Steuermanns.
- 9) G. 62. Die Scholaftifer, unter tenen Milbelm Offam, ein Englifder Minorit, im 14ten Jahrbuntert einen großen Mann borftellte, und ten Eltel best unüberwindliden Doctore erhielt.
- 10) S. 62. Aristoteles theilte die Welt ein in die Welt unter und über dem Monde. In dieser ift alles unveränderlich und unversänglich, in jener entsiedt alles aus den vier Elementen und kehrt wieder in sie zurüc. Das Element der Himmelstörper aber ist der wieder in sie zurüc. Das Element der Himmelstörper aber ist der weige, unveränderliche Alether, das unvergängliche Licht und Feuer, welches aber nicht wie das itdische verlöschen und wieder entbrennen kann. Es gebört darum nicht zu den Elementen unserer Erde, sondern ist ein fünsted Element, die gninta essentia, woher noch unser Ausdruck Quintessenz stammt, womit wir das Allerseinste bezeichnen. Das Aristoteles auch die vernünstigen Seelen für Theile jener fünsten Matur gehalten habe, beruht auf einem blosen Misverstand Sieero's (Tuso. Qu. 1, 10 26.), welcher Misverstand durch die Stelle bei Aristoteles de generat, animal. L. 3 gehoben werden muß. Wieland solgte der noch gewöhnlichen Meinung.
- 11) S. 66. Auch biefe Apostrophe an Leibnip befindet fich nicht in ber erften Budaabe, und tam erft in ber vom Jahr 1770 bingu.

- 12) S. 66. Rach Sextus Empirifus, einem berühmten Sertifer bes Alterthums, der jugleich febr intereffant darfiellt und viel Intereffans tes aufbewahrt, wird bier febr troffend Bable benannt.
- 13) S. 67. Architas von Tarent, foll unter andern mechanischen Aunstwerfen eine bolgerne Taube, die eine Beit lang habe fliegen fonnen, verfertigt haben. A. Gellius Noct. Attic. X. c. 12.
- 44) S. 67. Bon tiesem wunderbaren Bilbe, welches bem Albertus M. zugeschrieben wird, und wie es von tem beil. Thomas von Aquino zerbrochen worden, und von andern furzweiligen Bundergeschichten, f. Gabriel Naudé, Apologie des grands Hommes accusés de Magie, chap. 18.
- 15) S. 67. Baucanson mar ein berühmter Mechanifer, beffen Automate, 3. B. fein Flotenblafer, nach der Mitte des vorigen Jahrhunderts allgemeine Bermunderung erregten.

## Biertes Bud.

1) C. 77. Bet biefer, burch bie Mabl ber Ausbrude, giemlich dunflen Stelle muß man bas Refultat bes porigen Gefanges fets im Muge behalten, baß die Materie nur eine Berbullung bes Geiftigen, und tag ihrer nicht mehr fen, als ju biefer Berhüllung nothwendig ift im Grunde, bag es feine totte Materie gibt). Es berricht bier bie uralte Bermirrung von Lebensfraft, organifirender Rraft und Beifted: princip. Darauf aber fommt nichts an, fondern nur auf Beffimmung bes Ginnes. Gott bat ungabibare Geiffer jum Gegenftand erlefen, b. b. ale etwas außerhalb feines Gelbft, Diefem alfo entgegen, Gegen= überflebendes, geschaffen. Diefe find umbullt mit einem Leibe, nach beffen Borwurf fich bie Graft gu tenten bild't. Das boppelfinnige, un= gewöhnlich gebrauchte, Wort Bormurf lagt zweifelhaft, ob bamit Object (Gegenftand, welches bann vermieben worden mare, weil es eben erft ba mar) ober Subject (eigenthumliche Wefenheit) gemeint fen. Im erften Kall ift ber Ginn: Die Bilbung bes Getfies ift abbangig von der Ephare, worein er verfest mart; im zweiten Falle: fie ift abbangig bon ber jedesmaligen Gigenthumlichfeit bes Draanismus, an welche ber Geift gebunten ift. Dieb lettere bat 25. ohne 3meifel fagen wollen, und es paft allein ju bem Folgenden: ber formenreiche Stoff bat allein jum Biel (Endzwech) feines Dafenns ihren (ber Beiftigfeiten) Dienft, b. b.

er ift nur vorbanden, um ben Seiftern Empfindungen guzufubren, und mittelft beren bie Denkfraft anzuregen und zu entwideln. Darum bleibt die Geifterwelt bas vorzügliche, wenn gleich nur die Körperwelt in die Sinnen fallt.

2) G. 79. Leeuwenhoeck (Unton von, geb. 1632 ju Delft, geft. 1725 baf.), war ein berühmter Phufifer, ber burch feine mitroffopischen Entdedungen die Raturfunde febr bereicherte. Geine Arcana paturge delecta verdienen in ber That Diefen Damen, tenn er entdedte eine unbefannte Welt voller Leben, wo man vorher nur totten Ctoff ge= feben hatte. Berühmt mar fein Guftem ter Camenwurmer. - -Dieedham, ein englandischer Argt und Raturforfcher, und Rob. Soof (in feiner Micrographia, Sond. 1665 Fol.) machten ebenfalls wichtige und intereffante mitroffopliche Entredungen. Der erflere beobachtete namentlich Entftebung und 3med bes Blumenftaubes, ten man als bas eigentlich befruchtente Wefen bei ben Pflangen angufeben babe. -- Swammerbam (306., geb. ju Umfterdam 1637, geft. baf. 1650) ift burch feine Bibel ter Datur allen Freunden ber Daturfunde binreis dend befannt, worin er vorzuglich die Insectenfunde ungemein bereis dert bat. Much er liebte es, Die Bunder ter Ratur im Aleinen aufjuluchen und machte bochft mertwurdige Entdedungen. Alle pier genannten trugen gu ber Beit, als jum erftenmale tiefes Gebicht ericbien, febr dagu bei, daß man eine Offenbarung Gottes in der Datur auf-Suchte.

3) S. 81. Euflites von Megara, ein alter Griechifcher Petant, ter bier im Namen aller feiner Mitbruber erscheint, und nicht mit bem großen Geometer gleiches Namens verwechselt werben muß.

(Diefer Eutlites biltete fich ein Spftem von Philosophle, worln er ten Pautheismus tes Parmenibes und die prattischen Unificiten tes Sofrates zu verschmelzen ftrebte. Es blieb ibm aber auf dem einmal gewählten Standpuntt am Eude nichts übrig, als gegen das Empfundene zu streiten und die Unnahme einer Sinnenwelt aufzugeben. Wie seine Borgänger mußte er daber gegen die Ibatsachen des Bewußtsepns zu Felde ziehen, und wenn er consequent versahren wollte, den Sofratischen Standpunft tes gesunden Menschenversandes als einen unrichtigen verwersen. Aus diesem Grunde mußte er Wielanden als Pedant erscheinen. Weines Interese für die Philosophie ist ihm, bei aller hinsneigung zur Sophisit, nicht abzusprechen.

4) G. 53. Es ift befaunt, daß der Ritter Linneus diefe Gigen-

schaften, welche die Alten nur an wenigen Pflanzen bemerkt, an den meiften beobachtet hat.

- 5) S. Sebcartes bielt (wie Pereira, ein gelehrter Spanier, vor ibm ichon gethan) die Thiere fur bloge Mafchinen ohne Seele.
- 6) S. 55. Sieronymus Rorarius, Elemens VII, Muncius am Sofe Ferblinands, fivings von Ungarn, ift der Berfasser eines merkwürdigen Werkes (quod animalia bruta ratione utantur melius homine), worth er wu erweisen sucht, daß die unvernünftigen Thiere einen bessern Gebrauch von der Bernunft machen als der Mensch. Das durch eingewebte Geschichten über die Seschicklichkeit der Thiere und die Bosheit der Menschen gleich interestante Buch ist sehr geschickt, die Anhänger der Descartessschen Meinung in Berlegenheit zu sehen. Man sehe den ausführlichen Urtikel darüber bei Banse, welcher hier auf Wielands Darstellung unverkennbar eingewirft hat.
- 7) S. 88. herr b. Roaumur, durch seine Thermometer allgemein bekannt, erwarb sich einen vorzüglichen Ruhm durch seine Memoires pour servir à l'histoire des Insectes (seit 1754), worin er auf eine mufterhafte Welfe von ben Insecten-Bermanblungen, Lebensarten, Gliebern, und bem Gebrauche, ben fie von berselben machen, handelt.
- 8) © 89. Hominis causa cuncta alia genuisse videtur Natura magnă et saevă mercede contra tanta sua munera: ut non sit satis aestimari, parens melior homini an tristior Noverca fuerit. Ante omnia unum animantium cunctorum alienis velat opibus; ceteris varie tegumenta tribuit, testas, cortices, coria, spinas, villos, setas, pilos, plumam, pennas, squamam, vellera. Plinius Hist, Natur L. VII. in poëm.
- 9) S. 92. Sibon'iche Aepfel fieben fiatt Endonischer (von Andon, Endon auf Areta), die eigentlich Quittäpfel waren, wurden häusig verwechselt mit den punischen und citrischen, welcher lette auch bier gemeint ift, der flarkdustende Goldapfel, die Orange oder Pomeranze.
- 10) S. 99. Sappho, Karfchin (einer beffern Zeit und eines beffern Schickfals wurdig); die Frau Du Bocage (die Berfasserin eines heltengebichts auf die Entbechung bes Solumbus, Columbias), und Clifabeth Rowe, die Berfasserin der Freundschaft nach dem Tode, werden hier genannt, weil sie damals, als dies Gedicht geschrieben wurde, ungefähr die einzigen Dichterinnen waren, die der junge Berfasser aus ihren Berfen fannte.

11) G. 100. Toutou, ift der Name, ben in Franfreich ble Kinder ten fleinen gunden beilegen, unfer Lotto; bier: Schoosbunden jum Spiel.

12) G. 101. Birgile Meneis B. XI. v. 768 u. f.

# Funftes Buch.

1) G. 109. Ift Gertus ber Steptifer, Gertus Empirifus; f. bie Unm. ju Buch i.

Briareus, nach ben griechischen Mothen ein ungeheurer Riefe mit hundert Armen, dem Andre noch 50 feuerspelende Köpfe dagu geben. Er bewachte ben Eingang der Unterwelt und besonders die dort eingeterferten Titanen.

- 2) S. 148. Rehemias Grew, ein gelehrter Englander bes vorigen Jahrbunderts, bat felne Meinung von gewiffen Natures plasticia, welche weder Geift noch Materie fenn, sondern nur die leptere zu beleben und zu bilden geschaffen senn follen, in dem zweiten Buche seiner Cosmologia sacra, ober Discourse of the Universe, weitläuftig vorgetragen.
- 5) S. 146. S. tebfelben Dissert, de Natura Conitrice in System. intellectuali Universi, nach Mogheime Ueberfepung, S. 145 segg.

(Andworth, ein berühmter Platoniter Englands, geb. 1617, nahm als Princip der Organisation der Materie eigne plassische Raturen an, denen er das Bermögen beilegte, der roben Materie zwecknäßige Form gu ertheilen, und für die Erhaltung der Gattungen und Arten zu sorgen. Diese nahm er an, well es ungereimt sen, zwecknäßige Formen dem Ungefähr oder einem mechanischen Fatalismus zuzuschreiben, eine unmittelbare fortgesette Schöpfung Gottes aber sich nicht denken lasse. Unsie Lobenstraft, Bildungstrieb, Gestattungsproces u. s. w. laufen auf dasselbe binaus, und Wieland nannte den knoten wohl nur darum schiedt getöst, well diese Ideen mit dem Geifte seines damasigen Sussensiehn nicht fimmten.

- 4) C. 120. Titanen, bier ftatt Sonnen, weil ter Connengott auch Titan genannt wirt. Sonft tenet man fich unter Titanen ein ganges Göttergeschlecht, ju welchem ber Sonnengott mit geborte.
- 5) C. 120. Mbifton, geb. ju Norton in Leicesterfbire 1667, erwarb fich einen bedeutenden Ruf burch feine Neue Theorie der Erte (1696)

worin er annahm, unfer Planet sen ansangs ein Komet gewesen, befen Bahn nachmals sich zeändert habe, woraus eine gänzliche Umwandlung des Erdorganismus erfolgte. Nachdem er die neue Bildung der Erde nach allen ihren Theisen angegeben, berichtet er eine große Katafrephe, die sie durch eine Ueberschwemmung erstitten ten is November 2319 vor unserer Zeitrechnung. Dieß ist die Sündstut, deren Ursache er von einem Kometen ableitet. Die Erde zog nach ihm einen Theil von dessen Schweistungsen an, die als Regen verdichtet 40 Tage lang nieder sielen. Bon der andern Seite wirkte die Anziehungskraft bes Kometen auf die innern Gewässer und erhob sie mit Macht. Sie drangen gegen die äußere Kinde, durchbrachen sie, und vermehrten die äußere Flut.

#### Sechstes Buch.

1) S. 131. Unter die Stellen, welche ben tunftigen Wieland wie im Reime geigen, gebort gewiß auch tiefe voll flatter Ironie. Besondere bemertenowerth icheint mir die Gedankenfurze in ber Parenthese mit bem biegu wohl von Wieland eigens gebildeten Worte gleißen flatt einen gleißnertichen Firnis anftreichen.

Babins und Mavius haben feit Birgils Beiten alle elenten Berfemacher reprafentirt.

Philaret, Griechiich gebildeter Rame, Tugenbfreund.

## Moralifche Briefe.

#### 1. Brief.

- 1) G. 147. Lucret de rer. nat. 11. 1 fgg.
- 2) S. 145. Die Zaubrerin firte (Girce) auf der Insel Meaa im mittelländischen Meere, welche die Gefährten bes Obnffeus (Uloffes) mit Zauberfoft beföfligte, um fie in Schweine ju verwandeln, und Stylla (Schlla b. i. Gundin), ein berüchtigter Felsen an ber Sieilschen Meerage, ber von bem Gebeul der wirbelnden Flut seinen Ramen erbalenge, ber von bem Gebeul der wirbelnden Flut seinen Namen erbalen, und in Schlstermabrichen zu einer gräßlichen sechsbauprigen , nach

bem Fleische ber Seefahrer lufternen, Drachin umgebilbet war, find ben Lefern ber Obiffee eben fo bekannt, ale wie Obiffeue den von ihnen brobenben Gefahren entging.

- 5) S. 149. Beno bon Elea murde bom Phalaris zu Agrigent aufs graufamfte mishandelt. Valer, Maxim, B. III, K. 3. n. 2.
- 4) S. 149. Man ergahlt von diesem Gefeggeber der Spartaner, daß er einen mutwilligen Jungling ber ihm ein Auge ausgeschlagen, und ihm von ben Spartanern zu willfürlicher Bestrafung ausgeliesert worden, zu sich genommen, und durch Unterricht und Bucht zu einem zugenbhaften Manne gemacht babe.
- 5) S. 149. Brama's Jünger, bie Braminen, find in jeder Perlode ibred Lebens, als Schüler, Sausväter, Einsieder und Sannafi, an die größte Einfachseit wie an die größte Reinigkelt angewlesen. In der ersten Periode schon an Beschränkungen aller Urt gewöhnt, entzieben sie sich in den letzteren aus moralischer Selbstpeinigung um so mehr, und suchen in Entbetrungen ein Berdienst.
- 6) S. 449. Marcus Eraffus war der reichste aller Römer, und pflegte zu sagen, daß keiner fur reich zu halten sen, der von seinen jahrlichen Einkunften nicht ein heer unterhalten könne. Alls er im Partberteriege getöbtet und sein Kopf an den Parthertönig Orodes gesendet worten war, ließ dieser ihm geschmolzenes Gold in den Mund gießen, sagend: es möge nun wenigstens der Totte den Goldburst fillen, den der Lebende nie habe fillen können. Dadurch erkfart sich von selbst, warum der Dichter ihn den Armen nennt.
- 7) S. 149. Bon diesem feiner Beredfamkeit wegen berühmten Attleichen Cophifien hat und Tenophon die befannte Ergablung von der Bahl bes hercules aufbehalten.
- 5) S. 149. Der große Beforberer ber Miffenschaften, Bacon von Berulam, hat die Borurtheile die er Idole nennt, in seinem vortrefflichen Merte, worin er die Grunde der Bernunftlehre aushellt, mit Eifer entebedt und beftritten.
- 9) S. 149. Dieser murbige Schuler bes Cofrated ift ohne Zweifel ber Berfasser ber schönen Schrift, welche wir unter tem namen ber Schilderei von ibm haben, und worin er die verschlebenen Bemuhungen ber Menschen nach ber Glückseligfeit, und ben wahren Weg tazu entwirft.

- 10) C. 151. Das einer der Timons, der Menschenhaffer ober der beisende Sillograph, bei den Stythen seicht gewesen seh, habe ich wenigstens nirgend gesunden. Wieland scheint mir also entweder auf das anzuspielen, was von Anacharsse erzählt wird (Cic. Tusc. 5, 32. Willst wienen Seelenunruhigen sehen, so fomm zu mir), oder auf eine Anefbet bei dem Laerter Diogenes, wo von Timon angeführt wird, daß er, wie die Stythen fliebend den Felnd treffen, so durch Flieben die Schüller anziehe. In jedem Fall, und auf allen Fall, ift hier eine Anspielung auf Timons rauhe Lebense und Gemüthsart. Timon lebt zwar unter ben Menschen, aber zurückzezogen als ein Wilter. Uebertroffen wird er nur noch von den Einstellern der thebatschen Büste in Legypten, die ein jeder aus Zimmermanns Werf über die Einsamteit kann kennen lernen.
- 11) S. 151. Platon hielt fich eine Zeit lang am hofe bed Dionyfius ju Spratus auf, und mar auch bei Erchelaos von Macedonien beliebt.
- 12) S. 152. Julius ift E. Jul. Casar; Philipps Sohn Alexander ber Große; beibe Eroberer wie der gleichbekannte Perferkönig Verres. Das Ungeheuer Tiberius, der sich unter Menschen nicht für sicher hielt, wählte sich die Insel Caprea, dem Meerbusen von Neapel gegenüber, vam Wohnsip, nicht aber ihrer Schönheit wegen, sondern weil sie rings von Feldklippen eingeschlossen nur durch einen einzigen Paß zugänglich schien. Durch die unmenschlichen Grausamkeiten, die er hier beging, ist die Insel berüchtigt worden. Sardanapal, der affrische König, ist verrusen durch seine Schwelgerei im Genuß jeder Urt und durch sein weibisches Wesen. Jul. Casar Scaliger gehörte unter die größten Polhphistoren des isten Jahrhunderts, und sein Sohn Joseph Justus wette eiserte mit dem Bater an ausgebreiteter Gelehrsamkeit und Sitelkeit.
- 13) S. 153. im Sofrates f. Platons und Kenophons Gastmahl, das lettere besonders mit den Bemerkungen Wielands im Attischen Museum. Cato, der altere, ein hetterer und weiser Greis, sagt bet Cleero in dem Plalog, welcher seinen Ramen führt: "Mir gefallen die Borsteher bei den Sastmahlen, wie sie unfre Borstahren einssührten, und daß diese nach der Bäter Weise die Jahl der Becher bei simmen; mir gefallen die Becher wie sie in Kenophond Gastmahl seisen, die keinen und thauenden," solche nämisch, aus denen nur genippt wird, nicht gezecht. (Ken. Symp. 2, 26.) Luch Wieland liebte diese, und sie kamen öfters bei ihm vor.

Porcla. Ben ber beroischen Liebe bieser murbigen Tochter bes jungeren Sato, bes ftrengsernften Republicanerd - jum Unterschiebe wohl nannte Wieland ben alteren ben ernflichen - iebe man Plutarch in Sato's Leben.

Marcus Aurelius Antoninus war ber erfte von einer Reibe von Philosophen, die ben oft geschändeten Romifchen Thron geglert haben.

14) C. 153. Co urtheilte die Misanthropie aus tem Munde des herrn von Bar, ber in bem Schreiben an ben Kalendermacher Patridge von Popens Basay on Man urtheilt:

Qu'y les Vers les plus beaux font un vilain système.

### 2. Brief.

- 1) C. 156. Bergl. Anm. 1. ju Buch 5. ber Matur ber Dinge.
- 2) G. 156. Benon, ber Cfeptifer (jum Unterschiede von bem Stoifer) wipig, icharffinnig und beredt, der Urheber ter Dialettif und Corbiffit, mirb bier angeführt wegen ber Widerfpruche, bie er mit vieler Erinfindiafeit in tem empirifden Regliemus nadwies. Man war nam= Ild im Philosorbiren auf ten großen Anoten geftoffen, ob die Wabrhelt der Erfenntnis ihren Grund babe in dem Denten durch Bernunft, oder in ben Bahrnehmungen ber Ginne, in bem erfannten Gegenftant ober in bem Erfennenden, in ber Ratur ber Dinge ober ber Matur ber Geele. - Rarneades von Anrene, erft Stolfer, bann Afademifer, bemerfte, bag jede Borftellung ein dorrelted Berhaltniß haben muffe, eins jum Object, und eine jum Gubject. Rad Gertud Empirifus, ter fich ebenfalls gern in diefem Greife bewegt, mar er ber Erfte, ber eine Theorie ber Bahricheinlichfeit auffiellte. Leibnig fuchte jened Problem ju lofen burch feine praftabilirte Sarmonie, welche die Gemeinschaft und Medielwirfung ted Beiftigen und Materiellen, der Geele und bed Sors rere erflaren follte, aber nicht erflart.
- 5) S. 157. Demofrit laugnete bie Unsterblichkeit ber Geele, und ter, in welchem er fich gu unfrer Beit verjungte, ift hobbed, ter aber bei allem biefem Laugnen fich boch im Dunkeln vor Gespenftern fürchtete.
- 4) G. 157. Fabricius, bad Gegenflud ju Graffus (f. Anm. 6. Br. 1.), mar in eben fo großem Grabe arm als ebel, und bie Ronier,

ble noch Seift und Tugend gebubrend ju achten mußten, fanden in feiner Armuth tein Sinderniß, den wurdigen Mann, beffen Tochter vom Staat audgestattet wurden, ju ten höchsten Würten ju erheben. Geine gange Seelengroße feuchtet befondere bei feiner Gesandtschaft an Phrrbus bervor, wo weder Gold noch Schrecken ihn jum Abfall bewog.

5) S. 157. Gilliad von Agrigent befaß grofie Reichthumer. Er befaß fie, benn er gebrauchte fie jum Dienft feiner Mitburger: er zierte die Stadt mit öffentlichen Gebäuden, er forgte vor bem Mangel der Lebensmittel, er flattete arme Jungfrauen aus, er griff ungluctlichen Jandefbleuten unter die Arme, er bewirthete die Fremden; furz, sein Bernigen war ein allgemeines Gut, und ganz Agrigent und bie umliegenden Gegenden waren voll Wünsche für sein Woblergeben.

Baler. Mar.

- 6) S. 457. Ehrhfippos, der Stoifer, ter feinen Meifier an Aleffinn und Subtilität noch übertraf, wird als einer der ichreibseligsten Philosophen bes Alterthums genannt. Allein gegen einen Trugschluß ichrieb er 11 Bücher. Der Jesult Athanasus dircher aus Fulda, der vielleicht nicht weniger geschrieben bat, war ohne Zweifel ein Mann von ber ausgebreitetsten Gelehrsamkeit im 17ten Jahrhundert. Sein tiefer Forschungsgeift lenkte ibn bäufig auf bas Rathselhafte, damit er wissen möchte, was sonft teln anderer wußte.
- 7) S. 157. Bon diesem Lakyded wird eine lächerliche Anekdete berichtet. Um von seinen Staven nicht betrogen zu werden, verfiegelte er allezeit beim Ausgeben seine Thur, und schob das Siegel nach innen. Die Eklaven hatten dieß bald bemerkt, öffneten die Khur, nahmen, was sie wollten, und brachten alles wieder in Ordnung. Da nun Lakyded das Siegel steld wieder, in dem Zimmer aber vieles nicht wieder sand, was er vorber darin gesehen hatte, so fing er an, an der Zuverläftigfeit der Sinne zu zweiseln, und ging desbalb zur Secte der Akademiker über. Schon Brucker bielt die Anekdete für eine Erfindung der Stolfer.

Prodifus, ber mit so vieler Beredsamfeit die Wollust der Tugend auforfern lebrte, war, dem Philostratus zusolge, felbst geldzierig und wollustig. — Das Brutus durch seinen Tod das schönste Leben vers dunkelt habe, und daß seine lepten Reden bei Plutarch und Dio Saisstus von Porurtheit, Scheintugend und Berzweiflung zeugen, war sieth Wielands Meinung.

- 5) C. 455. Cardano, berühmt als Argt und Geometer, gebort gewiß zu ben subtissen Köpfen bes 16ten Jahrhunderts, aber auch, wie seine Selbstbiographie zeugt, zu jenen seltsamen, von denen man zuweisen nicht weiß, ob sie nicht toll sind. Er rühmte sich eines eigenen Damons, und sab eine solche Menge Mundererscheinungen, die sonft niemand sab als er, daß die Benennung "der Weisen Don Quivote" für ihn sehr treffend ift.
- 9) S. 158. Nomentan ist den Lesern des horaz als ein berüchtigter Berschwender und Wollüsstling bekannt. Seian firekte nach dem Sturz des Ungebeuers Tiberius, und konnte dann allerdings darauf rechnen, den erledigten Thron selbst zu besteigen. Seinen traurigen Glückwechsel berichtet Dio Sassius, B. 55, und in einer vorzüglichen Stelle Juvenal. Sat. 10, 61—107. Hieron, Nachfolger des vorrtrefflichen Gelon von Sprakus, wird von Diodor zu sehr getadelt, von Pindar zu sehr erhoben. Durch den Umgang mit dem Philosophen Simonides und andern Weisen soll hieron um vieles gehesser werden. Papinian ist der Name eines berühmten römischen Kechtsgeslehrten; die Wanze Pantilius ist den Lesern des horaz eben so bekannt als Monsieur Jourdain den Lesern des Moliere aus le bourgeois gentilhomme Sinn der drei lehten Bestipiele: ohne Borurtheil wurde feiner werden wollen, wozu er kein Geschisch hat.
- 10) S. 155. Der große Bacon war auch ein Gehulfe ber Ungerechtigkeiten bes Lord Budingham, und wurde burch Ehr: und Gelbgeig gefturgt.
- 11) S. 160. Pallas war ein Freigelaffener, der mit Nareiffus das Berg des Kaifers Claudius getheilt batte. Unter Brutus 3. 21 ift der altere zu verfieben, der mit Collatinus die tyrannischen Könige vertrieb.

# 3. Brief.

1) C. 161. Co bieg ber Athenische Künftler, ber bem Thrannen Phalaxis ben bekannten ebernen Ochsen gemacht baben foll. in welchem bie burch untergeichurte Glut gemarterten Personen wie Ochsen brüllten. Es ift ein bekannter Stoischer Lebrsap, bas ber Meise auch in Phalaxis Ochsen felig fen.

- 2) C. 161. Chriftian Sungens, diefer berühmte hollanbifche Mathematiter, Physiter und Uftronom des 17ten Jahrhunderts, außerte in feinem Gosmotheoros oder Weltbeschauer mancherlei zum Theil fühne Vermuthungen über die Ginrichtung anderer Weltbrer, die Beschaffensheit ihrer Bewohner u. f. w.
  - 3) G. 162. Epifur.
- 4) S. 162. Unfrielung auf die Sage, daß Beno, ba er in einem hoben Alter einen feiner Finger gebrochen, fich auf der Stelle erhangt habe.
- 5) S. 462. Quid mi igitur suades? ut vivam Maenius? aut sie ut Nomentanus? Horat. Bergl, Anm. 9. Br. 2. Manius fieht als Fils tem Berichmenter Nomentan entgegen.
- 6) C. 164. Macht ber fieben Bugel, b. i. Rome, benn diefe Stadt mar auf fieben Bugel erbaut. Schließt er Janus Thor? d. i. wird er ten firieg wohl einstellen? Der Tempel bes Janus mar nur im friege offen, und im Frieden verschlossen. Potofi's Schacht. Der Berg Potofi bei ter gleichnamigen Stadt in Peru lieserte den Spaniern im ersten Jahrhundert nach Entbedung seiner Minen jährlich über 4 Millionen Piafier. Der Schaft Umphitrirens, der Meeresgritin, Gemablin Reptuns, besieht hauptsächlich in Perlen.
- 7) S. 16%. Novum instituit officium a voluptatibus, praeposito equite Romano, T. Caesonio Prisco.

  Sueton. in Tiberio.

Tiberius hatte ibn alfo im Gold, um neue Arten von Wolluffen ju erfinden.

- s) C. 165. C. die 49fte Abhandlung im II. Theil bes Guardians. - Der Bettler Trus ift aus ter Oduffee befannt; harpagon, Geghals.
- 9) S. 165. Leffer gehört ju ben Phhfito : Theologen bes 17ten Jahrhunderts, und luchte in feiner Testacco-Theologie die Weisheit und Größe Gottes aus ben Mulcheln ju beweisen, wie andre aus anderen Noturerzeugniffen und Erscheinungen.
- 10) C. 165. Lamia, eine Flotenspielerin, befaß noch in ihrem Alter Reize genug, um fich bei Demetrius Polhortetes in außerordentlicher Sunft zu erhalten. Plutarch in beffen Leben.
- 11) S. 166. Pofidonius aus Apamea in Sprien, ein Anbanger ber Stoa, legte ju Rhodus eine Schule ber Philosophie an, wo

unter andern auch Pompejus und Cicero ibn horten, von tenen beiben er febr boch geachtet wurte. Gein Moralinftem batte nicht gang bie Strenge bes ftolichen; boch wollte er ben Schmerg fur tein Uebel gelten laffen, und blieb fich barin auch mabrend einer schmerzlichen frant-belt treu.

#### 4. Brief.

- 1) S. 168. Sphatbia, eine burch Schönheit, Weisheit und Tugend feltene Jungfrau, lehrte ju Anfang bes sten Jahrbunderts öffentslich ju Alexandria, wo ber Bifchof Sprillus bie Muth bes Porels so
  gegen biese liebenswurdige Unglückliche reizte, daß sie ein beklagenswerthes Over berfelben warb.
- 2) S. 168. Tiberius Claudius, teffen fich Augustus und Livia geldamt, ten Tiberius öffentlich beichimpft hatte, ben feine Mutter für eine Miggeburt ertlarte, feine Mutter, bie, um ten bidfien Grab ber Dummbeit auszudrücken, zu fagen pflegte: bummer als mein Clausdius!— eben diefer Claublus wurde beß allen ungeachtet burch eine feltsame Laune ber Glücksöttin nicht nur ber vierte Römische Kaifer, sondern erbielt auch nach einer balb tollen, halb abicheulichen Regierung von 15 Jahren die Ehre ber Apotheose, die dem Seneca Beranlaftung zu seiner Systischrift Apotolyntose gab, wo aus ber feierlichen Ertlarung zum Gott eine feierliche Ertlarung zum Kurbis wird, b. i. zum Dummfopf.
- 5) S. 169. Palmyra, eine vormale berühmte Stadt in Sprien, von deren Pracht noch ibre Trümmern zeugen. Der Rhodifche Kolofi, eine von Chares, tem Schüler tes Lufippos, verfertigte Koloffale tatue tes Connengortes, wurde zu ten fieben Wunderwerten der Welt gezählt. Durch ein Erdbeben wurde fie (222 v. Chr.) umgefiurzt und nicht wieber ausgerichtet.
- 1) C. 170. Begiebt fich auf ben Cofratifer Meichines, welcher am hofe bes jungeren Dionysios ju Syrafus aufange fogar von Platon und Arifitpos, feinen ebemaligen Miticulern, verachtet und verlaffen murbe.
- 5) C. 170. Bacon, beffen ichon mehrmals gebacht ift, flieg eben fo ichnell ju ben bochfien Strenftusen binauf, ale von ihnen wieder berab. Mus ber Lifte ber Pairs ausgefrichen und in bem Tower verhaftet,

bewied er eben fo wenig als in feiner nachmaligen Armuth bie Stanthaftigteit eines Philosophen.

6) S. 471. Quam illa tetigit, alitur et crescit ac veluti vinculis liberatus in originem redit, et hoc habet argumentum divinitatis suaw, quod illum divina delectant, nec ut alienis interest sed ut suis.

Seneca.

## 5. Brief.

- 1) S. 174. Die Götter, welche Bestodud in feiner Theogonte anführt, waren nicht feine Erfindung, sondern in dem Bolfoglauben vorhanden, ebe ein Dichter daran denten fonnte, ihr Geschlechtoregifter ju entwerfen.
  - 2) G. 174. Der Pobel bat fich nie gu benten unterwunden.

Saller.

- 3) G. 174. Anspielung auf die Cafarn diefes Raifers (welcher, in diefer Cathre auf die Kaifer, feine Borfahren, alle Alexander, Cafare und August entlarbt).
- 4) S. 174. b. b. er brang bis jum auberften Often bor, wenigftens weiter als je einer vor ihm, bis Indien.
- 5) S. 174. Diogenes ber Annifer hatte vom Welteroberer nichts ju erbitten, als bas er ihm aus ber Sonne gehen moge; Jul. Cafar foll geweint baben, bas er feinem Ideal in Alexander fo wenig gleiche.
- 6) S. 175. Namen von Königen und helben, die gegen die Oberherrichaft Romd fampften. Mithridated ber Große, König in Pontus, führte drei Kriege gegen Rom, und würde auch den vierten begonnen haben, wenn er nicht darüber entstront worden ware. Porrbus, nänig von Epirus, war ichon bis Praneste vorgerückt, muste aber am Ende doch wieder unverrichteter Sache jurückehren. Jugurtha, König von Rumibien, ein gefährlicher Feind Roms, wurde am Ende daselbst im Triumph ausgeführt; selbst hanntbal, der durch seine Ervberung Sagunts die Beranlasung jum zweiten punsichen Kriege gab, und eine Zeit lang der Schrecken Roms war, muste am Ende unterliegen.
  - 7) G. 175. Der wegen feiner herrichfucht und Bolluft berüchtigte

Triumvir M. Untonius verließ um der bublerifchen Gleopatra willen die Schwester Octavians, die tugendhafte Octavia.

- s) S. 175. S. Anm. 10. zu Br. 3.
- 9) C. 475. Bu der Lebensmeise der Pothagoraer gehörte die Entshaltung von ben Bohnen, ohne Zweifel nach der Sitte der ägyptischen Priefter, den Borbildern bes Pothagoras, welche alle blabenden Speisen für verunreinigend hielten. Der Geisse halt sich and Schlechteste, ohne fich um Berunreinigung zu fummern.
  - 10) S. 176. Hunc solem et stellas et decedentia certis Tempora momentis, sunt qui formidine nulla Imbuti spectent; quid censes munera Terrae?

Horat, Ep. VI. L. I.

- 11) S. 476. Das Korintbifche Erz ift im Alterthum fehr berühmt und wurde besonders von den Römern sehr geschäft. Aus diesem Erze hatte man Etatuen, helme und Gefäße aller Art, welche wegen der Schünkeit, und vielleicht auch der Seltenheit bes Materials, zu den gefuchteften Luxusartiteln der Großen und Reichen gehorten. Bu ben Billen der Römer geborten, besonders seit der Zeit der Täsaren, Bäder, und machten einen vorzüglichen Theil derselben aus, die man je länger je mehr auf alle mögliche Reise ausschmuckte. Macenas, weichlich und funftliebend wie er war, gab dazu den Ton mit an.
- 12) S. 176. S. Horat. L. II. Sat. III. (Diefe Metella mar eine Geliebte bes ichwelgerischen Sohnes bes Alefonus, eines berühmten Mizmen; fie trieb, nach horag, ausschweisente Pracht in Schmud und Etelsfteinen.)
  - 15) G. 176. Polnanth, übertriebener Blumenfreund.
- 14) S. 175. Die Schwefter Profine's war Philomele, deren Bermanblung in die Nachtigall wenigsiene die Komer angenommen zu haben scheinen, die unter Philomele die Gesangfreundin verftanden. Bei der gangen Stelle hat dem Dichter die Obusse vorgeschwebt B. '3 fag.
- 15) S. 178. Zeit ber Dinmpiaben, bie Zeit ber eigentlichen Bluthe Griechenlands, aus welcher ber Dichter eine Ungabl ber berühmeteften Ramen nennt, helben bes Baterlands, ber Tugend, ber Wiffensichaft und hunft.
- 16) G. 176. Dife, die Gottin ber Gerechtigfeit, mobnte im gole benen Weltalter unter ben frommen Menichen; im ausgearteten filbernen

kam fie nur selten einmal von den Gebirgen berab; als aber bas eberne Seschlecht fich Waffen schmiedete, und den Pflugfier erschlug, da flog sie zum himmel, wo sie im Thierkreis als Uftraa, Sternjungfrau, seuchtet.

- 17) S. 178. S. Anm. 4. ju Br. 2.
- 18) S. 179. Rhodope, eine der nambafteften hetaren aus Thracien, eine Zeitlang Sflavin, dann von der Sappbo Bruber ju ungebeuerm Preis erkauft, wurde am Ende fo reich, daß sie, der Sage nach, auf ihre Kosten eine bedeutende Phramibe konnte aufführen laffen, was bisher nur Könige vermocht hatten.

Sulpicia wurde von gehn ihres Geschlechts, die aus hundert andern auserlesen wurden, fur die feuscheste Matrone ihrer Zeit zu Rom ertfart, und erwählt, das Bild der Benus Berticordia einzuweihen. Sie fteht hier fur jede, die, ohne die außerlichen Bortheile des Gluce, allein das fille Berdienft der Tugend besitht.

## 6. Brief.

- 1) S, 180, Horat. L. I. Sat. II.
- 2) S. 180. Un saint Jean au dehors, au dedans un Herode.

Mr. de Bar.

- 3) S. 181. S. Anm. s. ju Br. s.
- 4) S. 181. Quid te exemta juvat spinis de pluribus una?

Horat. Ep. II. L. II.

- 5) S. 181. Limon von Athen war ein bittrer Sittenrichter feiner Beitgenoffen, feitdem Untreue bes Gludes und der Freunde ihn jum Menschenhaß gebracht hatten, welche, wie der Dichter anzunehmen scheint, die Galle noch schärfte.
- 6) S. 181. Abbifon in bem Trauerfpiel Cato, worin bas Ibeal eines helben und Weifen aufgestellt ift, welches in bem wirklichen Cato ju finden, bei aller Anerkennung bestelben, Wieland schon in ber fruhesften Zeit fich nicht überreden ließ.
  - 7) S. 182. S. Anm. 2. ju Br. 4.
- 8) S. 182. Sedon, Luffling, wird Unti-Porcius genannt, afs Gegenftuc ju M. Porcius Cato.

- 9) C. 182. Fannius Hermogenis conviva Tigelli,
- Harre
- 10) S. 182. Anaus, Bacchus, der Gott bes Weines, bier fiatt bes Weines felbft. Manaden, bie ichwarmenden Begleiterinnen bes Bacchus.
- 11) S. 162. Thrafos Mame gilt feit Tereng fur jeden groß- fprecherifchen Renommiften.
  - 12) G. 183. Phthagoras.
- 13) S. 483. Nach Ariftoteles besteht bas Wesen ber Tugend in einem Mittelmase sowohl ber Gemüthöbewegungen als ber handlungen; die Tugend liegt also in ber Mitte zwischen zwei sehlerbaften Extremen, beren eins in einem Uebermase besieht, bas andre in einem zu geringen Srabe besjenigen Triebes ober Bestrebens, welches der handlung zum Grunde liegt. Dies ist bie Lebre von der goldenen Mitte und einem richtigen Masse zwischen zu viel und zu wenig, mit welcher Wieland in spaterer Zeit sich mehr ausschihrte. hier sab Wieland die Aristotelliche Tugend als die eines Weltmannes an, der sie nur in so weit braucht, als sie ibm bient.
- 14) S. 154. Richard Steele, ber Berfaffer bes Jufchauers, wird nach einem ber berühmteften Maler Griechenlands bier als ein gleich großer Sittenmaler bezeichnet. Polngnotos auf Thasos verbefferte bie Beichnung im Ausbruck bes Charafters und bie Farbengebung. Sier ift besonders Rücksicht genommen auf Steele's Schilberung bes driftlichen helben.
- 15) S. 184. Octavian, berühmter unter dem Ramen Auguftus. Den besten Commentar ju tiefer Stelle hat Wieland selbst gemacht in seiner Beilage ju bem Gedicht: bas Leben ein Traum, und in diesem Gebichte felbft.

#### 7. Brief.

4) S. 186. Rafidlen, von deffen Gasmahl horag (Sat. II, 8.) eine so fomilide Schilberung gemacht bat, wird in ber Wielandischen Einleitung bagu porträtirt ale eine läderliche Carricatur von Geig und Berschwendung, von hoffart und Riederträchtigfeit, von Ettelfeit und Leichtgläubigfeit, und bei einer Menge tleiner Ansprüche an Geschmach

und Lebenbart ale ein platter, langweiliger, leeter Menich, obne Geift, ohne Ergichung, ohne Welt.

Tuntin, ein Königreich auf der jenseitigen Salbinsel in Oftindien, liefert für die Tafel der Ledern die fleinen Refter ded Bogeld Shim, deren Wohlgeschmad von dem Sarze tommen soll, welches aus dem Aloe-Baume tropft.

S. 156. 3. 11. Johann Duns Scotus, Franciscaner, gebort ju ten subtilften Scholasitern bes 12ten Jahrhunderts (er ftarb 1508 ju Köln). Man wurde ihm Unrecht thun, wenn man ihm wahre Tiefe absprechen wollte: da aber seine Subtilität doch mehr verdunkelte als aufklärte, und sein Scharsfinn ihn zu vielen leeren Unterscheldungen verleitete, so ift sein Name fur alle Philosophen biesed Schlags gebräucheitet vorben. Die Bacons mußten erft wieder Licht in bieses Dunkel bringen.

- 2) S. 156. Ludwig Bives, ein Spanier, der im Anfang bes isten Sabrbunderts blubte und mit Feuer und Ginficht die Fehler ber das maligen Gelehrfamkeit und Philosophie aufdedte. (in hallen; in folden lehrten meift die Philosophen Athene.)
- 3) S. 457. Sofrates und Seneca befagen theilmeife bie Bortheile, bie in biefem Briefe einem erbichteten Beisen beigelegt werben; Sofrates ben Borgug ber Grobe bes Gemuths und ber Tugend, Seneca bes Bibes und ber Gludsguter.
- 4) S. 487. Diogenes von Laerte in den Lebensbeichreibungen der Philosophen, und Suidas in den biftorifchen Urtifeln, welche fein Borterbuch enthält.
- 5) S. 188. Die Geschichte von diesem Gemalte des Zeuris ergantt Sicero weltlaufig de invent. Rhetor. 2, 1; allein wer wird nicht bestentlich fenn, ob auf eine fo atomistische Weise nur ein schönes Ganges jusammengebracht werde, geschweige ein Ideal.

Ein Steal entwarfen die Stoifer (Chrhfipp f. Anm. 6, ju Br. 2. Pofiton. Unm. 14. ju Br. 3) von bem Beifen, und es ift unter bem Ramen bes ftolichen Weisen bekannt. Es gibt nichts Sobes, Großes und herrliches in der menfchlichen Natur, was fie diesem nicht beilegten, und die mußte wohl so tommen, weil fie in biefem Bilbe nur bie ibeale Lugend felbft darfiellten. Seneca, der überall so gern glangend ausmalt, bat auch bier vielleicht am glangendften gemait.

- 6) G. 168. Silanion, ein berühmter Bilbbauer ju Uthen gur Beit Micranders.
- 7) S. 188. In Sagedorns Lehrgebicht: bie Glüdfeligfeit; Bt. I. S. 29, ber Ausg, von Eichenburg.
- c) C. 189. Karneades aus Anrene, einer der Philosophen ber neuen Akademie (Anhanger Platons), zeichnete fich eben fo burch philossophischen Scharffinn als dialektische hunft aus. Geine Zwelfel richtete er gegen ben Dogmatismus ber Stoifer.
- 9) S. 189. Kopernifus wird hier Solon (Geleggeber) ber Planeten genannt, als Entdeder bes Naturgeleges, nach welchem fich dieselben um bie Sonne bewegen.
- 10) C. 191. Demobolog, Ganger bes Alfinous, aus der Schiffee befannt.
- 11) S. 191. Die dorifche Melodie der Alten war ernfthaft und gu Belbenoden geschieft. Der Ganger Timotheos erschütterte badurch ben Alexander io, bas er auffprang und nach ben Waffen griff.
  - 12) G. 191. Horat. L. I. Ep. X. v. 45.
- 13) S. 192. So bieß bas Mittel, welches helena in ben Becher bes Telemachs warf: wer bavon gefoset hatte, bem war Kummer und Groll getilgt, und aller Leiden Gedächtnis ichwand; feine Thrane benepte ibn an biefem Tage, und wenn er selbft bas Liebste und Theuerste beribre. Odyss. 4, 220 fgg.
- 14) C. 192. Der weise Tejer ift Anafreon; Cicuta ein reicher Filig im Borag.
  - 15) S. 193. Est ubi depellat somnos minus invida cura?

    Deterius Libycis oles aut nitet herba lapillis?

    Horat, Ep. X. L. 1.
  - 16) G. 193. Nave ferar magna an parta unus et idem.

Horat.

#### 8. Brief.

1) S. 194. Polyfrates von Samos wird von den Alten als ein besonderes Beilpiel eines Lieblings bes Glückes angeführt. Sein Freund, der König Amafis von Aeghpten, rieth ihm einft, er sollte, die Göttin Remefis zu befriedigen, eine Kofibarfeit, die vor andern selten und werth

ware, ind Meer werfen. Polykrated ichmis ben von ben Alten fo fehr gerühmten Siegelring hinein, welchen ber Kunftler Theodorus aus einem Smaragd verfertiget hatte, und ber ihm aus einer großen Menge von Aleinobien vorzüglich lieb war. Allein einige Tage barauf fand ihn fein Roch in bem Bauch eines Seefisches, der für ihn zubereitet werden follte. Dem ungeachtet ift das Ente dieses großen Fürsten sehr tragisch gewesen.

- 2) G. 195. Unfpielung auf die berühmten Bucher de Consolatione Philosophiae, welche Boetbius, Magister Palatii et officiorum unter bem Gothlichen König Theodorich, im Gefängnis ichrieb, worin ihn dieser burch faliche Beschutbigungen hintergangene Fürst einige Jahre schmachten und enthaupten ließ.
  - 3) G. 195. Gin Liebling bes Unafreon.
- 4) C. 196. Gleichfalls ein Jungling von Camos, beffen Gemalbe Anafreon in ber 29ften Dbe mit Meifterzügen entwirft.
- 5) G. 196. Mrates und Sipparchia find burch Wieland felbft bin- langlich befannt worden.
- 6) S. 196. Biad, einer ber fogenannten fieben Beifen Griechenlands, ber weife politifche Rathgeber ber Jonier, zeigte burch feinen beruhmten Denkfpruch: ich trage alle meine Schape bei mir! feine Unerkennung eines befferen Eigenthums als außere Guter find.
- 7) S. 197. Siehe den 19. Brief bes 7. Buchs der Briefe bes Plinlus. Wie rühmlich ift es diefer Fannia, von einem Plinius so fehr verehrt worden zu seyn! Aber wie groß wird Plinius selbst in unsern Augen, da er uns den Charakter seiner Freundin so vortrefflich in unsern Augen, da er uns den Charakter seiner Freundin so vortrefflich swelche Keulchbeit! (ruft er mit Entzückung von ihr aus) welche Kedlichfeit! welche Klugheit! welche Großmuth! Und wie angenehm, wie leutselig war sie zugleich! Wie wenigen ist es gegeben, wie Fannia, eben so verehrungswerth als liebenswürdig zu senn! D gewiß, sie wird ein Beispiel unster Frauen bleiben; sie wird und Männern selbst ein Musier des Heldenmuths sehn, da wir sie noch in ihrem Zeben so sehr üben als jene Heldinnen, deren Vortrefflichkeit uns die Geschichte lesen läst."
- 5) S. 197. Der Name Stentors, ber feine Berewigung ber Sewalt feiner Lungen verdanft, ift bier Sottscheden gegeben, ber damals mit den Schweizer Kritifern, namentlich mit Bodmer, in beftandiger Febde lebte.

9) C. 199. Atte, eine Stlavin, in welche Nero, nach bem Bericht bes Sucton und Tacitus, so unfinnig verliebt mar, bas er fie heiratben wollte, und beswegen etliche gewesene Consuls zwang, zu schwören, bas fie von foniglichem Geblut feb.

#### 9. Brief.

- 1) C. 200. Che die Unsichten bes Weltmanns und die Reigungen bes Weltlings in uns entfieben und uns bereden, Streben nach reiner Tugend fen chimarisch.
- 2) C. 200. C. Unm. 2. ju Br. 7. Rachtem die alte claffische Literatur im neueren Europa wieder auflebte, erftarb von felbft jener scholaftische Buft, ber allerdings für ben gesunden Menschenverftand und ben Geschmack gleich verterblich war.
- 5) C. 201. Kircher, f. Anm. 6. zu Br. 2. Caffini, einer ber berühntesten Aftronomen tes 47ten Jahrbunderts, welchem seine Wissenschaft wichtige Entdeckungen verbankt. Bielleicht ift aber bier ber Sohn gemeint (Cesar François), bessen berühnte Bermeflungen Frantreichs in die Zeit dieser Briefe sallen. hermann Conring, ein grober Polybistor bes 47ten Jahrbunderts, soll seiner Braut überlassen haben, in welcher Facultat er zum Doctor promoviren solle. Erft Professor ber Philosophie zu helmisatt, dann Leibarzt ber Königin Striffine von Schweben, wurde er haufig auch in Staatsangelegenheiten gebraucht, und bat sich durch philosogische, bistorische, literarische und publicifische Schriften einen Namen erworben.
- 4) C. 201. Bezieht fid auf Pintar, ber ben Sieron über bie Gebur lobte, f. Anm. 9. gu Br. 2., gelegentlich aber ten Preis ter — Maulesel fang.
  - 5) C. 201. Bergl. Unm. 3. 3u Br. 5.
- 6) G. 202. Um ber Schönbeit und Annuth feiner Schreibart willen wurde Xenophon von Dichtern feiner Zeit bie Atrifche Mufe genannt.
- 7) C. 262. Co bieß bie vernehmfte öffentliche Galerie in Athen, von ten verichiebenen Schiftereien, wonit fie von ten großen Meiftern Polognotus, Pantamus, Mpfon, ausgeziert war. Sie fiellten meiftens bie Thaten tee Teefeus und einiger berühmten Athenienser vor, wie Paufanias in Atties weittaufig ergablt.

- 8) S. 202. Eine berühmte und an großen Mannern fruchtbare Familie unter ben Römischen Patriciern. Der Dichter hat hierbei an Juvenal gedacht, Sat. 8. zu Anfang.
- 9) C. 202. Corbinus und Corbus (ter Rabe), war ein Beiname tes Balerischen Geschlechts, welchen Marc. Balerius Maximus, bei ber Gelegenheit, als er sein Baterland vom Einfalle ber Gallier rettete, zuerst erhielt. Warum? barüber f. Liv. 7, 26.
- 40) C. 202. Un aragoras und Archelaos, welche beite Sefrates in feiner früheren Zeit hörte, werten zu ten Jonischen Naturphisoiophen gerechnet, mit benen jedoch eine neue Epoche beginnt. Anaxagoras war der Erfte, welcher die Einheit eines außerordentlichen Gottes behauptete, und badurch ber eigentliche Stifter ber Religion der Bernunft wurde. Spuren davon findet man auch bei Archelaus, der jedoch den Ursprung von Recht und Unrecht noch in der positiven Gesetzgebung aufsuchte, von welcher Borstellung sich vielleicht auch Gofrates nie gang freigemacht bat.
- 11) S. 203. Die Seherin Diotima und die Theorie ber höberen Liebe, die ihr Platon in den Mund legt, find aus deffen Gafimabl bekannt.
- 12) S. 204. Wie Wieland späterbin von dem eben so übertriebenen Lobe bes Sofrates als bem übertriebenen Label ber Sophiften guruckfam, zeigen am besten die Briefe Aristipps und ber Lais. Der Sophist Gorgias ift bort ebenfalls geschildert. Melitos war einer von ben Anklägern bes Sofrates, und sieht hier flatt jedes Urbeberd von Sbicanen.
- 13) S. 204. Man fland damals in Griechenland in der Einbildung, baß bei den Aegyptischen Priestern tiese Gebeimnisse der Welt verborgen lägen, deren Ruf den Anaxagoras, Demokritus, ja sogar ben Plato, dessen Wiffensdurst die reine Lebensweisbeit seines großen Meisterenicht zu fillen vermochte, nach Mentphis und Sais 200.
  - 14) G. 204. Demofritus.
- 15) S. 204. Ein üppiger Athenischer Jungling, an welchem Kenoftrates, Agathenord Cohn, ein acht Sofratischer Nachsolger Platone in ber Afademie, das berühmte Munder von einer ploplichen Betehrung wirfte. Mit Rosen befranzt, von Salben triefend, und in einer seinen lofen Sitten gemäßen Kleidung, taumelte Posemon in die Schule bes

chrwurdigen Alten, um seiner Ernsthaftigkeit zu spotten. Xenofrates fing, sobald er ihn erblickte, von der Mäßigkeit zu reden an, und machte in furzem ben Jungling so aufmerksam, daß er seine Rosentranze wegwart, bald darauf seine Kleider zusammenzog, sich unter die Lebrlinge des Kenofrates begab, und von Stund' an ein so eifriger Schüler ber Beisheit und Tugend wurde, daß er seinem Lebrer in der Afademie solgen fonnte.

- 16) ©. 205. Socrates mihi videtur primus a rebus occultis et ab ipsa natura involutis, in quibus omnes ante eum Philosophi occupati fuerant, avocavisse philosophiam et ad vitam communem adduvisse, ut de virtutibus et vitiis quaercret etc. Cicero, Acad. quaest. L. I. c. 4.
- 17) C. 205. Diefer bofifche Philosoph antwortete einem, der ihm die Lais vorructe: Lais besigt mich nicht, ich besige fie.
- 16) S. 205. Bezieht fich auf bas, mas ber Epifuraer Bellejus (Cic. N. D. I. 11.) von bem Gott bes Parmenibes fagt, er fep eine Krone, ein rings umber brennenber, ben himmel umgebenber, Lichtfreis. Alfmaon von Krotona icheint, nach berselben Stelle, eine allgemeine Weltsele, besonders in ben Gefirnen, als Gottheit angenommen zu haben.
- 19) S. 206. Unfere Zeiten, welche mehrern falfchlich angeklagten und verschreiten Alten Gerechtigkeit widerfabren laffen, haben auch die bekannte Kantippe unschuldiger befunden, als man ehedem glaubte. Inseffen zeigen und Stellen aus dem Kenophon, daß sie eben nicht den gärtlichsten und sanftmuthigsten Charafter gehabt; dem Sofrates beiratibete sie, um sich an ihr in der Geduld und Menschenliebe zu üben.
- 20) S. 206. Sofrates rettete, nach ber ungluklichen Schlacht bei Potida, feinen jungen verwundeten Freund Alcibiades, indem er ihn fammt feinen Baffen mitten durch einen feindlichen Saufen bavon trug.
- 21) S. 206. In der Sammlung ber Bilber ber helben und großen Männer bes Alterthums, welche Johann Angelus Canini gemacht, und de Sebertiere ind Frangöfiche überfest zu Amflerdam 1751 berausgegeben hat, ift ein Jaspis abgezeichnet, in welchen der Kopf des Theatetus geschnitten ift, ber statt ber Müße eine Larve hat, die von der einen Seite einen Delphin, und von ber andern ben Sofrates vorstellet. Die haare bes Jünglings machen ben Bart bes Alten aus, und die

Aehnlichfeit, welche ber fable Kopf und die gebogene Rafe bem Sofrattes mit einem Delphin gibt, widerlegen die Gelehrten genugsam, welche biesen Weisen mit Gewalt verschönern wollen, ob ihnen gleich die Augenzeugen Platon und Kenophon zuwider sind. Auf diesen Stein, wo Theätetus, Sofrates und der Delphin alle drei einander ganz gleich sehen, welches auch mit bem Zeugniffe der Alten übereinkommt, folgen zwei andere, wo Sofrates und Silenus einander so ähnlich find, als ob sie Zwillinge wären.

- 22) S. 207. Diefer icherzhafte Streit des Weisen mit bem ichonen Krittobulus ift, so wie ifn Tenophon in feinem Gasmabl erzählt, eines von den ichonsten Beispielen von dem, was die Attische Urbanität und das Attische Salz genannt wurde, so und aus diesen glücklichen Zeiten übrig geblieben ift.
- 23) S. 207. Schon bier bat Bieland fein Urtheil über Ariftophanes, in Bergleichung gegen die früheren Ausgaben, febr gemildert: fpaterbin ichrieb er eine eigne Abhandlung barüber; für beffer hielt er noch das in ben Briefen Ariftipps barüber Gefagte.
  - 24) S. 208. Ode XXVI.

#### 10. Brief.

- 1) C. 209. Diefer Indifde Beife (Ghmnofophifi), der eine Zeitlang in Alexanders Gefolge gewesen war, verbrannte fich felbft, um, wie die Griechen fagen, bem hercules ahnlich zu werden.
- 2) S. 210. Diesen Anmphen des Mahommedischen Paradieses wird hier die Gabe zu blenden nicht hyperbolischer Weise zugeschrieben; denn sie haben (nach der Bersicherung der Commentatoren des Korans) Augen, die so groß wie Hühnereier und von solchem Glanze sind, daß wenn sich eine von ihnen um Mitternacht auf Erden sehen ließe, sie so helle machen würde, als die Sonne am Mittag.
- 5) C. 210. Man wurde mich sehr ungludlich versteben, wenn man meinte, ich rechne meinen Weisen unter die großen Männer bes herrn Deslandes, die schezend gestorben find. Man muß ein Sofrates ober Thomas Moore sehn, um bem Tobe so entgegen scherzen zu können, daß die Weisheit Antheil daran hat.

- 4) C. 210. Co nennt homer die honigfuße Frucht, welche fo fehr nach bem Geidmad der Gefahrten bes Obnffeus mar, bag fie Ithaka barüber vergaßen. Odyss. 9, 80.
- 5) C. 210. Die Benus von Anidos gilt für das fconfte Werk bes Pragiteles. Die Burger von Snbaris, einer Stadt in Große Griechenland, waren wegen ihrer ausnehmenten Weichlichfeit und Schwelgerei in ber alten Geschichte berüchtigt.
- 6) S. 210. S. Horat. Od, 18. L. II. und ben 92. Brief bes Seneca.
- 7) ⑤. 210. Contracta pisces aequora sentiunt
  Actis in altum molibus; huc frequens
  Caementa demittit redemtor, etc.

Horat. L. III. Od. I.

(Die Insel Paros war wegen ihres vorzüglich weißen Marmors berühmt.)

- 5) S. 211. Tigellinus war einer ber nichtswurdigften und niederträchtigsten Lieblinge bes Ungeheuers Revo (Tacit. Hist. I. 72.) Philipp II, König von Spanien, ift von Schiller, Papft Gregor VII bilberand, von Iobannes Muller in ein milberes Licht gestellt worben; doch läßt fich harte Graufamfelt nie rechtfertigen.
- 9) S. 212. Nireupan ift bas Paradies ober vielmehr bie Seligkeit ber Siamesen, worin die Seele so glüdlich ift, gar nichts zu empfinden noch zu begehren. Joe, bessen Meinungen burch ganz Ine bien ausgebreitet sind, verweiset auf eine eben so sinbtile und schläftige Seligkeit, welcher Cyimenides von Krcta sehr nahe gekommen seyn muß, der in einer höhle siebenundfünfzig Jahre nach einander sortgeschlasen hat; wenn die, nach St. Pauls Zeugniß, sehr unzuverlässigen Kreter, die es ihm nachsagen, nicht gelogen haben.
- 40) S. 212. So bieben einige freie Köpfe, welche fich die pinz chologischen Lebriage des Alexander von Aphrodinen und des Averroes gefallen lieben, und fich im funfgehnten Saculum in Italien fo furcheterlich machten, daß ihnen durch bas lepte Lateranische Concisium Ginzhalt gethan werden nußte.
  - 11) G. 212. La Mettrie, 3. B.
- 42) S. 212. Die Aegnptifchen Obelisten, welche Augustus nach Rom bringen ließ. Ginen tavon hat Benedict XIV aus tem Schutte bes Campus Martius bervorzieben und 1748 wieber aufrichten laffen.

15) ©. 213. Seilicet uxorem cum dote, fidemque et amicos

Et genus et formam regina pecunia donat,

Et bene nummatum decorant Suadela Venusque.

Horat. Sat. I. L. I.

- 14) S. 213. Die Mildsfraße war, nach ber Meinung einiger phislosephischen Secten, die Wohnung der seligen Abgeschiedenen. Es vits, vits in coelum est, et in hune coelum eorum qui jam vixerunt e corpore laxati, illum incolum: locum, quem vides; erat autem is splendidissimus candore inter flammas eircus elucens, quem vos ut a Graiis accepistis, orbem lacteum nuncupatis etc.
- 15) S. 214. Ein Jüngling, ten nach Lefung bee Gefpräche von ber Unfierblichfeit ber Seelen, welches Plato aus ten lepten Reden bes Setrates verfaßte, eine so große Begierbe nach bem zutünstigen Leben ergriff, baß er sich ins Meer fürzte, um ungesäumt zu einer so großen Glücfeligteit zu gelangen. ICine psychologische Erfarung hiervon hat Wieland ebenfalls in ben Briefen Arisityes versucht.

### Anti= Ovid.

Antis Dvid nannte Wieland dieses Gedicht als Gegenstück zu tem Gedicht Ovids über bie Kunft zu lieben, welches ben Leierinnen wenigsfiens in ter Nachtikung Manso's bekannt sehn kann, aber dann freilich nicht in seiner ursprünglichen Frivolität. "Dies Lebrgedicht, sagt Kamsdort in seiner Urania, würde bester: Kunst zu verfübren, heißen. Es enthält eine Anleitung für arme Wollüftlinge, ohne Geld die Gunst der römischen Hetären zu gewinnen, und für tiese Hetären eine Borsschift, ihre Reize auf Kossen ihrer Liebhaber geltend zu machen. — Das herz wird nie dadurch gewonnen werden können. In allem erkennt man den ausgelernten Müstling." Darum will Wieland dieser Kunst bie wahre Art zu lieben entgegenstellen.

### Erfter Befang.

G. 221. 3. 10. Mebons, ter Gangerin, Rachtigall.

S. 221. 3. 16. Corinna ift eine von benen Schonen, teren Reize und Genug Dbid in feinen Liebed-Elegien vielfach geschiltert hat.

S. 223. 3. s. Ariman, f. bie Datur ber Dinge zc. Annt. 8.

©. 223. 3. 9. Urania, die himmelsgöttin. Man unterschled im Allterthum eine doppelte Aphrodite (Benus), eine irdische (die der Grieche aus Meerschaum geboren werden läßt), und eine himmsliche. Beide waren nur verschiedene Modificationen Einer Idee, einer befruchtenden Maturgottheit, nur daß man dort deren Einfluß aus der Erde selbst, besonders dem Basser, bier aus den Gestirmen ableitete. Diese Gestirmegöttin dachte der Grieche bald unter dem Charatter der Juno, vald der Luna, Diana u. a., so daß an Benus selbst wenig mehr dabei gedacht ward. Platon wendete zuerst diese Ideen moralisch, nach dem Unterschied einer gemeinen, sinnlichen, und einer ebleren, sittlichen Liebe, und seit dieser Zeit unterscheidet man auch eine irdische und himmslische Benuß (Urania) in dieser sittlichen Beziehung. Urania verhält sich zu ihrer irdischen Kamenschwesser wie die Theorie Platons von der Liebe zu der des Ovid. Daher höbere Liebe auch Platonische.

S. 223. 3. 29. Idalia wird Benud genannt von einem ihr beiligen Saine auf ber Infel Sipprod (Gpperm), wo ber Dienst biefer Görtin am feierichften eingerichtet war, besonderd in der Stadt Paphod. Benud heißt baber auch bald Eppria, bald Paphia, die Göttin von Sppern ober Pappod.

C. 224. 3. 28 bid G. 225. 3. 4. Cornelia, Tochter bes großen Scipio, welcher den Sannibal befiegte, war nach tem einftimmigen Beugniß Des Alterthums die erfte Frau ihrer Beit. Ihrem Gemahl Titus Gem= pronius Gracchus gebar fie 12 Rinder, von tenen aber nur tie berühm= ten Gracchen, Tiberine und Cajus, und eine Tochter Gempronia übrig blieben. Große des Geifies und garter Ginn fur tas Schone, die der Mutter eigen waren, gingen von ibr auf die geliebten Rinder über. -- Porcia, f. Bb. XXV G. 153. Anm. 13. - - Meffalina war bie durch Die ichandlichften Alusichweifungen und Graufamteiten gleich berüchtigte Gemablin bes Raifers Claudius. Mit bem fraftigften Dinfel bat ibre Chandlichfeit gefchildert Juvenal Cat. 6, 115 fgg. - - Quatrantaria nannte man bes verrufenen Dubl. Glodius gleich verrufene Schweffer, Clodia, weil fie ihren Gorper feil bot, und gwar auf die gemeinfie Meife, tenn einen quadrans, 1/4 216 bezahlten die Armen in ten ge= meinen Batern. Davon aber erhielt fie jenen Ramen. - Die halbe Melt ift folder Qu. Pobn, t. b. die Gitten find fo verdorben, baß bas balbe Bermogen ber Welt an die gemeinfien Bubldirnen fommt,

fo gering auch beren Lohn ift. — Quartilla druckt im Grunde ganz dabselbe aus, und könnte auch schon bei Quadrantaria gemeint sehn. Sie fommt in dem Saturison vor, worin Titus Petronius, genannt Arbiter (arbiter elegantiarum, maitre des plaisirs), die Sitten sehner Zeit malt. Petron war ein Bertrauter Nero's, und nach Tacitus selbst zur Ueppigkeit nur allzu geneigt, doch zeigte er sich als Consul eben so thätig als geschiett. Bon seinen Talenten gibt feine Schrift ein vollgultiges Zeugnis.

- S. 225. 3. 10. Ueber Propers, einen der römischen Liebed-Clegifer, und ben Leserinnen wenigstens aus ber von dem trefflichen v. Anebel übersepten Auswahl feiner Gebichte bekannt, urtheilt Rambohr nach meinem Gefühl sehr richtig: er besitzt viel Lüfternheit des Körpers und der Geele; viel Eitelkeit, viel Imagination, aber wenig herz. Geine Geschiehe find angelernt, ausgedacht; er hatte Wig, aber er besaf keine Zärtlichkeit.
- S. 225. 3. 47. Der Freund Bathyllens ift Anafreon, über welchen, wie über Ariftipp, Bieland fpaterbin iconender urtheilte.
- S. 226. 3. 24. Sieger bei Arbela in Uffprien mar Alexander, der burch diefen Sieg herr von Ufien murbe.
- S. 227. 3. 24 fg. Tibull, ebenfalls einer der römischen Liebes-Elegifer, ift jest mohl durch die Uebersesung von Bos zu befannt, ale daß es nöthig mare, Wielands Jugendurtheil über ihn zu berichtigen.
- S. 227. 3. 27. Ruftig und Alibeg f. in la Fontaine's Contes et Nouvelles die Erzählung mit ber Ueberschrift: le diable en enfer.
- S. 228. 3. 16. Seladon, allgemein gewordener Name für garte liche Schafer, ichmachtende Liebhaber, aus den weiland berühmten Schafer-romanen.
- S. 228. 3. 30. Euripides murbe der Weiberhaffer genannt, ohne bal man recht fagen fann warum; benn er war nichts weniger als unsempfindlich, und aus feinen Tragodien ließe fich ebensowohl erweisen, bas er bem weiblichen Geschlechte, mehr als irgend ein andrer Dichter, geschmeichelt habe.
  - G. 229. 3. 5. Mifognn, Beiberhaffer.
  - 6. 229. 3. 7. C. Unm. jum neuen Amadis B. 15.

Wieland, fammtl. QBerfe. XXV.

# 3weiter Gefang.

- ©. 230. 3. 40—12. Der Dido trauriges Schidfal bat Birgil in der Aeneis, Clementinens Richardson im Grandison, Abbadonna's Klopftod im Messas geschildert.
- E. 234. 3. 7. Anspielung auf Klopftode Elegie: Die fünftige Geliebte, welche nach Wielands nie geandertem Urtbeil vielleicht das Lieblichfie und Zartefte mar, mas unfre Sprache aufzumeisen habe.
  - S. 236. 3. 12. Mirtill im pastor fido.
- S. 258. 3. 15. Strephon, vielleicht mit tem Gedanken an Flatters haftigfeit bes Beiftes, woran die Etnmologie gu tenten erlaubt.
- S. 235. 3. 26. Sierüber erftarte Wieland im J. 1770: "Das Unrecht, welches ber Dichter biefem in seiner Urt vortrefflichen Schriftfteller bier gethan bat, verdiente eine öffentliche Genugtbuung, wenn nur im geringften zu besorgen ware, bag ihm dieser jugendliche Quefall schaden fonnte."
- S. 4. 3. 18. Unspielung auf die bekannte Aesopische Fabel, worin ber neidische hund mit einem Stud Fleisch in der Schnauze im Waffer sein Gbenbild erblicht, und nach beffen Fleische ichnappend sein eignes verliert.

# Der Frühling.

- S. 245. 3. 6. Saine von Daphne, Lorberhaine besonders bei der furischen Sauptstad Untiochia; bes Flusgottes Peneus Tochter, Daphne, vor Apollons Liebe fliebend, war in einen Lorberbaum vers wandelt worden. Die Morten waren der Benus heilig. Paphos f. Unm. 5. zu Ges. I. des Antis Dvid.
- S. 251. 3. 6. Elisabeth Singer=Rome, die (wie ichon bei ben Ergablungen bemerkt murbe) bamale fiart auf die Phantafie bes beinabe gang einsam lebenden Dichters arbeitete.
- S. 251. 3. 16. Im Subetischen Saine, b. i. in ber Balbgegenb, welche Bohnen von Schlesen trennt, unter bem Riefenberge, lagt Drit die Ronmphe hercone in einer Grotte wobnen, wie man in seiner Schäferei von ber Nomphe hercone nachlesen kann, welche Bodmer 1754 wieder herausgegeben batte.

- ©. 252. 3. 2. Brodes irdifches Bergnugen in Gott, jest giemlich vergeffen, las Wieland in jungeren Jahren häufig, und geftand ibm viel Berbtenft um feine Berfification gu.
- S. 252. 3. 10. Im filofter Berga, unweit Magdeburg, wo der Dichter in ben Jahren 1747 und 1748 als Schüler bes dafigen Padago-giums fich aufhielt.

C. 253. 3. 12 fgg. ein Nachhall ber Bodmerifchen Weife.

# Erzählungen.

# Einleitung.

S. 267. 3. 4. Zwei beliebte (nun vergeffene) Dichter ber damaligen Beit, die durch ihre Freundichaft nicht weniger ale durch ihr Berdienft um unfre Literatur berühmt waren, und von welchen vorzüglich der lettere (Phra) eines beffern Schickfals würdig war, und ein frühzeitiges Opfer der charafterifiischen Gleichgültigfeit und Kälte der Deutschen Nation und ihrer Großen gegen alle, auch die ausgezeichnetsten Geistesgaben und Talente, die sich nicht invita Minorva in Kanzleten und Schreibstuben misbrauchen laffen wollen, geworden ift.

# Balfora.

- C. 265. Daß der Stoff dieser Ergahlung aus Abbisons Speciator genommen fen, braucht, da ein so treffliches Buch in jedermanns Sanden ift oder senn follte, kaum erinnert zu werden.
- S. 268. 3. 2. Abbasiden, Nachtommen des Abbas, gab es: in Arabien unter ben Kalifen und in Perfien unter ben Schachs. Der ersteren regierten 37 von 754 bis 4258 n. Chr. zu Bagdad. Sicilien hatte das Unglück, eine Reibe von Regenten auf seinem Throne zu sehen, hieron, Thrasbulos, Dionpsios II deren immer einer den andern an Graufamkeit und Blutdurft übertraf.
- S. 272. 3. 27. Schwichtigen (zum Schweigen bringen, befänftigen) war im Jahre 1751 außerhalb Niedersachsen ein noch unbekanntes und unerhörtes Wort. Man bat aber lieber diesen Anadronismus

begeben, als ten Grimm tes Gultans jufrieben fprechen laffen wollen; welches auch damals nicht bas rechte Mort war.

C. 279. B. 25. Ladon, ein Fluß in Arkadien im Peloponnes. Da ber landliche Pan die Sauprgettheit Arkadiens war, beffen mufikliebenbe Bewohner von Biehzucht und Aderbau lebten, wobei die Sitten einfacher blieben, fo hat die neuere Johlen-Poefie, besonders die Gefiner'sche, die meiften ihrer Scenen hieber verlegt.

# Bemin und Gulindy.

290. 3. 14 fgg. Die Lefer Miltons wiffen, daß diese Stelle der ich bnen im vierten Gesange bes versornen Paradieses nachgebildet ift, wo Eva jum erstenmal in einem Wasserspiegel ihr Bild erblickt. — Bei ©. 294. 3. 25 fgg. schwebte Wielanden offenbar wieder Klopftock funftige Geliebte vor.

S. 500. 3. 2. In den alteren Ausgaben: mildre fich. Warum Wieland den undeutschen Austruck tempere borgezogen hat, ift nicht wohl abzuseben.

#### Gerena.

S. 301. 3. 4. Alfamenes aus Athen, einer ber berühmteften Bildhauer aus der Schule tes Phibias. Unter feinen Berfen zeichnete fich auch die fogenannte Benus in ten Garten aus. Pausan. 1, 19. Lucian. imagg. c. 4.

S. 515. B. 26. Timanthes aus Samos gehörte ju ben geiftreichften Malern seiner Zeit. Sier ift auf die Anekote angespielt, welche von seinem Gemalte: die Opferung der Ihigenia, ergahlt wird. Man sebe Wieland selbst in ben Briefen Aristipps Bd. 2. Br. 21.

S. 315. 3. 51. Elifabeth Rowe-Ginger, in beren Briefe bamale ber Dichter fehr verliebt mar.

# Der Ungufriedne.

G. 519. 3. 17. Giebe die 35. De Anafreond.

S. 321. 3. 29. 3wei der anmuthigsten Minnefanger aus tem golbenen Alter der alten ichwäbischen Poefie, beren Lieder in der Ausgabe der Maneflischen Sammlung, welche 1759 in Zurich berausgekommen ift, zu finden sind. — [Friedrich I, beutscher Kaifer aus dem hohenstaufischen

Saufe, wiewohl er felbst faum lefen und idreiben fonnte, liebte boch gar febr ben romantischen Gesang, und Friedrich II aus demfelben Saufe, obicon in Italien gebildet, verschmabte boch den deutschen Gestang nicht.]

S. 522. 3. 12—29. Pierinnen, die Musen. — Der von Mantua, Birgil, bessen vierte Etloge ber Dichter bier anführt, in welcher von dem Sohne bes Usinius Pollio die Rede ift, der von seines Baters berühmtester Eroberung (ber balmatichen Stadt Salona) den Beinamen Salonius erbielt. Bon diesem war, nach Birgils Dichtung, die Biederkehr des goldenen Zeitalters zu erwarten. — Tibur, das heutige Twoli; Albuna, oder Albunea, die Komphe einer Quelse auf dem Gebirg bei Tibur. Beide sind aus den Gesangen des Horaz bekannt. S. Stotbergs Reise 4, 515. Die Albunea Birgils (Aen. 7, 81.) schante eine andere zu sehn. (Bonstetens Reise in die classischen Gegenden Roms 1, 315. sgg.) — Die sicilische Stadt hybla war reich an Thumiansselbern, und berühmt wegen des würzigen Honigs, den die Bienen aus diesen Blüthen bereiteten. — Die Begebenbeiten Tankreds und der Zauberin Armida sind aus dem 16ten Gesang von Tasso's befreitem Ferusalem bekannt.

S. 325. 3. 8. Bon bem Maander, einem wegen seiner vielen Krummungen und Windungen berühmten Flusse in Klein-Affen, baben bie Brrgewinde, und alles, was sich durch viele und ungewöhnliche Winzungen auszeichnet, benselben Ramen erhalten. — Sidonische Uerfel f. bie Natur der Dinge, Anm. 9.

S. 324. B. 16. Tempe, ein Thal zwischen den Bergen Olympos und Offa in Theffalien, tas feiner Schönheit wegen zu einer allgemeinen Benennung aller reizenten Thäter geworten ift. Bartholdy in seinen Bruchftuden zur nähern Kenntnis bes heutigen Griechenlands hat davon eine ausstührliche Beschreibung geliefert. — Arkadien, f. Unm. zu B. 354. der Balfora. — Die Gärten des Alcinous sind aus der Obyssee bekannt.

#### Melinde.

S. 558. 3. 27. Gabalis Splpbiben. Der Abbe be Billars (geb. 1640, gerobtet 1675) gab einen Roman beraus unter bem Litel: Comte de Gabalis, ou Entretiens sur les sciences secrètes, worin er ben Frasen Gabalis, als einen großen Abepten, die gebeime Wiffenschaft Wieland, fammtl. Merte. XXV.

der Kabbala vortragen latt. Darin kommt die Lebre von den vier Claffen der Elementargeifter vor. Jedes Element hat feine eigenthümliche Geisterart, die Auft Sutyben und Splybiten, die Erde Gnomen, das Waffer Undinen, das Feuer Salamander. — Die spatere romantische Poesie hat diese Geisterwelten (verschmolzen mit den Feen und Sauberern des Mittelalters) trefilich zu benugen verfianden, und keiner beffer als Wieland selbst.

#### Gelim und Gelima.

S. 352, B. 9. Leuwenhoed, f. bie Natur der Dinge Unm. 2.
S. 355, B. 30. Somer der Britten, Milton. - Bodmer batte tamale mehrere epische Gedichte aus tem freis ber biblichen Partriarchenwelt berausgegeben, unter tenen feine Noachite bas meifte Glud machte. Bodmer 30g Wielanden felbft in biefen Kreis; baber teffen Prufung Abrabams.

### C. M. Wielands

# fämmtliche Werke.

Sechsundzwanzigster Band.

### Leipzig.

G. 3. Göfden'iche Berlagshandlung. 1856.

territorial de 3

fammilithe 25xer

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'ichen Buchhanblung in Stuttgart und Augsburg.

Vermischte Schriften.

Pennine Symme

# Briefe von Berftorbenen

an hinterlaffene Freunde.

1 7 5 8.



# Erster Brief.

### Alexis an Dion.

Inbalt: Aleris, ber in feinem Erbeleben blind gewesen war, entbedt feinem Freunde bie Ursache bavon, und beschreibt seinen Eintritt in bie unsichtbare Welt, seine erften Gefüble in diesem neuen Zufiande, seine Gespräche mit bem Engel, ber ihn führte, und feine gegenwärtige Siudseligkeit.

Freund, die Liebe, die und im irdischen Leben vereinte, hat mein Sterben erhöht. Wie konnt' ich mein himmlisches Blud bir

Länger verhehlen, da einst uns jede Freude gemein war? Billig weih' ich die Erstlinge dir der himmlischen Früchte Deiner göttlichen Freundschaft, die ich mit Seraphim breche. Doch du genießest sie schon, indem dein Freund sie genießet, Und durch dich sie genießt. Welch eine himmlische Wollust Muß es durch dein Innerstes athmen, das süße Bewußtsen Einen Engel gebildet zu haben! So lohnet die Weisheit!

Dion, du weißt, wie freudig der Tod mich fand, ihm gu folgen,

Ja gang thränenfrei, hatte mich nicht mein Dion gehalten

Und die Klagen ber gartlichen Schwester. — Ich hoffte vom Tode,

Das mir ein nächtliches Leben verweigert hatte; fill laufdend, hordte mein Ohr dem Raufden des Todesengels entgegen, Dem ich flebte, zu eilen. Er fam. Sein faltender Anhauch Schauerte fanft durch jede Ader; nur flüfternden Luftchen Aehnlich berührte mein Ohr die weinende Stimme der Freundschaft,

Und jest fank ich in fuße Betäubung, fo fanft wie der Abend In die Arme der Nacht auf weiche Blumen dahinfinkt.

Als ich erwachte, o Bunder! fo fdwebt' ich, vom Körper entfeffelt

Und von atherischem Schimmer umfloffen, über dem Lager, Wo ich die irdische Schale gelassen, um die ihr im Arcise Sprachlos standet. Mit schuckternem Blick voll froher Berwundrung

Sah ich zweifelnd umher, und, bes Lichts noch ungewohnt,

Immer die Augen fich wieder, wiewohl der irdische Mittag Einem atherischen Auge nur matter dammernder Glanz scheint. Lange sah ich euch an; doch deine geliebte Melinde Strahlte mir bald am stärtsten ins Antlis. Mit bebendem Gerzen

Naht' ich mich ihr, von beiligen Sompathien gezogen, Woll Gefühles, wozu die menschliche Zärtlickeit keinen Namen erfand, aus Ehrfurcht, Mitleid und Liebe gemischet. D wie schien sie mir schön, obgleich vom Kummer umwölket, Wie ein sterbender Frühling! Die Hoheit der göttlichen Seele Drang aus den bangen Zügen hervor; sie sah auf den Leichnam Selbst halb seelenlos hin; mein Herz zerstoß mir in Mitleid. Lange stand sie, und sah mit starrem Auge gen Himmel,

Thranemos, mit schwerathmender Bruft: und Todesblaffe Decte die Wangen, bis endlich der Schmerz vom herzen zurücktrat

Und in Thranen zerfloß. Boll inniger Zartlichkeit naht' ich Sie zu entkuffen, der göttlichen Schwester, mit offenen Armen, Als ein himmlischer Glanz, mich rings umgebend, in seinen Bligenden Wirbel, mit fanfter Gewalt, mich plöglich emporzog.

Eine Göttergeftalt trat aus bem eröffneten Lichtfreis Majestätisch hervor, und löschte der irdischen Schönheit Dunflere Bilber aus meinem Gemuth', wie die steigende Sonne Schnell das Morgengewölf und die flüchtigen Schimmer der Dammrung

Löscht, und in triumphirendem Glang den Simmel erfüllet. Mein zu junges Genicht ertrug den Unblid des Engels Einen Augenblick faum; ich fant in fanfter Betaubung Ihm in die gartlich eröffneten Urme. Die himmlischen Lufte, Die fein duftender Fittig verweht', ermedten bald wieder Mein entschlafnes Gefühl. Er hatte mit ichwacheren Karben Seine zu göttliche Pracht gemildert. Jest fab ich ihn fuhner Und bald unverrückt an: die Liebe, die mir fein Lächeln Eingoß, ftartte mein Muge jum überirdifchen Auftritt, Der mir entgegenglangt'. Er bieß mich folgen. Wie lieblich Rloß fein Befehl aus den ewig blubenden Lippen! Go lieblich War nicht bas fuße Stammeln, bas dich in Entzudungen feste, Alls dir in deiner feligsten Stunde die fanfte Melinde, Daß fie dich liebe, mit gartlichen Geufgern der Unfchuld befannte. Liebevoll fab ich noch einmal guruck auf die weinende Schone; Einmal auf bich, bann folgt' ich bem Engel burch Geen von Strablen.

Belche die milde Sonn' aus taufend Quellen hervorgibt, Beltenzu träufen. Mein Blid zerfloß in der blendenden Aussicht Durch den atherischen Raum. Sein unermeßlicher Umfang War noch glanzendes Chaos für mich. Indem wir so flogen, Sprach mein Führer, und zog wie einen Schleier von Wolfen Ueber mein Antlig, den mächtigen Einbruch des Tages zu dämpfen,

Der mich blendete. "Sohn (so fprach mein göttlicher Führer), Unterdeß, bis dein Auge des himmlischen Lichtes gewohnt wird, Hore mir zu, und lerne mich lieben. Bon deinen Freunden Bin ich der erst' und zärtlichst'. Ich habe, vom Schöpfer befehligt, Da du gezeugt wardst, dich zur dunkeln Erde begleitet. Unter mir wuchsest du auf, ob meine wachsame Sorgfalt Dir gleich unsichtbar war. Ich war's (kaum wirst du es glauben) Der in der ersten Kindheit die Quelle des Lichtes dir stopfte, Da du am Busen der Mutter noch lagst in kindischer Schönheit, Ihre geliebteste Lust und von der freigebigen Hoffnung Schon mit jedem Glücke begabt. — In welche Betrübniß Stürzte sie meine Wohlthat! Wie viele thörichte Jähren Wurden geweint, indem dein Engel sich über dir freute!

Nimmer mit lächelndem Blick auf dich sich neigen zu sehen, Wenn du an ihrem Halse mit schmeichelnder Zärtlichkeit scherztest. Uch! sie wußte nicht, welche Gesahr die gierigen Augen Dir bereiteten; schöne Gesahren, worin sich die Seele Willig verliert. Die Vorsicht sah die verderblichen Neße, Welche die irdische Schönheit dir legen wurde. Man nennt sie Freuden, ein lockender Name, wie viele hat er getäuschet! Dein zu empfindliches Herz, das jeder Wollust sich aufthat, Hätte sich unvorsichtig in fanst verstrickenden Blicken Jeder Sirene gefangen. Die Vorsicht wußt' es und nahm dir Augen, die nur den blumigen Weg zum Verderben zu leuchten,

Schöner und feuriger glänzten. Schon manche willige Seele hat ein reizendes Aug' in Labyrinthe von Freuden Täufchend gelockt, und dem stygischen Drachen, der Nachren', geliefert,

Der den Ausgang bewacht. — 3war jeho würden die Dinge, Welche die Menschen der Tugend entloden, dir lächerlich scheinen.

Bas Gefahren für Sterbliche sind, ist helleren Geistern Kindischer Tand. Bas ist der Schimmer von blisenden Kiefeln Um der Könige Haupt? Bas tausend goldene Stlaven Dem, der über dem Kreise der Sonnen die himmlischen Schaaren

Bahllos, in göttlichem Glanz, vor dem die Sonnen erblassen, um die Stufen des Throns anbetend liegen gesehn hat? Bas sind schäumende Becher mit ihren taumelnden Freuden, Kosenarmige Mädchen und lockende Myrtengebüsche Boll verliebten Gemurmels, Entzückung und Seufzer der Wollust,

Aranze tangender Romphen, und Tone voll schmachtenden Reizes,

Einem unsterblichen Geift, von dem Ein großer Gedanke Schöner ift, als das ganze Gepränge des leblosen Stoffes, Dessen Begierden noch selbst im Besitz unzähliger Welten Fordern würden? Kann sie, die stolze Verwandte der Engel, An Glocerions Busen nur sterblich zu sepn sich bereden? Dennoch, du weißt es, geschieht dieß auf Erden. O banke der Vorsicht.

Daß du es nicht von der Neue gelernt. Du Glücklicher, sabest Nie die holden Verführerinnen in ihrem Triumphe, Leichter ward es dir, immer getreu der Weisheit zu bleiben, Da du niemals den Reiz der Nebenbuhlerin sabest,

Die ihr fo viele Berehrer entlockt. 3mar ift auch bie Tugend Schon, und bie Mutter bes reinften Bergnügens: doch fluchtigen Augen

Unsichtbar und zu geistig. Sie führt vom Genusse zur Hoffnung, Und wie schwach ist der Mensch, durch gegenwärtiger Wollust Stärkern Glanz in die Zukunft hindurch zu schauen? — Zuweilen Zeigt sich die Tugend sogar in sinnliche Schönheit verkleidet, Und wer liebt sie da nicht? Doch wird sie in goldenen Zimmern Selten gefunden, noch seltner auf Rosenwangen. Sie meidet Gern die Gestalt, in welcher vermummte Laster oft lauern. Sie in ihrer unsterblichen Schöne, in himmlischem Schmucke Königlich in den Neichen der unvergänglichen Wonne Herrschen zu sehn, ist Engeln und edlern Welten gegönnet, Sterblichen nicht. Wie leicht, wenn sie, wie die lächelnde Benus.

Mit Entzudung und Scherzen umgeben den Menfchen er-

Burde die Thorheit mit ihrem Gefolg in die Reihen sich mischen,

Und ein vertünchtes Scheufal für Tugend umarmet werben! — Doch, ich sage dir, was ich dich selbst, die Borsicht zu retten, Deinem wurdigen Freund oft in der einsamen Laube Sagen borte. — Roch ist die Erinnrung der Stunden mir lieblich,

Da mich der füße Ton vertrauter Gespräche der Freundschaft Bon olympischen Sumphonien zurück hielt. Ergößend Schallt es in eines Unsterblichen Ohr, wenn liebende Menschen Sich in schweigenden Schatten von ihrem Glücke besprechen; Lieblicher, wenn ein Jüngling den bildsamen Freund in dem

Gines umhullenden Thals am fühlen Abend die Beisheit

Lieben lehret; die Beisheit, die staubigen Binteln gehäffig Oft in hainen gesehn wird, und willig dem Jüngling begegnet,

Der sein Herz ihr eröffnet. Wie oft hat dieses Bergnügen Mir dein Dion gegeben? Bon seinen beredsamen Lippen Floß ambrosische Wahrheit! Die Ueberzeugung belebte Seine Neden, er red'te nur was er erfahren, und fühlte. Und wie eröffnete sich dein Herz so willig der Beisheit! Da dir die sichtbare Welt verschlossen war, wandte dein Geist sich

In sich felber, und ward mit feiner Bestimmung bekannter; Hörte lauschend die fordernden Stimmen der gartesten Triebe, Und, statt jener betrüglich füßen vergistenden Früchte, Die der fette verwilderte Boden der Sinnlichkeit zeuget, Nährtest du sie mit Freundschaft und Hoffnung, der einzigen Speise.

Die sie auf Erden erquickt, in deren erkältendem Grunde Nechte, unsterbliche Freude nicht wurzelt. Leer an Phantomen, Deren Geräusch die Stille der ernsten Ideen nur störet, Konntest du im Verborgnen die holde Weisheit umarmen, Die dir nun in die Ewigkeit folgt. Und diese, Geliebter, Ist nun dein; ein userlos Meer unerschöpslicher Freuden, Dich und Engel zu tränken. Für wenige nächtliche Stunden Dessen sich dir Aeonen voll Licht in unendlichen Neihen, Eisernd breiten vor dir Myriaden göttlicher Welten Ihre Neizungen aus, verschiedner und weniger zählbar Als die Blumen, die über ein irdisches Hybla der Frühling Streuet. Hier führt der Genuß, von keinem Wunsche gestöret, Stets zum böhern Genuß: der müßte Gott zu seyn wünschen, Der hier noch wünschen könnte, wo Engel in Uebersluß schwimmen. Aber der strengere Flug ermüdet dich, laß uns hier ruhen, Denn wir werden, bis wir dein kunftiges Wohnhaus erreichen, Manchen himmel durchstrahlen." So sprach mein Schutzeist, und ftand jest

Neben mir auf dem frostallenen Gurtel des fernen Saturnus. Jeho bub ich mein Aug' empor, und sahe verwundernd In die ätherischen Felder. Da flammten unzählbare Sterne Um mich in gränzenlosen Weiten; die einen schossen wie Blise In das geblendete Auge; die andern, dem Abendstern ähnlich, hauchten ein sansteres Licht. In weiten helleren Kreisen Muhten die Sonnen in göttlicher Pracht; in freisendem Fluge Drängten sich, zahllos, die Erden zu ihrem beseelenden Lichte. Dreimal sans ich entzucht auf mein Antlis, erhabne Gedanken Schwellten in meiner Seele sich auf, und strebten gen Himmel, hin zu dem göttlichen Licht, von dem die Funken hier schwammen.

Auch ber Engel, wiewohl bes gottlichen Schauspiels gewohnet, Theilete mein Entzuden, und fah mit denkenden Augen Bald in die sternvolle Tiefe, bald auf mein Antlit, das heller Schimmert'. Jest sturzt' ich behend in den glanzenden Abarund mich wieder.

Athmete geizig die himmlische Luft, und fühlt' es, o Dion, Daß hier mein Vaterland few. Wir flogen weiter. Die Freude Ueber mein neues Leben gab meinem Fluge des Lichtes Schnelligfeit. Ganze himmel entfloben mit ihren Gestirnen Unter uns weg. Schon schaut' ich mit festern geübteren Rlicken

In den atherischen Ocean hin. Wie staunt' ich aufs neue, Da ich, was ich für Buften gehalten, von glanzenden Wesen Bimmeln fab; Thieren, von seltsamer Bildung, atherischen Fischen, Wenn ich so sagen kann. Die Bogen bes grundlofen Aethers Rauschten von ihren vielfarbigen Schwingen. Kein reifender Engel

Steht fo betroffen, wie ich, indem er vom eilenden Fluge Seitwarts gur Erde fich lentt, die Wunder der Schopfung gu feben,

Die ihr wallender Bufen enthält. Durch berstende Meere Eilt sein glanzender Fuß; von einer Nais geleitet, Jum krystallnen Palast des Herrschers der Wasser. Hier schimmert

In den erhabnen Gewölben der ganze Neichthum des Meeres, Perlen und funkelnde Stein' und taufendfarbige Muscheln, Die an Bildung und blühendem Schmelz die Blumen des Frühlings

Uebertreffen. Das Auge, das edlere Welten gesehn hat, Säumt sich auf diesen Bundern. Jest mustert der König ber Meere

Seine Schaaren vor ihm; da wälzen sich lebende Berge Bei ihm vorbei; ein unzählbares Volk aus Seen und Flüssen, Bielfach an Bildung und Leben, verwandt mit Thieren und Bögeln,

Rauscht den mächtigern nach; auch bringen gezähmte Delphine Perlenfarbene Nomphen, sie kommen aus silbernen Grotten, Oder Korallenhainen: der Engel erstaunet, die Erde Und die besiederte Luft im Wasser nachgeahmt sehend, Menschliche Fisch' und schuppige Vögel und thierische Pflanzen. Freund, ich erstaunte noch mehr. Doch könnt' ich, was ich gesehen,

In der irdischen Sprache bir malen? Die Sprache der Engel Selber ist noch zu arm die Bunder des Schöpfers zu nennen. Mein Begleiter fah meinen Geist in Bewundrung versunfen, Ob ich gleich schwieg. Er fagte: wie billig entzückt bich ber Anblick

Einer dir neuen Schöpfung! Du glaubst die Gottheit zu sehen, Die du vorher nur geahnt. Du fühlst sie dir naber, und schmeckest

Still in dir felbst die Seligkeiten des großen Gedankens, Daß, der diese Himmel ins Leben hauchte, dich liebet, Er, dem diese Sonnen, von seiner Urfraft gezogen, Zitternd sich nähern, in dessen Beschauung der göttliche Cherub Keines Anblicks die Schöpfung zu seinen Füßen mehr würdigt. Aber wie wirst du erstaunen, wenn dich die Erfahrung gesleht hat.

Daß du nur einen Winkel des unermestichen Weltbaus Mit überlaufendem Blicke gesehn. Die Ewigkeit halt dir Einen Schaß von Erkenntnissen auf, den niemand erschöpfet. Und wer könnt' es? wo ist ein Erschaffner, die Gränzen der Schöpfung

Auszufinden? die Gränzen der allesvermögenden Güte? Hier, hier wachsen die Flügel der Seele, die göttliche Liebe, Liebe zum einzigen Wesen, dem alle Herzen gehören, Ju dem Wesen der Wesen, dem alle Gerzen gehören, Ju dem Wesen der Wesen, dem, als es ins ewige Nichts sah, Moriaden von Welten, dem neidischen Chaos entringend, Lächelnd entgegen kamen: zu ihm, der mit Einem Hauche Seines Mundes die Geister erschuf, in denen sich selbst er Nachgeahmt, er, der Alles in Allem ist, Alles erfüllet, Und wohin sein göttlicher Blick im unendlichen Naume Ausstrablt, immer sein eigenes Bild in unzähligen Spiegeln Dargestellt sieht. Ihn sehen in jeder Sphäre des Himmels Ihre Bewohner, ihn siehet im Staub und in Sonnen der Engel.

Mur der thierische Menfch, versunfen im Schlamme des Stoffes,

Hat kein Auge, das Licht, das ihn durchleuchtet, zu feben, hat kein Ohr zu vernehmen, was jeder Laut in der Schöpfung, Was ihm der mächtige Einklang von allen Wefen verkündigt. Dieß ist's, was den Besuch der Erde den himmelsbewohnern Widerlich macht. Verschlössen nicht hier und da einzelne hütten

Menschen mit reinem herzen und offnen inneren Sinnen, D! wir scheuten den niedrigen Sitz bes Lasters und Aufruhrs Und die einzige Welt, die wider Gott sich emporet.

Bahrend mein Führer bieß fprach, entbedte fich endlich die

Die ich bewohne, dem suchenden Aug'. Aus hundert Gestirnen Strahlte sie prächtig bervor. Mit dreimal schnellerem Flügel Flohn wir ihr zu; ein suß erquickender eirkelnder Lichtstrom Ging von ihr aus; nie gefühlte Wollust durchstrahlte mein Wefen.

3ch empfand, daß der Leib, womit mein himmlischer Schuft-

Mich im Tode befleidet, für diese Sphäre geschaffen, Seine Geburtsluft hauchte, er schien mir verflärter und

Sieben sapphirne Monde gehn mit harmonischen Schritten Um sie herum. Mit der fanften Dammrung bes fernsten Begleiters

Santen wir auf die schönste der Belten. — Doch, Dion, bier schweigen

Alle Menschenbegriffe: was ich gefühlt und gesehen, Wirst du alsdann erst fühlen und sehn, wenn die einzige Hoffnung,

Die der Tugend auf Erden erlaubt ift, der Tod, dich mir zu- führt.

hier wo ich wohn' ist der Sit der Schönheit. Die übrigen Sonnen

Scheinen nur Schatten von ihm. Ein Engel, der taufend Olympe

Durchgeflogen, verweilet sich bier; fein Fuß, wie gebeftet, Saumt auf den lazurnen Sügeln, und fast vergist er im Anschau'n

Seines Fluges erhabnen 3med. — hier herrschet die Weisheit Schattenfrei, einfach, göttlich, die Schöpferin ewiger Wollust. Jeglicher Blid ist Wahrheit, in jeder Empfindung der himmel; Jede Minute schwingt sich, mit Lobe der Gottheit beladen, Jum benachbarten himmel der himmel. Die heiligen Geister Die hier wohnen, umarmen mich irdischen Fremdling so gärtlich,

Alls fie einander umarmen. Ich ruh' an der reinesten Freude Ewigem Brunnen. Ich bet', in Entzückungen ausgegoffen, Ihn, den Unendlichen an, der mich durch Tiefen von Liebe Co beseliget hat. — D Freund, zu welchem mein Herz sich Mitten aus diesen Freuden nach deiner Erde gezogen Fühlet, mein ähnlichster Freund, wann kommst du, die Früchte der Tugend

Mit mir von Baumen des Lebens zu brechen? Wann werd' ich bich wieder

Ceben, mit dir das Blud, das ich dir danke, ju theilen!

## 3weiter Brief. Lucinde an Narcissa.

Inhalt: Queinde, eine in ihrer Bluthe verftorbene Schöne, bemubt fich, eine in den gefährlichen Reizungen der froblichen Welt verftridte Freundin auf den Weg zuruchzuführen, der durch ein Leben voll Unsfchuld, Einfalt und heitrer Wonne zu einer noch glücklichern Unsferblichkeit führt.

Mitten in Seligkeiten, die mir mit Engeln gemein sind, Näher der Gottheit und nie von der schönen Auhe geschieden, Deren Schatten, vom hoben Olymp auf die Erde geworfen, Die betrogne Begierde der eiteln Sterblichen locket, Seh' ich aus Auen des Friedens, aus Welten voll himmlischer Schönheit

Oft zur Erbe hinab, wo mein Glud, im Strahle der Gottheit Jest zur Vollkommenheit reifend, die ersten Keime getrieben; Wo noch der Irrgang der Zeit mir meine Geliebtesten aufhält. Aber Narcissa, die Nose der Schönen, die Göttin des Neizes, Schimmert mit sieggewohnetem Aug', im goldenen Cirkel Prächtiger Freuden, und hat schon ihre Lucinde vergessen, Ihre Lucinde, die sich feraphischen Armen entreißet

Um fie zu fenn, und fie oft in die fiolgen Garten begleitet, Welche zu Buffen zu machen, ein Blid in den Fruhling bes Himmels

Schon genug ift. 3mar fab ich bein Berg in Wehmuth ger-

Da bich ber Tod Lucindens, die du vor wenigen Tagen, Jugendlich froh und blübend wie eine Rose verlassen, Neberraschte; ein schwarzer versteinernder Anblick für Angen, Die des Lächelns der Freude, wie meine Narcissa, gewohnt sind.

Doch du wandtest sie bald vom Grabe deiner Vertrauten Auf dein geliebteres Selbst, und auf die Welt, die dir jeso Blübend erscheinet, wie du; bald hatten die Seufzer des Kummers

Sich im machtigern Raufchen ber Freuden bes Lebens ver-

Zwar noch schauerte manchmal, wenn bich ber Spiegel bir vorhielt,

Deine furchtsame Brust; du bebtest beim Anblick der Nosen, Die du sonst mit gefälligem Blick zu betrachten gewohnt bist. Trauriger Fall, der dich zwang, an ihr Verwelken zu denken! Jest erblickte dein Spiegel zum erstenmal thränende Wangen; Aber die Fröhlichkeit ließ dich nicht lange den ernsten Gedanken Preis gegeben; Ergößungen mußten die Dünste zerstreuen, Welche die grämliche dustre Vernunft aus dem Grabe der Kreundin

Aufzog; bald gelang es bem edeln Jokasto, die junge Herzenbezwingerin wieder mit sich und der Welt zu verföhnen, Wo du erscheinst, bewundert, bei jedem Worte vergöttert, Gleich als murd' es zu Weisheit, sobald dein Mund es berübret. Siegest du — über Westen und wohl gefrauselte Röpfe, Glangest im Schauspiel, und ftorft den Philosophen im Lustgang:

Gleich gewohnt Liebe zu geben, es mag bir gefallen im Tang-

Jest Diana zu fenn, jest halb entfleidet am Nachttifch Mehr Cytheren zu gleichen. Die Herzen find dein, ob du lächelft

Ober zürnest. Durch dich verlernte Florello sein Flattern; Hylas erstaunte, daß ihm ein flüchtiger Seufzer entstohn war; Selbst der schöne Josasto vergaß beinah' daß er schön sen, Alls er dich sah, und lernte beinahe was anders noch lieben Alls sich selber. — So rauschen dir unter Nosengebuschen Deine Tage dahin; so taumelt die goldene Jugend Bon dir hinweg, nur halb empfunden, gedankenlos frendig; Und so ist Lucinde für dich vergebens gestorben!

Sittre nicht weg von dem Blatt, das in der Sprache der Wahrheit

Mit dir redet, die dir, so süß sie Engeln ertönet, Nicht so angenehm klingt, als der Ausruf eitler Bewundrung Oder abgöttische Lieder! Doch deine zärtlichste Freundin Nedet mit dir, du hörtest sie sonst. Berdienet sie etwa Minder dein Ohr, da ihr Geist sich nun im Neiche des Lichtes Aufgeklärt hat, und ihr Herz in den Armen himmlischer Geister Bärtlicher lieden gelernt? — Wie kann ich schweigen, Narcissa, Benn du in taumelndem Leichtsinn zu eiteln Freuden herab-

fteigft,

Die du verachteft, zögest du nur in einsamer Stille Einmal dich in dich selber zurud? — Ich sehe dich öftere, Wenn du allein zu sepn glaubst. Du stehst dem gefälligen Spiegel Gegenüber, jum Tanze geschmidt, und lächelft dich selbst an. Schmeichelndes Glas, was zeigest du ibr? die heiterste Stirne, Augen die seelenvoll scheinen und wie ibr Mosenmund sprechen, Joden Jug mit eigner unnennbarer Anmuth geschmücket. Welch ein zaubrisches Lächeln! Wie blüht die liebliche Wange, Wie viel Herzen hat schon die schwarze Locke gesesselt, Die den blendenden Halb so reizend beschattet! Wen fangt nicht

Diefer geschmeibige Leib, der fie den Grazien gleichet? Sa, du bift icon, Narciffa. - Doch wenn Lucinde fich zeigte, D wie erblagte bein Stoly, wie welfte die fterbliche Schonbeit Plislich dabin im Glang der unvergänglichen Jugend! Doch ber Sieg ift zu flein! Behalte ben Borgug, den mindftens Reine Gespielin dir raubt; fen fcon, fen reigend, entzudend, Ich bin unfterblich! - Das ift die fconfte marmorne Benus, Gieb ihr noch Leben und Regung und ihren reigenden Gurtel, Und mas ift fie bann gegen die Seele, die Tochter bes himmels, Welde noch blubt, wenn alle Geftirne, die Blumen des Acthers. Gange Simmel von überirdifder Schönbeit, verwelft find? Sie, die in ihren Gedanfen den Plan der Welten umfaffet, Ins Unendliche fieht, mit Getterfreuden fich fattigt? Was ift gegen die Weisbeit die iconfie Rundung der Wangen? Was ein Lilienbals mit der reinen Unschuld verglichen? Wird ein forallener Mund nur einen Gedanken verdunkeln, Der, wie ein Geraphinoblick, durch taufend Welten umberfirablt?

Und wie wenig verdient auch an fich felber ein Borgug, Der nicht dein ift, den dir der morgende Tag vielleicht raubet? Swar jest blübest du noch, beschämest, wenn du erscheinest, Jede wetteifernde Schönbeit; allein, Gin Blick in die Jufunst Wird die Jaubergestalt des Gegenwärtigen löschen. Blid' in mein Grab! Bo blieb die ehmals reizende Bildung? Wo die glänzenden Augen, die Neize, die Liebesgötter? Ach! wo find sie, Narcissa! hier find nur Knochen und Afche, Und hier schließt sich dein Lauf. Hier, angebetete Schöne, Wird die blendende Hand, die jest der entzückte Jokasto Fast mit Küssen verschlingt, verächtliche Würmer einst speisen! Welch ein Anblick, o Schöne! was wirst du seyn, wenn Lucinde

Ewigfeiten im Umgang der Geister des Himmels besitzt? Ach! ein Geripp, ein Abscheu der tief bestürzten Bewundrer. Bebst du? erstarrt dein Busen? — Getäuschte! du bebst vor dir selber;

Denn dieß ift das Ende der Schönheit, wofern ihr ein Beift fehlt,

Der die Unfterblichfeit erbt. — Wer wunscht nicht ber fconen Narciffa

Eine Seele? — hier farbt der Jorn die Wange bir wieder; hobnisch lachelnd rufft du: "Ein überfluffiges Bunschen! Und wer zweifelt denn, daß ich beseelt bin? Wann hörtest du jemals,

Daß mein hoffen sich nicht bis jenseits des Grabes erstrecke?" Bist du unsterblich, Narcista? vergib dem Irrthum! Wer konnte Dieß errathen, der dich im labyrinthischen Tauzsaal Unter Eulen und Schwanen und Traumgestalten erblickte, Oder am Altar der Schönbeit, von leichten Sylphen umstattert, Wenn du die Muschen durchsuchst, und nachsinnst, wo die gewählte, Um dem sichern Jokasto zur Unruh' Ursach' zu geben, Neizen soll; oder wenn du, an einem einsamen Tage, Mitten im Schoose der schönen Natur, von Dünsten geplaget, Dich bei dir selbst nicht sindest, und nach Zerstreuungen schmachtest?

Doch ich verfenne dich nicht, vermenge dich nicht mit den leeren Puppen, die ohne Geift geiftlose Bewunderer reizen. Edel und gut ist dem Herz, und mehr als die flatternde Seele Sines Schmetterlings blickt aus deinen Augen, Narcissa! Ich verfenne dich nicht! Doch, sprich, wie ist's möglich, daß diese Selee sich selbst so sehr verfennet? So lange Ihres Ursprungs uneingedenk, gleich der Schmetterlingsseele, Swischen verächtlichen Wünschen und Sorgen ihr Leben versgauselt?

Sprich, wie fann fie mit Seufzern vergoldeter Geden, mit Beibrauch

Schwarmender Dichter fich nabren? Das bat fie dabei zu verlieren, Benn ein boberes Blau in Deliens schmachtenden Angen Spielt? Und welch ein Stolz für Seelen, vom himmel entsprengen,

Schoner als - Blumen zu fenn, und etwas langer zu bluben! Barum bauchte ber Schopfer ein Wefen mit machtigen Araften Und Begierden nach Wonne? und legte Runten der Gottheit Tief in fein Innerftes bin, die erft, wenn die Spharen erlofden, Böllig entbrennen und unvergängliche Strablen verbreiten? Die, von mußigen Thoren umringt, von einem Jokafto Angebetet gu fenn? - Rarciffa, da du nicht fterblich Con fannft, wollteft du's auch, fo fomm zu dir felber und merde Beife! Bag' es den Schleier des Gelbsibetruges zu beben. Und in dich felbit zu ichauen! D fprich, ber Blick, der fo willig Muf dem Glase verweilt, das die reigende Seite dir zeiget, Cage was macht ibn bier jo foudtern? Wie bebt er jo ichambaft Lou dem Bergen binweg, in deffen Tiefen er febn foll? Und warum bebt er? Schreckt ibn vielleicht die verodete Bufte Giner nicht wohl gewarteten Geel', unfruchtbar, verwachsen, Wo, der Strablen der Weisheit beraubt, die gartlichen Reime

Jeder Tugend in Unfraut erstiden, und ganze Gefilde, Statt des geistigen Frühlings, nur wilde Aussicht ihm geben? Oder fürchtet er etwan im Irrgang verworrener Triebe Reigungen nackend zu sehn, die er gern sich selber verbärge? Fürchtet er etwa zu sehn, es decke dieß zaubrische Lächeln, Diese Frühlingsgestalt, nur eine gebrechliche Seele?

Wie fo schnell ift die Schonheit, dein höchster Ehrgeiz, verdorret,

Da der Strahl der Wahrheit fie traf! Wie mird dir die Beisheit, Celbft um fcon zu fevn, nothig! Doch was du Freuden zu nennen Burdigft, o fage mir, ift's nicht eben fo flüchtig und eitel, Alls was dich in den Augen berglofer Thoren vergöttert? D wie wurd' Gin Blick in die Geligkeiten des Simmels, Rur ein einziger Blick die Freuden dir efelhaft machen, Denen du dich unbedachtsam ergibst! Du nenntest's Entweihung, Mikgeburten der Thorbeit mit einem Ramen zu ehren, Der nur der Tochter Gottes gebührt. - Und ichon auf der Erde Ronntest du sie genießen. Die Tugend bringt ihren Geliebten Oftmals Früchte von Göttergeschmad, von olumpischen Zweigen Abgebrochen. Wer wollte da noch auf dem irdischen Boden Wollust lesen, und gierig die Rost den Thieren entwenden, Wenn und Engel Umbroffa reichen? Berächtlich's Ergößen, Das und empfindlicher rührt, je minder die Seele gefühlt wird; Das in der Ferne fich dir mit taufend Reizungen anbeut, Und zu beglücken verfpricht, dann balbgefostet entfliebet. Und, im Flieben entzaubert, nur widrige ichwarze Gefpenfter, Efel und Gehnfucht guruckläßt. Wie thoricht, fich ofter als einmal Bon ibm tauschen zu laffen! es an den Gebarden nicht fennen, Wenn es gleich feine Rungeln in andernde Larven verhüllet! Und was hat denn das Glud dir für dein Berg zu erwiedern? Und was find denn die Dinge, die dir zu gefallen verdienen? Buntes Gewand, bas efle Gewebe von ichleimigen Burmern, Dber Blumen von ftrablenden Steinen, die Loden gu fcmuden; Edlüpfriger Philomelen Befang, zeittodtende Spiele; Mitternachtliche Tange, die noch der Morgenftern fiebet, Und der ichimmernde Cirfel von bupfenden Anaben und Schonen, Deren jede fich felber nur fieht und beimlich froblocet Reizender als Narciffa zu fenn - dieg nennest du Freuden? Urme Betrogne! Die murdeft du vor dir felber errothen. D wie beschamt, wie bestürzt, Rarciffa, murdeft du fteben, Wenn dich mitten im Tang einft der Gedant' überraschte Daß in dir eine Seele ichlummert, daß Engel dir gufebn? Welche Vergnugungen, wenn, fie genießen zu fonnen, die Geele Eingeschläfert fenn muß; die Urme schmachtet indeffen Daß die erhipten Ginnen in füßer Trunfenbeit taumeln. D wie übel befriedigt der niedrige Vorzug der Schonbeit, Oder des Gluds, den erhabenen Bug gur Ehre, das Beichen Einer großen Bestimmung, bas und ber gottliche Kinger Eingedrückt hat! Die Ehrbegierde, die über den Sternen Unter den Cherubinen zu glänzen bestimmt ist, wie fann sie Mit der Beute der Muscheln, mit bunten Riefeln fich bruften? Aber noch übler forgft du mit beinen froblichen Schwestern Für den gartlichen Sang gur Luft, die icasbarfte Gabe Unfere Schöpfere, weil er ihm auch die Rührerin jugab, Die ihn gum Guten nur leite, das immer fcon ift. Die Reigung Die gur Freude dich lockt, ift dir mit dem feimenden Burme Die mit dem erften der Engel gemein; fie wach?t mit der Seele, Reiniget fich mit ihr, und macht fie befferer Welten Burdig. Doch nicht im Schoofe ber tragen geiftlofen Freude, Nicht im Ergoben, das nur in den Sinnen wallet. Bas Bunder, Benn du oft, ju dir felber verbannt, in der iconften Ginode Seufzest, wenn jeder befriedigte Bunfch in zwei fich zerfvaltet

Und in reinerer Luft die Quelle der Froblichkeit ftodet? Oder erblicift bu in beinem Bergen dieß traurige Leere Und erzitterft? Dann fliehft du, das ichwarze Beficht zu vergeffen, Wieder mitten ins Rauschen der eiteln Ergößung gurude. Arme Narciffa, die in der Bluthe des Lebens, des Alters Mangel icon fühlt, nach Freuden feufzet und doch zum Genuffe Ungeschickt ift! Gin lleberfluß an beglückender Bonne, Reich an Mendrung und reigend genug für die flüchtigfte Reigung, Ronnte dir merden, fobald du nur in dir felber ibn fuchteft. Freundin, jede Begierd', jest Safferin beiner Rube, Rann fich zu Tugend adeln, lag nur die Beisheit ihr zeigen. Bas fie lieben foll; fratt nach fremden Quellen zu lechzen, Bird fie felbit Bufriedenheit ftromen. Bald wird ihr der himmel, Dem fie bestimmt ift, befannt; du wirft aus der übenden Tugend Reue Bergnügungen, die du dir felbst befennen darfit, schöpfen. Gben die Triebe, Narciffa, die jest mit ftreichenden Schwingen Rab' an der Erde flattern, find über die Connen gu fteigen Rabig; du bift, wie du willft, durch beine Begierden ein Engel, Ober ein Burm. - Und willst du noch lang, mit dem niedrigen Ruhme

Eines glanzenden Burmes zufrieden, von Freude ju Freude Flattern? von Bunich zu Bunich, von einem Schimmer zum andern?

Unvorsichtige, flieh! es lauschen verborgene Schlangen Unter den Reftarblumen: sie scheinen zu schlummern, und warten, Bis du, zur Nuhe gereizt, dich dem düstenden Bette vertrauest. Iwar du bist fiolz auf die Unschuld, die deinen Busen bewachet; Du verachtest, wovor du zittern solltest. Du ruhmst dich, Kalt in den Flammen zu bleiben, und lächelst jede Gefahr an. Burde die Unschuld denn niemals gefällt? hat scheinbare Bosbeit Nie mit ihrer Besiegung geprahlt? D Freundin, nur Tugend

Sichert ein zärtliches Herz, und diese befiehlt dir zu fliehen. Was du für Unschuld haltst, ist Gute des Herzens und Ehrgeiz; Schwache Wassen, den reizenden Feind, der mit Liebe bedrohet, Abzuweisen. Der Ehrgeiz gefällt sich, Sklaven zu machen; Und wie leicht ist die Gute gewonnen, die gerne geliebt ist? Glaubest du, daß Jokasto die werthe Freibeit zu flattern Ohne Absicht dir orfre? — Er sollte dich lieben? Die Schönheit Raubt ihm nur Einen Wunsch, der ohne Liebe gestillt wird. Oder erwartest du bloß von schönen Augen und Wangen, Daß sie das wirken, was selbst Clarissens Tugend nicht wirste? —

Ein gefälliger Blid, ein füßes Pochen im Busen, Kann bich fällen. Die Wolluft (die allzwoft Liebe geneunt wirb) Wechselt die Maske, worin sie spielt, nach der Sinnesart berer.

Denen sie nachfellt, doch meistens läßt sie Freude sich nennen, Sicher, in dieser Gestalt zu gefallen. So lodt sie dich anfangs Durch Gesilde voll Anmuth in ihren bezauberten Irrweg, Wo du, durch frumme Maander starthauchender Nosengestrauche Taumelnd und lüstern nach neuen betrüglich abnenden Freuden, Endlich dahin verirrst, woraus dich Thranen nicht retten. Fürchte dein Herz, Narcista, mehr als den gesährlichsten Anfall; Wenn es am stärksten sich wähnt, ist oft am schwächsten.

Wenn die Gefahr sich mir zeigt, die dir dein Vorwiß bereitet! Unbewußt liebest du schon! Oft sind die Sirenengestalten Unbefannter Freuden vor deine Stirne getreten, Und dein Herz hat verlangend gewallt. Die Verführerin zeiget Dem Betrogenen nur den ersten Aufzug des Spieles, Lauter bezauberten Grund, elnsische Auen und Haine, Lauter Genuß, Entzückung und ewig blübende Wonne.

Jebo fißet Narcisa, von blumigen Buschen verborgen Auf der Bank von Violen, und ohne den Zaubergürtel Schön wie Armide, von tausend Amoretten umgeben; Wollusttrunken, den Arm um den weißen Nacken umschlingend, Alebet Jokasto entzückt an ihren Lippen; die Busche Nauschen von lüsternen Seufzern umber; die schwimmenden Augen

Sehn nur Entzudung um fic. -- Doch ichaue nun, gludliche Gottin.

Einen Augenblick weiter. — D grauenwolle Verwandlung! Himmel voll Wollust, wo fevd ihr? wo fevd ihr ewige Freuden? Und wen seh' ich dann hier? o möchte mein Auge mich täuschen! Eben diese Narcissa, mit matten irrenden Blicken, Todesblässe bedeckt die verzehrten Wangen, die Augen Sind von Thränen erschöpft, die Locken, die Seile der Liebe, Irren wild um den Lilienhals. Verlassen, verachtet, Schmachtet sie, schmachtelsset, und keine Einsamkeit ist ihr Einsam genug, sie dem strasenden Blick der Welt zu verbergen. Uch, die Ruh' ist auf ewig von ihr gewicken, und Neue, Thränen und ewiger Gram ihr Loos; die menschlichsten Kreuden,

Freundschaft und Liebe, der Lohn der Tugend, entflohn ihr auf ewig;

Da der Berbrecher indeß, mehr fculbig, doch ficher vor Strafe, Seiner Besiegten vergift, und neue Narciffen vergottert.

Freundin, vergib dieß traurige Bild der redlichen Liebe, Wie sie bie himmlischen fühlen. Wir trennen Wahrheit und Liebe

Nie von einander. Bon Eigennuß wie von Bedürfniß entfernet, Suchen wir nur das Wohl des Geliebten, und ichonen, aus ichwacher

Falicher Zärtlickeit nicht, ihm kurze Schmerzen zu machen, Wenn fein Uebel allein durch äßende Mittel zu beilen Möglich ift. Auch verbirgt sich vor uns das Laster vergebens Unter die Miene der Wahrheit; kein irdischer Schimmer verblendet

Unfern schärfern Sinn. Die Dinge, die ihr bewundert, Beigen sich und, der Farben, die ihnen die Leidenschaft leihet Und der Größe beraubt, die sie im wünschenden Auge Erst empfangen, in nackter Natur, — jest schön, wie der Schöpfer

Sie gebildet, jest, wie sie der Fall von der Ordnung entstellet. Glaube demnach, Narcisa, der treuen Erinnrung der Freundin, Die im Schoose der Ruhe, zu welcher der Kummer den Jugang Nie gefunden, für dich beforgt ist, und jeso versuchet, Ob ihr Bild noch nicht ganz in deinem Herzen erloschen, Und mas die Wahrheit bei dir vermag, die von sterblichen Liven

Minder vielleicht dich rührt', als da sie vom himmel dich sucht. D wie erhöht mein eigenes Glück der süße Gedanke Bald dich den stillen Psad der Tugend wandeln zu sehen, Deren Freuden du noch nicht kennest! D Schwester, nur diese Machen uns seliger als die Menschen. Wie sind sie unendlich Ueber die sinnlichen Freuden erhöht! wie olompische Blumen Ueber verwelktes Gras. D könnt' ich, Narcissa, nur einen Matten Schattenriß dir von dieser Seligkeit geben, Der du bestimmt bist, die deine von Gott entsprossene Seele Unbewußt, selbst im Birbel der Eitelkeiten erseufzet; D du rissest dich aus den seidenen Neben der Iborbeit Ungestüm los, du verlörst den Geschmack an sterblichen Freuden; Ja es scheute dein zärtlicher Fuß nicht Psade von Dornen, Sie darauf zu ersteigen, dasern es der Tugend gesiele

Ihre Blumen in Dornen zu wandeln. Hier athmet die Seele Sine reinere Luft, die sie zum Denken erheitert. Keine mißtrauische Borsicht befiehlt uns die Freuden zu prüfen, Die sich uns anerbieten; hier wohnen nur göttliche Freuden, Früchte von edlen Thaten; Empfindungen himmlischer Liebe, Die uns mit unaussprechlicher Lust zum Ewigen hinziehn. Aber diese Betäubung, in der die Entzückung der Menschen Allzugern sich verliert, die süße Obnmacht, der Taumel Glühender Freuden, der Bunsch der Sinne, das Sterben der Seele,

Sind uns fremde; denn keine Bollust blüht im Olompus, Die für Thiere nur wächf't. Die füßeste Wallung des Herzens Darf dem herrschenden Geist nicht einen Augenblick rauben. Doch die erhabenste Lust strömt aus dem Innern der Seele Selber hervor, und kehret in ihren unendlichen Arquell. O Narcissa, die Gottheit, der Geist, der alles beselet, Alles beglückt, die unendliche Schönheit, das Urbild des Wahren.

Diese zu febn sind unfre Blide gereinigt. Die Gottheit, Welche die Menschen im schwachen Abrif nur dunkel erfennen,

Den die Natur mit flüchtiger Hand im irdischen Stoffe Bon ihr gemacht, die sehn wir mit einem Anblick viel beller, Als sie ein forschender Weiser in beiligen Nächten betrachtet, Wenn er sich, wie vom Leib entsesselt, dem Land der Ideen Fernher nähert, und mit tiesstaunendem Geiste die Quelle Aller Ordnung und Güte beschaut. Dieß Schauen der Gottheit Tilget jede geschaffene Schönbeit aus unserm Gemüthe; Plößlich erlischt der Seraphim Glanz, die Himmel verschwinden Und fein Ausdruck, fein Wild, fein Maß, nichts Endliches fasset Was sie erfährt und fühlt, die selbst vergötterte Seele, Welche Gott in sich fühlt. Doch unvollendete Wesen Tragen nicht lange das Anschau'n Gottes, obschon sich sein Antlis,

Sie nicht gar zu verzehren, durch bullende Wolfen nur zeiget. Ungern zittern wir dann in unfre Sphäre zurucke, Wo das Auge sich wieder erholt; die belleste Aussicht Dünft uns Nacht, das Schönste, was sonst in Entzücken uns feste.

Mubret uns faum. Doch freuen wir und, im bimmlifden Antlit Unfrer Geliebten, im Auge, woraus die Seele bervorftrablt, Buge der Gottheit zu finden; der Gottheit, von der wir fo voll find,

Daß wir alles verachten, was uns ihr Bild nicht zurückwirft. Doch ich schweige, — du faffest noch nicht die Wonne der Geister.

Aber ift, was ich bir fagte, und mir zu entbeden erlaubt war, Nicht vermögend, Narciffa, bein ichlummerndes Herz zu erwecken?

Schamft du dich noch unfterblich zu fenn? und darfft du es wagen,

Ohne Verwirrung noch an die Puppenspiele zu benken, Die dir ein edleres Kleinod als tausend goldene Welten, Die dir die Burde der Seele geraubt, des heiligen Fremdlings, Den der Olomp nicht herabließ, um sich im Schooße der Thorbeit Ju entgöttern? O möcht' ich dich unter den seltenen Schönen, Die für den Himmel blüben, erblicken! O möchtest du weislick Stunden gebrauchen, welche so nah' an die Ewigkeit gränzen, Und zu Aconen werden! Und wenn der Schatten des Himmels, Dessen äußerste Jüg' ich entwarf, die bezauberten Inseln Schon vertilget, die ihr Betrogne, von Sehnsucht verleitet,

Durch die Meere des Lebens vergeblich verfolget; wenn Freuden Bie sie dem Himmel entsprossen, der Liebe der Sterblichen werth sind —

D fo faume nicht langer, Narciffa, die Tugend zu fuchen, Der es erlaubt ift, die Erde dir ichon zum himmel zu machen!

### Dritter Brief.

### Charikles an Laura.

Inhalt. Charifles trofiet feine jurudgelaffene geliebte Laura, indem er ibr die Fortdauer seiner Liebe, die durch seinen neuen Stand nur gereiniget worden, ju erkennen gibt; und durch Abschilderung der Schönbeiten seines jepigen Bobnorts, der Sonne, sie noch mehr zu reizen sucht, durch fiantbafte Erfullung ihrer Pflichten, ihre Weedervereinigung zu besordern.

Endlich ist mir vergönnt, was ich so lange mir wünschte, Laura, mit dir zu reden, wie wir uns ehmals besprachen, Als Entsernung uns noch und Jahre der Prüsungen trennten. Gern erschien ich dir selbst, wenn nur dein sterbliches Auge Ungeblendet den himmlischen Glanz zu ertragen vermöchte, Der mich umgibt. Wie oft, wenn dich die einsame Zeugin Unser Zärtlichseit einst, jest deiner Schmerzen, die Laube, Dich und deine Thränen verschließt, in Stunden der Dämmrung, Wenn der Waldgesang schweigt und die blumigen Hügel entschließt,

Wenn du dann einfam, das haupt auf die weißen Arme geftuget,

Safest, und unter Traumen und bangen Entzügungen irrtest, Klagenfrei, nur den thränenden Blid in die himmlischen Räume

Järtlich geheftet! — D Laura, wie schön, wie liebenswürdig, Schienest du mir! wie innig sehnt' ich mich dich zu umarmen, Oder, mit Symphonien von Engelsharfen umgeben, Freud' in dein Herz und Ruh' und tröstende Hoffnung zu aicken!

Fürchte nicht, daß der Tod die zärtlichen Bande zerreiße, Welche die Sompathie, zwei Seelen auf ewig zu binden, Selber gewebt! D Laura, noch mehr, als ich ehmals dich liebte,

Lieb' ich dich jest, erhabner als in den heiligsten Stunden Unfrer Freundschaft, als in den zärtlichen Augenblicken, Wenn vor füßer Empfindung mein herz in deiner Umarmung Seufzte, wenn mir ein Blick in deine begeisterten Augen Wie ein Blick ins Elvstum war, und mich Freuden umfingen, Deren Erinnerung selbst die Freuden des himmels nicht

Mitten in neuen Scenen, die mit olympischen Bundern Beit um mich her sich schimmernd entfalten, von Göttergestalten

Und der ewigen Bluthe Seraphischer Schönbeit umgeben, Bieht mich ein füßer Hang zu dir, o Freundin, herunter. Willig vertausch' ich für diese Schatten, die um dich sich schwärzen,

Jene Gefilde von himmlischem Schmelz, Luftgange der Engel, Schimmernde Lauben von ewig blübenden Freuden bewohner; Denn hier weint nicht Laura mir nach, fein zartlicher Seufzer Lifvelt mir zu; bier bebt fich fein herz vor wallender Sehnsucht Meiner Geftalt entgegen, und glaubt fie staunend zu seben.

Welch ein Gefühl unaussprechlicher Luft burchdringt bann mein Juner's,

Wenn ich still aus der braunen Umbullung der Nachtluft berabseh',

Wie du gedankenvoll gehft. Jeht ruht in lieblichen Träumen Unfre Melissa, von englischen Flügeln, den Hütern der Unichuld, Särtlich bewacht; du legst sie aus Herz der ewigen Vorsicht. Aber dich fesselt kein Schlummer; du suchft, vom Monde geführet

Und von geheimer Sehnsucht, die Flur, wo nächtliche Formen, Dammernde Duft' und phantaftische Wesen leichtschwebend umbergiehn,

Schöne Ruinen des Tags! — Du gehft, stolz auf die Gesellschaft Rings um did glänzender Götterwelten, im hellen Gesichte Einer unendlichen Zukunft, mit triumphirenden Blicken Gränzenlos schweisend; schon wallet dein Herz, schon schwinget die Seele

Ihre in niedrigem Stoff verwickelten Flügel, und athmet Unfrer atherischen Luft hell glanzende Ströme von ferne. Theure Laura, dann sinkt mein treues mitleidiges Ange, Boll Entzüdung und Wehmuth, auf dich still thränend berunter. Auch du siehest unwissend mich an, ein lieblicher Schauer Bitert sompathetisch durch deine Abern, du siehst mich Wie im Traume vor dir; dann schwellen erhabene Wünsche Deinen Busen, die Lust zum Sterben bemächtigt sich jedes Deiner Triebe — Und o! wie bist du es würdig, o Laura, Daß dir der Bater des Schicksals die frommen Wünsche gewähre,

Daß er beinem Charifles, und diefen Gefilben des Lebens, Und der Freundschaft der Engel bich ichente — Doch heilige Nächte Beifer Kügungen trennen dich noch von den Sphären des Lichtes. Noch foll hoffnung und stille Geduld zur fünstigen Wonne Dich bereiten, noch foll sich dein herz durch Prüfungen läutern, Noch ein entartetes Alter von deiner Tugend bestrahlt seyn; Und was am stärksten dich balt, noch balt dich deine Melusa. Holder Name, wie schallst du mir lieblich! süßer als Lieder Englischer Harfen, erquickender als olympische Winde, Wenn sie um goldne Fluren und Lauben der Engel ertönen. Theure Melisa, der Mutter so ähnlich, so schön wie die Wahrheit,

Heinern Stoff und seelentzückende nungahlbar an Aendrung, Beit das Herz beit Dichter ber Dichter erzeugen, bei die Entzückung, Beit fein und jertlich Bie bie Unschlich er lächelnden Augen der liebenden Mutter. Welch ein Anblick für bimmlische Seher, für deinen Sharifles, In den irdischen Büsten auf unkrautträchtigen Felien Eine Blume zu sehn, wie der himmlische Boden sie zeuget! Dieser ist zwar von Bildungen voll, die kein irdischer Lustort, kein Paradies der Dichter erzeugt, dem erhabensten Fluge Mal'rischer Phantasien entzogen; vollkommnere Formen, Reinern Stoff und seelentzückende Harmonien, Namenlose, nie welkende Freuden, unzählbar an Aendrung, Beut sein unendlicher Busen uns an. Allein die Entzückung, Die das Herz des Baters durchströmt, der menschlichsten Freuden

Schonfte, der Unblid des Kindes, das mit fanft glubenden 2Bangen

In die zärtliche Bruft der schönen Mutter sich schmieget, Die mit segnendem Blid auf ihren Säugling herabschaut, Diese Wonne ward nur den Menschen gegeben! Sie wurden Engel sich wunschen, wenn irgend ein Bunsch in himmlische Herzen Bugang fande. D Laura, mie warft du in meinen Augen Dann jo beilig, wie theuer mir jede der englischen Ebranen, Die dein lächelndes Aug' auf ihre rofigen Wangen Thaute. Wo ist im engen Bezirf der irdischen Wonne Eine mit der zu vergleichen? — D Tugend, wie göttlich beglückst du

Die dich lieben ? Nachahmungen von olompischen Freuden, Alles Gefolge der Liebe und Unschuld, Jufriedenheit, Rube Und den Frieden der Seele, gewährst du den würdigen Menschen,

Welche, fern von der Welt, mit dir in einfamen Thälern Bohnen, und willig an Wahn und Gold und Sitesfeit arm sind. Mitten unter dem Spielzeug der Gottes vergessenden Wünsche, Auf der Erde, wo buntes Nichts und Kronen und Wolken, Leichte Flittern und schimpfliche Pracht und goldene Fesseln, Wollust in Beinlaub verstecht, und Schwerz in der Larve der Freude.

Schaaren von Unvorsichtigen taufden, wo emige Seelen Durch die Wildniß von Luften, des himmels uneingedent, taumeln:

Eben da schenkt die Weisheit, aus ihrer göttlichen Fülle, Seligkeiten der Engel der kleinen gebeiligten Zahl ein, Die es wagen, und unter den menschlich verkleideten Thieren Menschen find und sich lieben, und in Beschauung der Wahrheit Lieblich genährt, sich nicht mit Schatten zu weiden bedürfen. Laura, dieß Gluck ist dein, wenn Tugend und Neichthum der Seele,

und die Liebe des zärtlichften Freunds zu beglücken vermögen, und der Anspruch auf Ewigfeiten und Welten voll Wonne, Die dir entgegen strahlen! Dein ift die lächelnde Liebe Unfrer Melissa. O welche Quellen der lautersten Wollust Kannft bu in ihrer Bruft dir eröffnen! wie fuß, wie be-

Ift das edle Geschäft, ein Herz, in welches der Schöpfer Seine Gestalt geprägt, die Würde des Wesens zu lehren, Das in uns durch das graue Gewölf des Stoffes hervorblikt, Einst im vollen Mittag zu glänzen! Mit sorgsamer Klugheit Leitest du sanft den Gang der jungen Gedanken und führst sie, Wenn sie verirren, zurück; du wehrst mit freundlichem Ernste Dem üppigen Trieb der Phantasie; du entwickelst Jeden gutartigen Keim. Durch dich erblickt sie die Tugend

Jeden gutartigen Keim. Durch dich erblickt sie die Tugend Früh in der reinen Schone, die, wenn sie der Seele sich darstellt,

Unaussprechliche Lieb' erwedt und heißes Verlangen Ewig sich ihr zu weihn. Du wachft, wie ein himmlischer Schufgeift,

Ueber ihr Berg, und lehrst fie bie Mienen ber heuchelnben Boobeit

Bon dem offnen Gesicht der holden kunftlosen Gute Unterscheiden. Mit welchen Entzudungen dankt dir, o Laura, Einst ein würdiger Mann, der in ihren schuldlosen Armen Schon den Borschmack der Wonne der bessern Welten genießet!

Sage nun, ift es erlaubt, so viel ber Gute bes himmels Schuldig zu fenn, und zu weinen? — 3mar Jahren ber Ungebulb baben

Nie dein Aug' entweiht. Selbst da aus deiner Umarmung, Aus der lesten Umarmung mein Geist entfesselt sich aufschwang, Hubst du — ich sab es und segnete dich — die gefalteten Hande und die bethränten Augen empor, und lobtest die Vorsicht Die mich glücklich gemacht! — Doch oft erliegt auch die Großmuth

Unter der Macht der ftarfern Ratur; dann ftromet die Bunde,

Dann ertonet die feufgende Grotte von weinenden Bunfden. Und das entflohene Bluck fommt, fiebenfältig verschönert, Vor die traumende Seele, mit ihm die bleichen Schatten Jeder goldenen Stunde der Lieb', ein banges Erinnern! Glaube nicht, daß ich die Thränen verdamme, die Laura

mir weinet.

Diefe gutartigen Kinder ber Menschheit, die in der Gefellschaft Stiller Geduld fo ruhrend blinken. - Doch, Freundin, ich fühle Reden gartlichen Schmerz und jeden vochenden Seufzer Deiner gartlichen Bruft. Auch wir, im Reiche der Wonne. Much wir fühlen wenn unfre Geliebten trauern, ihr Rummer Tritt mit umwölfter Stirn in den Cirfel atherifder Freuden. D! unendlich bift du mir theurer . o Laura, feitdem mich Tenfeits des Todes die Bugel des Kriedens empfingen! Die Tiefen

Die und trennen, verwehren der somvathetischen Reigung Richt, hernieder zu eilen, und, zu den vertrauten Gefvielen In dem geliebten Bergen gefellt, mit ihnen gen himmel Wieder binauf zu fliehn. Denn hat wohl die Zeit der Seele Auch nur Ginen Genuß aus ihrem durftigen Reichthum Anzubieten, der ihren Wunsch vom Klieben zurüchielt? Arme Begierden! fie gittern in diefer irdifchen Bufte Unerfahren umber, vom Irrthum in Thaler gelocket, Schatten zu haichen, Gefvenfter des Glücks und lächelnde Qualen.

Mitleidswerthe Betrogne! fie wiffen nicht, daß nur im Simmel, Wo fie entsprungen find, jeglicher Bunich mit offenen Armen Ihnen begegnet! - Doch nicht die deinen, v Laura, die schliefen Die vom Sirenengefang des icongeschminkten Betruges Sorgentos ein; icon frub gewöhnte die junge Begierde Sich zum fühnen atherischen Alug. Im Lichte, das Engeln

Leuchtet, gab bir bie Wahrheit die Erde zu übersehen, Und du bewundertest nimmer! und deine Hoffnungen alle Gleiteten von ihr ab. — O Laura, Laura, wie lange Soll dich das irdische Leben den bessern Welten mißgönnen, Die du zu zieren verdienst? Wie lange noch wehrt dir das Schicksal

Unter den Spharen zu ichimmern? Ift nicht dein heiliges Gerg ichon

Ausgebreitet genug, den himmel zu faffen, dein Auge Kähig, die Nähe der Gottheit zu tragen? O faume nicht länger!

Komm! es follen sich gern die diamantenen Pforten Dieser Sonne dir öffnen, von deren Jinnen, o Laura, Ich so vielmal nach dir mit zärtlicher Sehnsucht berabseb'. Hier sind deine Begierden dabeim, bier wohnen sie gerne Sittsam und froh in Thälern der Muh', in ambrossischen Schatten, Wo die Wollust an Quellen der Weisbeit zur Speise für Engel Meiset, voll himmlischer Kräfte, den Buchs der Seele zu fördern.

Super als alles was Menfchen entzudt, und doch nicht die fconfte

Unter den emppreischen Frückten. — Hier lebt dein Charifles, Unter die Sonnenbewohner versett, im berrlichten Schauplaß Immer wechselnder Bunder. Hier, wo die Quelle der Schönbeit Nie versieget, die euch in trüben Bächen nur zustießt, Würde der Frühling der Erd' in seinem buntesten Schimmer Vor der blendenden Pracht des geringsten Gegenstands schwinden Wie ein mittäglicher Schatten. — Doch, wie beschreib' ich dir, Laura,

Neue Reiben von Dingen, wozu die irdifche Schöpfung Reine Bilder mir gibt? Kaum daß begeifterte Dichter,

Ober bochfliegende Phantasien in nächtlichen Stunden Einen zitternden Blid in diese Neiche des Lichtes Bagen, doch bald mit versengtem Aug' von den Göttergesichten Niedertaumelnd, vergebens die namenlosen Gestalten Wieder in sich zu finden, und wahr sich zu machen streben. Hier ist Licht der einzige Stoff. Unzählbare Formen Kimmt es unter der Hand der Natur, leichtbilbsam, doch minder

Wandelbar als der irdische Klumpen. Die Strahlen des Lichtes, Wenn fie, den Tonen gleich, in taufendfachem Berhältniß Sich verbinden, entzücken mit fichtbaren Barmonien Bartempfindende Ginne. Go murden ungablige Wefen, Rinder der Sommetrie, unendlich an Schimmer verschieden Die an Bildung und 3weck, ber Sonne gegeben. Gie machen Ein bezauberndes Ganges. In unvergänglicher Bluthe Berricht bier die Schönheit, und ftrablt nur reine beilige Triebe In die Geelen, die, innerlich frei, die Dinge beberrichen Die fie umgeben. D Laura, tonnt' ich diefe dir schildern, Deren bimmlische Freundschaft mich bier beseligt, bu murdent Ungefeben fie lieben. Geschidt, auf Klügeln bes Lichtes, Oder fuß duftenden Bolfen von Erde zu Erde zu frahlen, Rebmen ne feinere Bilder in ibr weitraumig Gedachtnif. Freiheit lachelt auf ihrer Stirn, die beiterfte Geele Malt nich in jedem Muge. Der unumwölfte Berftand berricht Ungeftort über ihr Berg, und formt mit gartlicher Sorgfalt Rede Idee nach dem Urbild ber Wahrheit, das immer ibm porichwebt.

Immer in harmonien gestimmt, die dem göttlichen Ohre Selbst gefällig ertonen. Nie stößt Begierd' an Begierde; Lächelnd begegnen sich alle Gedanken, und eilen gefellig Nach dem erhabensten Siel. Gewiß der Umfang der Schöpfung Hat nicht schönere Seelen! Lielleicht, daß irgend ein Himmel Geister von böberer Kraft, ein andrer von schärferen Sinnen, Oder in Leibern von bellerem Stoff zu haben sich rübmet; Aber die schönften der Geister zu tragen gebührt nur der Sonne. D wie selig sind sie! Ihr einzig Geschäft ist Liebe, Aus Erkenntniß des Schönen und Guten. So spähet ihr Lieffinn

In der Schöpfung nur Gott, mit immer machsender Inbrunft, Lieben zu lernen; fo freuen fie fich, in ihren Beliebten Reue Volltommenbeiten zu ichn, und in fie zu pflanzen. Diese Kinder der Sonne bewohnen, seitdem fie den Erden Leuchtet, ibre froftallnen Begirte; der berricbende Geraph Der aus seinem atherischen Tempel, als Gottes Statthalter, Heber ben weiten Umfang bes Connenhimmels gebietet, hat erft wenige mit fich in eine bobere Gphare, Da ju mobnen, geführt. Den immer gufriedenen Geelen Scheinen Jahrhunderte nur wie flüchtige Tage ju raufden. Ihre Angabl wird felten vermehrt; nur wenige Menfchen Findet die Borficht, mit ihrer Gemeinichaft belohnet zu werden. Burbig; nur die, die, im irdifchen Leibe den Adel der Geele Frub erkennend, ju groß fich fublen an finnlicher Schönheit Bald verwelfenden Blumen zu fleben, die ihre Begierden Ueber bes reizenden Stoffs mit Bolluft bemachfene Sugel Schwingen, und in der Beschauung des wahren Gott abnlichen Schonen

Boll entzückter Bewundrung rubn, und ihr herz nach ihm bilden.

Unter diesen war ich. Der menschenfreundlichen Tugend Dank ich's, und, Laura, bir. Wer konnte dich, göttliche Seele, Kennen, und sonft mas Sterbliches lieben? Wie leicht ift's bem Herzen,

Dem sich die Tugend in solchen allmächtigen Reizungen anbeut, Sie zu lieben! Du lehrtest es mich. In deiner Umarmung Reinigte sich mein Herz, und jede Bewegung ward sanster, Glübender jeder Entschluß zu edeln Thaten. Du warst mir Wie ein Erinnrungszeichen, daß himmel meiner erwarten. Konnt' ich dich ansehn, und irdisch denken? Du gabst mir, o Kreundin,

Schon auf der Erde, mas andre Welten begebrungswerth machet. In dem verlaffenften Winfel der Schöpfung, in den fich der Frethum

Mit dem gangen Gefolge des minselnden Elends geflüchtet, War ich durch dich beglückt, durch dich und die selige Reigung Andre mit mir zu beglücken. Nun leb' ich, wo Schönheit und Liebe

Keniglich berricht, wo nie das Aechzen der leidenden Unschuld Unter die Sumphonien der beitigen Freuden sich mischte; Wo beim Anblick der Tugend fein Neid entbrennet, die Schönheit

Nie gehaßt wird, und Uniduld nie ihr Verderben gereigt hat; In Gefilden des Friedens, wo, wie ein himmlischer Frühling, Ewige Freundschaft berricht, und mit ihren lächelnden Schwestern Niemals welfende Kranze von liebenden Seelen fich bindet.

Laura, mas fühleft du, da ich bir meinen unfterblichen Wohlftand

Nur mit dunkeln Farben und menschlichen Bildern entwerfe? Dwie flopft dir die Bruft? wie glubt dein thranendes Auge? Doch mein Glud ift größer, als meine Wort' es dir malen, Und nur mit dir getheilt, in deinen Umarmungen doppelt, Ueberschwänglich gefühlt, kann meine Wonne sich mehren.

Gelige Stunde, mann mird bein glangender Rlugel fich anfthun?

Stunde bes Bieberfebens, mann führst bu mir Lauren entgegen? Still, mein verlangendes Herz! Sie ift nicht ferne! Und wenn auch

Irbische Jahre sie noch mir vorenthielten. Indessen, Bleibst du, Geliebte, dem sichern Schutz der Tugend vertrauet! Da ist der Himmel, wo sie! Sie zwingt auch Buften, zu blüben,

Mitternächte zu leuchten. Wenn sie ins reine Gewissen Bonne lächelt, so rubst du, auch in der ödesten Wildniß, Immer umgeben von stiller Erwartung der feligsten Jufunft, Un der getreuen Brust der Hoffnung, die immer das Beste Ubnet, so fanft, als ob um dich ber Elvsium blübte.

## Bierter Brief.

## Cheagenes an Alcindor.

Inhalt. Gemalte bimmlischer Welten und Grundrif eines poetischen Sufteme über die Natur, ten Weltbau und die Geifterwelt.

Freund, der Vorhang ift weg, die Nacht ift vom Tage verfchlungen,

Dein Theagenes fieht! Die Wahrheit unter den Menschen Kaum im Bilde befannt, die himmlische Göttin der Schönheit, Gibt sich mir willig zu sehn; ich schaue die ew'gen Ideen, Sie, die in euere Gruft durch die engen Niben der Sinne Gleitende Schatten nur wersen, die ihr für Wesen umfasset. Mein erweiterter Geift entfaltet böbere Kräfte, Die, auf Erden unbrauchbar, im Grunde der Seele verborgen, Schummerten; innere Sinnen, auch weite Bebälter der Wahrheit.

Augen für bellere Gegenstände, erhabne Begierden, Denen die Erde zu leicht, der Cirkel des Menschen zu eng ift. Oft, du erfährst es. o Freund, wenn die einwärts gesammelte Seele

In Betrachtungen irrt, entgundet fic aus dem Gewolfe Dunfler Ideen ein ploglicher Strabl, der, dem nächtlichen Blig gleich,

Eine Belt von Erscheinungen dir im Innern der Seele Sichtbar macht; doch eben so schnell, als er aufgebrauf't, schwindet,

Eh' du erfennen fannst was du gesehn, der bligende Lichtstrabl

Wieder dabin, und läßt dich erstaunt und traurig im Dunkeln. Diese Räume find jest in meiner Seele bestrahlet, Jeder flüchtige Bliß ist schnell zur Sonne gewachsen, Die das Unendliche rund um mich ber mit Mittag begießet.

D wie scheinen mir jest die stolzen Entwurfe so thöricht, Die wir ehmals vom Weltgebau traumten! Wie wenig erreichte Unfre fühnste Vermuthung die unerschöpfliche Allmacht Des erschaffenden Arms! Wie klein war unsere Größe! Was wir für Ewigkeit hielten, ist kaum das Leben der Sonne; Was wir, vom Flug ermüdet, Unendlichkeit nannten, ist etwa Sin Gestilbe von tausend Gestirnen. Die stärkte Bestrebung Unsere Erfindungskraft klebte noch stets in der Gränze der Schöpfung,

In dem Sunde der Zeit. — Und doch gefällt es der Gottheit, Wenn ihr Geschöpf es wagt, sie zu sehn; wo Engel zu schwach find,

Ift der Wille genug, wenn gleich die Kräfte verfagen. Kann die Seele was Bürdiger's thun, als des Ewigen Werfe Auszufpäben? Die Schöpfung, die sichtbare Gottheit, ben Inhalt

Aller Schönheit, und felbst die Luft des göttlichen Auges? Dich zu dem edeln Geschäfte mit neuem Muth zu befeelen, Will ich dir einen Entwurf der Natur der geschaffenen Dinge Mit ben außersten Strichen versuchen. 3war ift es nicht möglich

Dir, Alcindor, mit andern als irdischen Bilbern und Zeichen, Bas die Sprache des himmels mit eigenen Namen benennet, Borzumalen; das Göttliche wird in den Menschenbegriffen Sich entgöttern, das helle der Wahrheit in Schatten erblassen, Doch der flüchtigste Plan der Schöpfung, ihr mattester Abglanz, Ift schon geschickt in Bewundrung zu sehen; und wahrlich, Bewundrung.

Diese belohnende Wollust für forschende Geister, ist alles Bas selbst Engel erhalten, die in die Werfe der Weisheit Und der allmächtigen Liebe sich senken. Sie durchzuschauen, Ihre unsichtbarsten Ketten, die ersten Federn der Regung, Welche mit sparsamer Kraft die ganze unendliche Sphäre Treiben, und durch unzählbare Iwede den Urzweck befördern, Den erhabnen, der Gettheit würdigen, einfachen Urzweck, Dieß erspähen zu wollen, ist eine so thörichte Kübnbeit, Daß nur der Mensch sie zu begen vermag. — Vernimm denn, Alleindor,

Bas von den Dingen des himmels die Sprache der Irbischen fasset;

Bas dein Freund für nöthig befindet, die irrenden Schwingen Deiner Gedanken im Flug durch's Unermeff'ne zu leiten. Denn wie verirrt man fo leicht, wo englische Flügel ermuden?

Diefer ganze bewegliche Bau des leblosen Stoffes, Aus unzählbaren Himmeln mit ihren Welten gefüget, Ift allein für Geister und Seclen gebildet, und lebet Einzig durch sie. Die feurigsten Sonnen erlöschten zum Unding, Jede blühende Welt zerstöff' in glimmende Alsche, Wenn die Seelen vergingen, die alles mit Leben durchauchen. Freude zu fühlen und ewig zu senn, belebte die Gottheit Eine unendliche Schaar von Geistern, nur dem nicht unendlich, Der sie erschuf; ein Engel könnte äonenlang zählen, Ohne dem Ende sich näher zu sehn. So vielfach die Gottheit Sich in endlichen Wesen, in denen sie selber sich nachahmt, Ju verändern vermag; so weit der Zwischenraum reichet Bon dem ersten der Engel, dem göttlichsten aus den Erschaffnen

Bis zu dem, der am Rande des Richts fein Dafenn verträumet;

(Ein weit größerer Abstand, als der die außerste Sonne Bon den Meeren von Glang, die den Thron umhüllen, entfernet),

So ungahlbar, fo mancherlei find die empfindenden Wefen; Jedes mit Samen der Zufunft, der besfern Zufunft, befruchtet,

Jedes unsterblich, weil Gott sich in ihm nachahmend entwickelt, Jedes voll Triebe zur Luft. Sind aber außer der Gottheit Quellen der Luft? — Sie mußten dem ewigen Unding entsließen! Doch im Urquell des Guten die allerlauterste Wollust Selber zu schöpfen, ist nur ein fleiner Haufe von Geistern Göttlich genug, die übrigen wurde die Nahe der Gottheit Plöglich verzehren. Sie nach dem Verhältniß der steigenden Kräfte

Bu vergnügen, schuf Gott den gangen Umfang des Stoffes, Dem er nachahmende Züge der Geifter, durch die er befeelt wird,

Ordnung und Schönheit gab, in zahllofen Stufen und Arten, Die mit den Arten der geistigen Wesen harmonisch gestimmt find.

So entftanden die Belten. Durch unermefliche Raume Drehn fie fich unter der Gottheit bis an die Ufer des Leeren. Nachft an dem Ewigen tonen die fconften ber Spharen, voll Lichtes,

Unvergänglich, harmonisch, die seligen Thronen der Engel. Mit der Entfernung von ihm, wird auch die Schönheit der Welten

Bleicher, mit Schatten bewölft; der Stoff verganglich und trage,

Wenig geschickt den Geist zu vergnügen; nur thierische Freuden Sproffen aus seinem zu üppigen Boden, wie denen gebühret, Die die Natur ihm vertraut, den nähern Verwandten des Staubes.

Da nur Liebe den Schöpfer die Wesen zu hauchen vermochte, Reigung sich ihnen zu schenken, und durch die Stufen der Welten

Sie zu ihm felber zu ziehn; wie hatt' er sie ewig zu schaffen, Saumen tonnen, wosern ein Geschöpf die Ewigfeit faßte? Aber der Fürst der Engel ist endlich, so sehr als die Sonne, Die erst, nachdem er Ueonen im Unschau'n Gottes schon lebte, Eine der jungsten, der ewigen Nacht vom Schöpfer entwinkt ward.

Nicht in allen ift gleiches Bestreben zum Werden; nicht alle Sind so lange zu dauern geschiett, wie die Geister des Thrones, Oder der jüngere Kreis der Ideen. Die Ewigfeit sah erst Diese entstehn, die ersten Zeugen der Herrlichkeit Gottes. Unterdeß schliefen die Embryonen von Geistern und Welten, Noch nicht zeitig zum Sevn, im schwarzen Schoose des Abarunds.

Nach und nach, wie ihr Borgug gum Leben fie fordert, ent-

Sich die Simmel dem Richts. Die neu entstandenen Sonnen Suben ibr glübendes Untlig empor, und faben verwundernd

halb gebildete Welten, nach ihrer Bestrahlung begierig, Ihnen entgegen taumeln; der goldene Frühling entsproßte Jugendlich, blumig, geschmückt zum Empfang der seligen Wesen, Die jest wurden, und halb gekleidet zu fühlen begannen. Selbst noch jest erscheinen zuweilen den Erdebewohnern Neue Gestirn' in den Tiefen des Aethers, die, kürzlich gereiset, Jur Erstaunung benachbarter himmel das Leben begrüßten.

So entsprang bie Schopfung, fo wuchs und wächf't fie noch immer

Bur Vollkommenheit an. Die Allmacht der ewigen Liebe Kann nur in abgemeffenen Zeiten den Widerstand hemmen, Der die Geschöpfe dem Leben mißgönnt. — Wie send ihr erhaben.

Selige Wefen, die ihr zuerst gewürdiget wurdet Gott zu empfinden, den Ew'gen von Antlig zu Untlig zu ichauen!

Ueber den oberften himmeln, noch über der Sphare, von welcher

Alle Welten Nachahmungen sind, erhebt sich zum Schöpfer Ein diamantener Kreis, unermeßlich, unsterblich, geraumer Als die ätherische Tiefe, worin die Sterne sich wälzen, Und der Natur nicht unterworsen. Ein göttliches Licht füllt Die geheiligte Sphär', ein Licht, wogegen die Sonnen Kaum dem Schattenbild gleichen, das auf still fließende Bäcke Euer entnebelter Mond in Frühlingsnächten herabwirft. Diese schuf Jehovah zuerst. Dann schuf er die Geister Die sie belebten, die hellesten Spiegel der göttlichen Schönheit, Scherubim, Gott zu sehn mit göttlichen Kräften begabet. Plöhlich rauschte der Urquell des Lichts von werdenden Geistern; Zitternd vor süßer Entzückung, von unaussprechlicher Freude Ganz durchglühet, erhuben sie nun ihr Antlis und wagten,

Gott, did zu febn! - Denn bier ift's, wo in fictbarer Schonbeit Sich der Uneudliche zeigt. Sier, Emiger, febn fie dich heller, Siebenmal beller als irgend ein Engel ber oberften Areife. Wenn er sein fonnengleich Untlik durch alle Tiefen der Schörfung lleber das ftolze Gewimmel ungablbarer Sterne verbreitet, Wenn er in jedem dich sieht, doch immer reiner, je naber Er zum himmel der himmel, dem Thron ber herrlichkeit frebet. Und von dem feligen Unblid entzudt, mit gefalteten Sanden Auf fein Angesicht finft und in Gebete gerfließet. Unverwandt seben fie Gott; die gange Rulle der Dinge, Engel, Geifter, Olympe voll Pracht, vor ihnen verbreitet. Könnten nicht Ginen Blid von den Gebern Gottes gewinnen. Unter bem beil'gen Befdafte verfließen Alter ber Connen Ihnen wie Augenblicke. - Auch ift von des Ewigen Anschau'n Ihrer Stirn' unausiprechliche Schone fo gottlich verkläret, Daß fie ben belleften Blid ber iconften ber Geraphim blenbet.

In der Entfernung von taufend Langen des Sonnenhimmels Windet sich um die Sphare der Spharen ein schimmernder Gürtel,

Aus durchicheinendem Stoffe geschaffen, der oberste Weltfreis, Aller Gestirne Beweger, das ewige Neich der Ideen Und das Urbild der himmel und Welten. hier ewig zu bleiben, Ift der erhabenste Wunsch der Geister, die es nicht wagen Näher die Gottheit zu sehn. Die schönsten atherischen Sonnen, Selbst die himmlische Straße, die Sammlung der prächtigsten Welten,

Die aus ihrer Entfernung ein filberner Gürtel euch scheinet, Sind wie robe Entwürfe, verlöschende Schattengemälde, Dieses Urbilds der Schörfung. Das Eigne von jedem Gestirne, Ihre Geschöpfe, die Blüthe der Schönbeit, unzählige Formen, Meizende Gegenstände für tausend Sinne, die Wollust

Und die Entzückung, die jede der Welten vor andern bezeichnet, Alles dieses ist dier barmonisch zusammen geordnet. Hier sich die Muster der Ding', einförmig, glänzend, unsterblich, Keinem Olompier zählbar, man zählte leichter die Strahlen Die den Brunnen des Aethers entsließen. Ein Phiblias fände, Unter Myriaden von immer böherer Ordnung, Hier das vollsommene Vild, wovon der Abglanz vor seinem Geiste schwebte, da er die Göttin der Weisbeit in Marmor Nachzubilden versuchte; ein fühnes eitles Bestreben! Alle Himmel und Sonnen mit ihren begleitenden Erden Werden zu dieser Sphäre gezogen; je mehr sie ihr nähern, Desto stärfer erhist sich der Trieb der glübenden Welten, Sich in ihrem Strahl zu verbimmeln. Doch quillet ihr Licht nicht

Aus ihr felber. Im bichten biamantnen Gewölbe, Welches bas geiftige Licht, wo der Ewige wohnet, verichließet, Sind gecirfelte Scheiben eröffnet; der Umfreis der Sonne Siebenmal, ift von jeder bas Maß; unermeßliche Ströme Fließen mit himmlischem Licht auf die ringsum nabenden Sphären

Aus den Deffnungen aus, und befeelen unendliche Raume Mit entzudender Klarbeit. Die Deffnungen scheinen ben Menschen

Unter ben andern Gestirnen wie blaffe silberne Puntte. Rach und nach erbleichen, indem sie von Simmel zu himmel Schimmern, die himmlischen Ströme, bis in den Grangen des

Sie fich ins ewige Leere mit fterbenden Strablen verlieren. Freund, ein sußes Erftaunen entzudt, indem du bieß liefeft, Deinen tieffinnigen Geift — Wie, wenn die Sprache der Engel Statt bes menschlichen Stammelns die überirdischen Scenen Mit Begriffen voll Klarheit, bes Gegenstands murdig, dir fange?

3mar auch Engel ftammeln, wenn fie, vom belleren Anblid Der durch ben bunnen Borbang ber Schöpfung icheinenden Gottheit

In Entzudung geriffen, ihr Lob den himmeln erzählen. Aber so matt der Blid ift, den ich aus tiefer Entfernung Dir in die Heiligthumer des himmels, Alcindor, erlaube, Schwächt doch vielleicht die göttliche Klarbeit der oberften Sphären

Dein noch blodes Gemuth. — So fteige dann näher zur Erde; Allenthalben eröffnen fich bir mit andernder Schöne Bunder der Beisheit, und Bunder der Lieb', und Siege der Allmacht.

Zahllos find die Enthalte der Geifter, die glänzenden Welten, Zahllos die Urten der Wefen und Kräfte, der Formen des Stoffes

Und der Sinne, wodurch sich neue Gestalten der Dinge Mit der Seele vermählen. Wie murdest du staunen, Aleindor, Benn ich dir eine der Welten, die nichts mit der Erde gemein hat,

Die von einer andern Natur gebauet, entwurfe! Aber wie fonnt' ich in deinem Gemuthe gang neuen Gestalten Bugang machen? — Vernimm dann minder befremdende Scenen.

Eine der Erden des Siebengestirns, die sich um die Sonne, Bo ich jest wohne, bewegt, ist von der erschaffenden Weisheit Nur fur den Sinn des Geruchs, ben einzigen Sinn der Bewohner,

Bundernswürdig gebaut. Die Rofenthaler in Eden,

Ober der blumige Hobla entehrten durch die Vergleichung Diese balfamische Welt. Hier ist die lächelnde Rose, Nicht wie im Frühling der Erde, die Königin unter den Blumen;

Jede mit sußer Kraft beseelte Blume des Erdreichs Duftet bier einen noch sußern Athem; Biol' und Narcissen, Hvacinthen und Nelken sind unter den edleren Pstanzen Bloßes Gras, wiewohl sie all' in dem Einen sich gleichen, Daß sie des zarten Gewandes bemalender Strahlen ermangeln. Denn bier ist die Lilie nicht weiß, noch ähnlich den Lippen Blühender Schönen die Nelke! Auch sind sie aus feinerem Stoffe

Geistig gewebt; anstatt zu verwelten, zerstießen sie langsam In die ambrosische Luft. Doch jeder erneuerte Frühling — Und er erneuert sich stets nach drei verblüheten Jahren — Haucht mit zephvrischen Lippen die Schwester jeder Verschwunden

Aus der webenden Erde hervor. Für menschliche Sinnen Ist die harmonische Mischung so vieler verschiedenen Gerücke Unbegreislich. So künstlich auch immer die weise Natur sich In den Sphären gezeigt, wo sie zur Speise der Augen Ihre Geschöpfe mit Licht und harmonischen Farben geschmücket; Dennoch weichet die liebliche Stimmung der blumigen Düste Nicht dem Wohllaut der Farben. Dieß machet diese Geschöpfe Meich an der seinesten Lust, und ohne den Beistand der Augen Und der übrigen Sinne beglückt. Ihr geistiger Leib ist Aus zartsüblenden Nervon gewebt. Statt Töne zu reden, Hauchen sie ihre Gedanken mit deutlich veränderten Düsten Ihren Gespielen entgegen. Wie ihre begränztere Seele Alle Begriff aus dem Sinn, der mit der Welt sie verbindet, Ziehet, so nehmen sie auch die Zeichen ihrer Ideen

Nur von Blumen und riechenden Dingen. — Kaum beget bie Schöpfung

Seelen, die zärtlicher fühlen. Die liebenswürdigste Einfalt Würzet ihr Thun mit gleicher Anmuth, wie ihre Gedanken. Ungestört lieben sich alle; vom Stolz, dem Junder des Neides, hat dieß glückliche Volk, so wie von giftigen Blumen, Keine Namen. Von thörichten Wünschen und stolzen Entwürfen

Eines betrüglichen Gluds, wie der Unfinn der Menichen es traumet,

Beit entfernt, ergeben fie fich mit offenen Bergen Dem Bergnügen, wozu die Natur fie empfindlich erichaffen. Richt der mindefte Reiz verlieret fich ungenoffen Unter der unbeschreiblichen Menge von Quellen der Freude, Die für fie fliegen. Gin einziger Ginn gibt ihnen die Wolluft, Die ihr von etlichen nehmet. Gie fühlen die holden Accorde, Reiche fur fie die immphonischen Wirbel der Dufte beseelen, Mit nicht minderer Luft, als euch die Busammenstimmung Reizender Lieder und filberner Tone der Laute gemähret; und fo erquicend als euch am Rande murmelnder Bache Mit atherischem Kittig ein West an die Wangen binschmeichelt, Ghen fo fublend und fühlbar umflieft die Bluthe des Aethers Ihre gartlichen Glieder; fie ichwimmen in fanfter Entzudung. Aber fie fühlen nicht nur; aus ihrer geistigen Wolluft Bluben Gedanken bervor, die fich jum Schöpfer erheben. Oftmale menn fie gesellig, wie Bienen in Schwärme gesammelt. 11m balfamische Stauden auf Bolfen zerfloffener Blumen Schwebend den Krübling trinten, erheben fie fich in Entzückung. Mus der Entzudung zum Lobe des emigen Baters der Freude.

Laff' bir gefallen, fo athmen fie ihre Gedanten gen Simmel, Laff' bir, o Schöpfer, gefallen, daß unfre Freude bich preife!

Beftes der Wefen, aus dem wir Leben und Geligkeit gieben. Aber wie sollen wir dich, o Quell der Emigfeit, preisen? Rloffen aus uns Gedanken, wie Krafte der Engel vermischte Sich mit unseren Somnen aus allen Rreisen der Schöpfung Allgemeines ambrofisches Lob, was war' es, o Schopfer, Dich zu loben? Ein Lilienduft, die Bluthe des Zimmtfrauchs! Aller Geschöpfe Beift in Ginen Athem ergoffen Lobte dich schwach, du, der mit seinem unsterblichen Sauche Alle begeisteten Welten bewegt, und über den Simmel, Bo fich an beinem reinesten Ausfluß die Engel erquiden. Einen göttlichen Frühling berabgießt. - Ger emig, o Somme. Der den unsterblichen lobt! Dich muffe tein Bephyr verweben! Immer muffeit du und mit deinen Wirbeln umgeben! Belft und ihn loben, ihr alle, die Gottes Athem belebet: Aber lobt ihn noch mehr, die ihr Bedanken zu duften Don ihm begabt fend, erhabner und reiner als fterbliche Rofen. Lobet ihn mit dem fußen Geruch der blubenden Unschuld!

Alfo loben sie Gott, und ihre Inbrunst gefällt ihm, Weil das Herz sie gebiert, sowohl als seraphische Lieder. Um und um athmen alsdann die mitbegeisterten Pflanzen Suberen Balfam, die fernsten Gefild' empfinden die Hommen. Denn in jedem Gewächse, vom edelsten Wesen des Sternes Bis zum niedrigsten Araut, haucht eine fühlende Seele. Alle machen, indem sie durch sanstabsteigende Grade Sich von einander entsernen, die schönste Leiter von Wesen.

Eben die Sonne, die diese bewundernswürdige Sphäre Mit sanft leuchtendem Glanze befeuchtet, die ftrahlt auch von ferne

Einem Planeten entgegen, der zum Gehör nur gemacht ift. Ewige Dammrung, aus dunkeln und matten Strahlen gewebet, Bleich bem Schatten bes Tags, den von filbernen bunnen Gewolfen

Auf die Frühlingsauen der Erde der Vollmond berabthaut, Rubet mit ausgebreiteten Flügeln auf seinen Gesilden. Hier ist der wahre Tempel der Musen. Die weise Natur ist Selbst die Künstlerin bier, die alles in Boblklang gestimmt hat. Sie hat die Lust mit unendlich verschiednen ätherischen Saiten Allenthalben bespannt, die nach dem genauesten Verbältnis Sich von einander entfernen. Von sansten Winden gerühret Schallen dann himmlische Harmonien mit mächtigem Schwunge Vis an die Ufer benachbarter Welten. Das Säuseln des Jephres Bieget die Lust in liebliche Fugen und lodische Tone, Gleich harmonischen Seuszern; dann schmelzen die Hörer in Liebliche Fusen und lodische Tone,

Mauscht er hingegen, so tonen die mächtig begeisterten Saiten Bon erhabnen Accorden, vollstimmig, entzückend; die Hörer Sinken in ernstes Staunen und schweben auf hoben Gedanken. Hier ist der ewige Mai so arm an Geruch als an Farben, Aber er haucht statt Balsamgewölken symphonische Tone, Die sich den fingenden Winden gesellen. Die denkenden Bürger

Diefer feltsamen Welt (wie fie Erdebewohnern ericheinet) Sind mit dem funftlichsten Leib nach ihrer Bestimmung verfeben.

Alles an ihnen ift Ohr; doch boret jegliches Gliedmaß Auf ihm eigene Weise; die mancherlei Weisen und Tone Fließen im Siß der Seel' in die angenehmsten Accorde. Ihr Gespräch ist Gesang, und die Tone die sie gebrauchen, Steben mit den Gedanken und jeder Bewegung des Herzens Im genausten Verbältniß. — Der eine seufzt zärtliche Liebe, Dieser ist Mitleid, der lispelt Auhe, der locket die Freude.

Ihre mit lauter Bohlklang genährte Seele mird felber Ganz harmonisch, und fäbig das göttliche Ohr zu ergößen. Diese Geschöpfe, verwundre dich, Freund, bat die Erde geboren. Dorten waren sie Vögel, und Sänger des flücktigen Frühlings, Nachtigallen, die horchenden Schönen oft Thränen entlockten, Ober hellwirbelnde Lerchen. Aus Indiens einsamen Inseln, Ober Arabischen Thälern und Zimmethainen von Palma, Führt sie ein sanster Tod in diese bessere Wohnung. Ihre Seel', auf die unterste Stuse der Geister erhöbet, Herrscht nun in einem edleren Leib, und übt schon Gedanken, Welche dem Schöpfer zu nähern sich wagen. Zwar sind sie nicht fähig,

In den Plan und die allgemeine Verknüpfung der Dinge Helle Blicke zu thun; doch find sie in ihrem Bezirke Glücklicher als die Menschen. — Und ist der verächtlichste Wurm nicht

Glücklicher, da er das ist, wozu die Natur ihn bestimmte, Als der entartete Mensch? — Die seineste Bollust ist ihnen, Die der Natur der Seele vor allen andern gemäßescheint. Denn sie steht mit den Tönen in noch genaueren Banden, Als mit Strahlen und Farben. Vergeblich wärst du bemühet, Aus den erlesensten Vildern ein Ganzes zusammenzuseszen, Das die durchdringenden Freuden, in denen sie ruhen, erreichte.

Das gelindeste Sauseln des lauen Zephurs, das Flüstern, Das wie Gesang aus blühenden hainen herlispelt, das Alatschen

Fallender Frühlingsbache, das Murmeln silberner Quellen, Und das zärtliche Lied, das Echo der Nachtigall nachfingt, Mit den reizendsten Tönen von menschlichen Kehlen vereinbart, Und was fonft noch bem ftumpfen Gebor ber Irbifchen fcmeichelt;

Alles das ift ein raubes Geton, ein widriger Mißtlang, Gegen das feine Gefühl, das diese Wesen durchdringet, Wenn sie an musikalischen Bächen, auf singenden Blumen, Ihre Entzückung den Melodien der Lüfte vermischen. Oft verlassen wir selbst die bellen Zonen der Sonne, Und die geistigern Freuden, die unser Stand uns erlaubet, Ueber dieser somphonischen Welt auf sapphirnen Gewölfen Unbemerkt zu schweben, und ihre Freuden zu kosten, Die uns dann den Geschmack zu göttlichern Freuden erhöhen.

Freund, du erstaunst, ich seh' auf beiner Stirne die Juge Einer tiefsinnigen Luft, die nur den Beisen gegönnt ist. Tausend fremde Begriff' und neue Reiben der Dinge Zeh' ich in deiner arbeitenden Zeel' entsteben und schwinden; Zehe dein wallendes Herz von beisem Verlangen sich dehnen, Dich zu entschwingen der Racht, die deinen umnebelten

Solche Scenen verbirgt. D Freund, erst über der Erde, Wenn bich ber Engel des Todes vom gröbern Stoffe befreit hat,

Wird die unendliche Fulle der Offenbarungen Gottes Dir fich in einem Tag entdecken, der jeht zwar ichon leuchtet, Aber vom duftern Schimmer des irdischen Tages umwölfet, Noch unsichtbar dir ift. Wie ein Wandrer die prächtigste Gegend,

Die er in nächtlichen Stunden, von feinem Sterne geführet, Noch vom gefälligen Mond, mit muden Füßen erreichte, Ungeschmuckt findet und ode, weil mitternächtliche Wolfen Auf den Gefilden liegen; er sieht von den Wundern der Schönbeit Und der glübenden Anmuth der frischen vielfarbigen Liumen Kaum die dunkelste Spur und vom entschlummerten Frühling, Liegen sie gleich unverändert vor seinen Augen verbreitet: Aber sobald Aurora dem Tag die Pforten eröffnet, Sieht er den prächtigsten Auftritt um seine fröhlichen Blide Aus den Schatten sich heben; dort Rosenspissen der Berge, hier im goldenen Pompe die sanstausblühenden Auen, Spiegelnde Bäche durch thausge sunkelnde Wiesen gewunden,

Blau umduftete Sugel mit jungen Bufchen gefronet, Und die Fluren gur Seite von ichwarzen Tannen beschüßet; Bundernd ruhet sein Blick auf der reigenden Aussicht, er zweifelt

Ob die nächtliche Bufte und diese bezauberte Gegend Eben dieselbe sey. — So treffen dich jest von der Schönbeit Des olympischen Tages, den dir das irdische Leben Noch mit Nächten bewölft, nur seltne verirrete Strablen. Uber wie wirst du dereinst von sußem Erstaunen erzittern, Wenn dir das ganze Gebiet der Natur, die Himmel und Welten

Und das Geifterreich aufgethan wird; und ber blübende Aether

Dir die Scharfe des Auge zu den hoben Erscheinungen frarfet?

Dann wirst du über die unbefannten Krafte did wundern, Die jest in deinem Geist unbrauchbar und eingebullt schlummern, Aber alsdann, vom Anhauch des neuen Morgens erwecket, Schnell sich den Gegenständen, die für sie gemacht sind, eröffnen.

Babrlich, die Seel' ift groß! Las dies vor deinem Be-

Stets wie ein marmornes Dentbild ftebn; bu fublteft es oftmals!

Benn ihr von ihrer verborgenen Hoheit, in ernsten Stunden, Innerlich abnt; dann fühlt sie es schon, die Tochter bes Himmels,

Daß fie nichts Rleiner's ale Gott und Ewigfeiten befriedigt.

## Fünfter Brief. Eukrates an Philedon.

Inhalt. Gufrates vernichert feinen Bruder, einen von ten Philosophen de la Mande jovenfe, bab die Erscheinung, die er von ihm gebabt, wirklich gewesen; und bemubt fich, ihm feine Borurtheile und Abneigung gegen die Unfterblichfeit der Seele zu benehmen.

Dir, Philedon, den mindeften Bormand jum 3meifel ju nehmen.

Ob bein Bruder es jep, den diese Zeilen dir zeigen, Will ich beschreiben, was dir am gestrigen Abend begegnet, Ob du es gleich in verschwiegenen Busen zu drücken beschlossen. Hobe denn dein Geheimniß! Dich rief der silberne Mondschein Und die blübende Nachtluft, die, mit dem Ambra des Frühlings Stärker gewürzt, vor deinem geöffneten Fenster vorbei zog, In die dämmernden Gärten. Du schweistest durch Lauben und Becken

Und durch Gange von Linden umber, und schienest zu staunen, Minder vielleicht mit dir, als mit Kallista beschäftigt, Der du die einsame Ruh' am Busen der Unschuld mißgönntest. Plöglich rif dich, vielleicht aus Traumen von fünftigen Freuden,

Dder dem Sieg, den du über die Tugend voreilig genoffeft. Gin umgebender Glang, gleich dem, den der Auftritt Aurorens Muf bepurpurten Gipfeln und Morgengewölfen gurudläßt. Schaudernd fuhreft du auf; dein Bunder ftieg, da dem Schimmer Immer hoberer Schimmer entfloß, bis die fonnichte Mitte Deines Bruders verflarte uniterbliche Jugend bervoragb. Leuchtende Wolfen erhuben mich über den Boden; zwei Geifter Mus der oberften Luft, die um die Erde gewebt ift. Schon wie goldne Rofen, umschwebten mein duftendes Saupt=

haar.

Deine Rühnheit, das Bundergeficht mit rubigen Augen Unverwandt anzusehn, bewegte mich länger zu fäumen. Endlich nach furgem Baudern, doch wie mit gefeffelten Schritten. Nabtest du mir, und ploBlich zerfloß die Ericheinung ins Dunfel. Unsichtbar fam ich zurud, und bort' in der murmelnden Grotte Deinen Streit mit dir felbit. - Wie finnreich warft du, dich felber

Bu betrügen? Doch blieb dein versengtes Muge noch immer Allzugeschickt, die Empfindung von Werken des Schlummers zu scheiden.

Erst nachdem dich der Schlaf am folgenden Morgen verlagen. Siegte dein weifer Entschluß, und jebo bieg die Erscheinung Gine feltsame Krucht des traumezeugenden Abends.

It es dir denn fo nöthig. Philedon, der reizenden Soffnung Emig zu leben, den fleinsten entflimmenden Anschein zu rauben? Bift du geneigter ju glauben, ein überfallender Unfinn Sabe did madend entzudt und mit Phantomen getäuschet. Alls daß Eufrates lebe, und dich zur Unfterblichfeit lade, Der, wie du mabuft, mit dem letten Uthem die Geele ver: hauchte?

Warum warest du minder geneigt zu glauben, du träumest,

Da du neulich Kallisten auf Frühlingsblumen gegoffen Schlafen fandest, und gern die Bluthe der reizenden Jugend Brachest, hatte sie nicht ihr wachsamer Engel erwecket? Ift dein Auge nur dann ein Träumer, wenn seine Gesichte Deine Neigungen franken? Verdrießt dich, wenn Eufrates lebet,

Daß du vergeblich den Tod des ewigen Geistes gehofft haft? Zurnest du, daß ein nächtlich Gesicht die Gebäude zerstöret, Die du, auf Luft gegründet, aus Wolfen zusammen gescherzt baft?

Burnest du, daß der Mensch in der Fröhlichkeit seidenen Stricken, Unter den Trauben des jauchzenden Bacchus, am glühenden Munde

Einer luftathmenden Thais, in Rojenlauben nicht — Menfch ift? Daß ein höheres Biel die Kräfte verlangt, die bestimmt find Belten zu überleben? — Doch icamt sich dein Stolz zu befennen.

Wem du die füße Gewisheit des Todes der Seele verdantest. Thierische kleine Begierden erscheinen, sich Würde zu geben (Richt zum erstenmal), stolz, im festlichen Ansehn der Beisheit. Bas die Geburt der Sinnlichkeit ist, wird dem ernsten Beritande

Untergeschoben. Der felbstbetrogne Philedon bered't fich, Daß er der Babrheit weiche, wenn ihn die Begierde dabin reißt.

Aber bier unterbricht mich dein zuversichtlicher Eifer. Lächelnd, als ob die Wahrheit auf deinen Lippen entfründe, Wie ich dich in der Gesellschaft der horchenden Freunde jungst fabe,

Stellst du der ernsten Vernunft Phantomen des Wißes ent-

"Ber ift behender, boch fliegende Bunfche fur Bahrheit gu ehren,

Als ein Menich, dem die Erde, die ihn geboren, zu eng wird? Welcher so gern die Seele, die, gleich der purpurnen Nelke, Heute des Gartens Königin ist, und morgen am Staub klebt, Allzu stolz vergänglich zu senn, zum Engel erbübc! Ibörichter Stolz! Wie wenn ein bunter kaum sichtbarer Käfer, In der Rose geboren, die Ledens Busen umschattet, Sein verwegnes kurzsichtiges Auge zur Schönen erbübe, Schwester sie grüßte und lüstern die Nosenstügel enthüllte, Sie zu umfangen: so webt der Sohn der blübenden Erde, Welche wie er einst welkt, als wär' er der Seraphim Bruder, Ewigkeiten sich vor, und bewohnt im Geist die Olompe Die der Träumer sich wunscht. — Vergeblich nennt man die Hosspinung

Ewig zu leben, auch wenn sie betrög', ein edles Erfühnen. Ift es erhabner Stolz die Natur verhessern zu wollen? Ober die Natume vergessen, die zwischen uns und die Gottheit Ewig unmeßbar gelegt sind? — Ich sende die forschenden Blicke In mein gebeimestes Selbst, und such im Busen der Seele Ibre Bestimmung. Ift sie vielleicht die Verwandte der Geister? Gießet ihr Blick, wie das Antlis des sterneverdunkelnden Engels,

Connenglang um fic ber? Durchftrabit fie bie Bolten ber Babrheit?

Liegt die Natur eröffnet vor ihr? ermist sie die himmel? Oder vermag sie mit muthigem Auge, wie ihre Gespielen, Unversengt in die Gottheit zu schauen? — Ja, minder zu fordern,

In nur ihr eigenes Wefen ihr flar? befinnt fie fich etwan Un den Aether, worin fie entftand, und die Reihen der Götter,

Die mit himmelerfüllendem Jauchen sie Schwester begrüßten, Da sie die Ewigkeit, ihre gemeinsame Mutter, hervorgab? Beiß sie nur, wie die Gedanken aus ihrem Schooße sich winden, Kennt sie ihre Gestalt, und wie sie entstehen und schwinden? Ift der Olymp ihr väterlich Land, sind ihre Begierden Mit den Begierden der Engel harmonisch, soll göttliche Freude Oder die helleste Bluthe der Wahrheit, ambrosische Speise, Ihre Wünsche vergnügen, sind Welten voll sterblichen Reizes für die Unsterbliche viel zu verächtlich, — wie ist es doch möglich,

Daß sie so gern am blumigen Boden der Sinnlichkeit klebet? Daß sie, die Göttin, den Taumel der irdischen groben Ent-

Liebt und von thierischen Freuden berauscht der Engel nicht achtet?

Barum sest die Gespielin der Götter ein lockendes Auge Außer sich? Warum zerschmilzt sie auf einem steigenden Busen? Alle Schönen der Erd' und der Inseln, in Shöre versammelt, Jede mit eignem Reize bezeichnet, hier funkelnde Blicke, Dort die sanst wallende Beiße der runden zierlichen Glieder, Mit Juwelen bewaffnet, mit Frühlingsfränzen geschmücket, Oder im angebornen Glanz der nackenden Anmuth, Sollten die Tochter des Himmels nicht stärker rühren, noch länger

Vor den Gedanken ihr schweben, als Beete voll prangender Tulpen,

Oder ein Kreis voll Sterne, der über ihr ichimmernd sich malzet. —

Steige herab, o Mensch, von den ungebührenden Sphären; Lege die Gottheit nieder, und sev ein Verwandter der Thiere! Also will's die Natur. Und ist es Schmach ihr zu folgen?

Jede Begierde, die du vergeblich jum hoffen verweiseft, Unbefannt in der unfichtbaren Belt, der Speife der Engel Ungewohnt, wird es bir banken. Mit ihrem Loofe gufrieden, Wird fie die jegige Stunde, den iconen Frubling, erhafden. Und entforperten Beiftern recht gern die Ewigfeit gonnen. Frage fie alle, die innerften Stimmen der fühlenden Bergens. Ift's nicht Luft, wornach die Natur fie fcmachten gelehrt bat? Liebe zur Luft erhift die Adern des muthigen Junglings; Sanftere Triebe jur Luft glubn in den Bangen des Maddens. Bachien mit ihrem Bufen, und ichmelgen die gartliche Geele. Was ihr Vernunft zu nennen beliebt, ift der Liebe zur Wolluft Unterthan, nur erfindfam fur fie, und ohne fie trage. D! wie barmonisch vereinigen fich die lufternen Kräfte. Wenn fich irgend ein lächelndes Bild ber Freude gezeigt bat. Gie zu erhafden! - Und im Genug, in der feligen Stunde. D! wie jauchzet fie dann! wie völlig wird fie Empfindung, Wöllig Benuß, Entzudung und Wonne! - Go blubet die Geele

Unter fußen Empfindungen auf, bis alles Vergnügen, Das die Natur ihr gönnet, genoffen ift, ihrem Bestreben Sich nichts Neues mehr zeigt. Dann, sucht sie mubfame Kreuden,

Schone Phantomen, nicht mirkliche Luft, Geburten des Wahnes. So betrügt fie sich felbst, wie jener die Fürstin des Himmels Ju umarmen geglaubt, und eine Wolfe nur füßte. Endlich erkaltet mit dem Vermögen die Wollust zu schmecken Auch die Begierde. Die Nerven der Seele, wie ihres Ge-

hulfen, Rußen fich ab, das Feuer erftirbt, die Phantasic welfet. Gibt die Natur nicht selbst den Beweis, daß Freude des Dasenns Letter Zweck ift, und für den Menfchen nur sterbliche Freude, Da wir, sobald sie und fliebt, dem Tode nahn, und das Leben Für und fein Gut ist, sobald der Geschmack der Wollust vergehet?

Kann nun der Tod, da fein Borhof, das Alter, Beraubung der Luft ift,

Mann er was anders fenn, als ewiger Mangel an Freude, Mangel an fußem Gefühl, der Nahrung des Wefens, ein Nichtfenn?"

Dieß ist's also, womit den Verlust der erhabensten Hoffnung Sich Philedon bezahlt? Dieß ist die glänzende Weisheit, Die dir die Tugend und ihre belohnende Hoffnung, das Leben Nach dem Tode, die Mutter der Helden, die reizende Aussicht In unsterbliche Zeiten und Götterfreuden entwendet? Aber wisse, so gern du dich auch zu den Würmern verkröchest, Was in dir fühlt und denkt, ist ewig! so ewig als Engel; Stirbt so wenig als der, der ihm Unsterblichkeit einhaucht. Sollt' er sein Vild in den Menschenselen vernichten? das biese

Götter vernichten! - Jedoch dein Aug' ift gu flumpf, in der Seele

Eine Gottheit zu fehn. — So hore denn nur die Begierden, Deren Fordrung du eben verfälschtest, die Triebe zur Freude.

Frage fie: find es wohl erdgeborne, vergangliche Freuden, Was fie begehren? — Warum denn begehren fie felbst im Genuffe,

Selbst im Arme ber Luft, mit ber sie vor dem Besithe Gang die Seele zu füllen vermeinten? Wie kommt es, daß feine

Sich mit ihrer allmächtigen Schönbeit des Herzens versichert?

Läugnest du das, Philedon? Wann haben jemals die Lippen Eines Stlaven der Freude, wann hat es sein Leben geläugnet? Warum konnte dich einst die reizende Leda nicht halten? Warum entlockte dich Flavia drauf der schönern Marina? Warum verließest du doch so bald die feinen Entwürfe, Die du dir ehmals gemacht, ein Epikurus, ein Weiser In der Wollust zu seen nießen?

Haft du nicht alles verfucht, und alles mit Efel verlaffen? Flohest du nicht in den Schooß der Natur, dem Verdruß zu entgeben?

Aber auch da, Betrogner, entstieht dir die Rube! du suchest Sie vergeblich in fublenden Grotten, auf blumigen Rasen Ober in Sommerlauben. Philedon, mitten in Wonne Lechzest du noch, — und wahrlich du hattest immer gelechzet. Nenn' es nicht ein Entzucken, das ganz die Seele befriedigt, Ganz durchglübet, wenn irgend ein Taumel die Sinnen berauschet!

Renn' es nicht Freude der Geele, wenn fie, vom wilben Ge-

Taumelnder Nerven betäubt, sich selbst verlieret! Du selber Weißest ja, wie sie beschämt vor ihrem eignen Bewußtsenn Flieben möchte, sobald sie sich wieder der Ohnmacht entreißet. Doch ist's Wunder, daß du, dem nie die lautere Wollust Schuldloser Freuden gestossen, in keinem Genuß dich bestriedigst?

Wiffe, daß felbst die Tugend mit ihren reinsten Geschenken Nicht die Triebe der Seele, die nach der Ewigseit dürstet, Ganz zu vergnügen vermag! Ich lernt' es von der Erfahrung. Niemals hatt' ein zärtlicher Herz in weiblichem Busen Alls in Selenen geschlagen, die ich im Tode verlassen.

Unschuld und Liebe, wie konnten fie rebender ausgedrückt werden

Als in ihrem Gesicht? und das, was Mienen nicht zeigen, Bas nur in ebeln Thaten geschn wird, wie war es so göttlich! Dieses Kleinod war mein. Mein Leben in ihrem Besitze Bar ein Gemisch vom Glücke der Engel und irdischer Bonne. Dennoch empfand ich in ihrer Umarmung, im reinsten Genusse Bunschenswurdiger Lust, wenn nur Selene mein ganzes herz zu erfüllen schien, noch ungestillte Begierden, Glänzende hohe Begierden, für welche die Seele zu klein war. Und wie sollt' ein Geschöpf, und wär' es der obersten Schönheit Noch so nahe verwandt, die göttliche Seele vergnügen? Da es unmöglich war, die Geister zu Göttern zu schaffen, Schuf sie der Schöpfer so groß, daß den Umfang ihrer Begierden

Rur die Gottheit erfullt. Die Bestimmung gefchaffener Dinge Ift, nur die Krafte der Geister zu diesem erhabenen End-

Vorzubereiten. Wir steigen auf einer unendlichen Leiter Bu ihm hinauf; die Erde trägt die untersten Sprossen. Hat man diese bestiegen, (und ist dazu wohl das Alter Eines Menschen vonnöthen?) fein Wunder, wenn dann die Seele

Ungern zurückfeigt, und sehnsuchtsvoll über die Wolfen hinaufftrebt.

Aber du laugneft den 3wed und die hohe Verwandtichaft ber Seele,

Weil fie in Bildern nur fieht, und auch mit Thieren verwandt ift.

Sind nicht die Engel felbst von einer Seite vom Staube,

Bruder bes Burmes, nur durch bie Allmacht bem Unding entriffen ?

Und was lehret bich glauben, Unfterbliche feven zum Wiffen, Rur zum Wiffen, unfterblich? — Es bat bem Schöpfer ge-fallen,

Ordnungen unter den Geistern zu setzen. Die einen erschuf er Mehr zur Erkenntniß, die andern mehr zur Liebe, die meisten

3wischen den beiden, mit ihnen den Menschen; doch granget er naber

An die liebenden Geister. Er bringt die edelsten Triebe, Großmuth und Menschenhuld, Freundschaft und Mitleid in gartlichen Keimen

Aus dem Schoofe der Mutter. Wie wurden fie bis in die Wolfen

Ihre Zweige verbreiten, wenn frühe Weisheit sie pflegte? Sind es nicht Strahlen von Gott, vom ewigen Urbild der Tugend,

Die wir in unferm Bufen empfinden? und fage, Philedon, Warum gab er fie und? wie wenig find fie auf Erden Brauchbar, wie thurmen fich ihnen Gebirge von Hinderniffen Unüberwindlich entgegen? — Und ihre Belohnung find Thranen! O wenn der Schöpfer die Tugend und nicht zur Führerin zugab,

Daß sie den steilen Pfad zu bessern Welten uns öffne, Warum gab er sie und? und warum legt er, der Weise, Wenn wir Phantomen nur sind, so süße Neize zur Tugend Tief in den Schooß der Seel'? It's nicht, weil uns Zeiten erwarten,

Bo fich mit freien gang ausgespannten Kraften bie Gute Unfere Gergens beschäftigt, wo jede gehemmete Tugend

Sonnengleich ausbricht, und unfrer Liebe fein Gegenftand feblet?

Sind die Seelen dem Tode bestimmt, wie gibt nicht Philedon Lieber dem Jufall das Amt, die Mißgestalten zu machen, Als dem unendlichen Weisen, der seine unscheinbarsten Werke Mit Verhältniß und Harmonie und Zwecken geadelt? Du bewunderst die Kunst der Natur in der flüchtigsten Blume, Findest im Sonnenstaub Absicht, und einen göttlichen Künstler In der Bildung kaum sichtbarer Würmer; und nur in der Seele

Siehst du innern Streit und fehlgeschlagene Absicht, Ewige Bunsche, die nur die Hoffnung der Zukunst beruhigt, Unruh' im Schoofe der Lust, unbrauchbare schlafende Kräfte, Strahlen vom göttlichen Antlift, bestimmt ins Nichts zu zerfließen!

Und dieß ungeheure Gemisch von Unding und Engel Mennest du, lästernder Thor, die Tochter Gottes, die Seele! Menne sie lieber das Misgeschöpf eines geschwächten Gehirnes, Mit den Sirenen und Sphingen verwandt, im Chaos geboren. Aber du mahnst, der Verdruß, der mit dem Alter herbeischleicht.

Lehre, daß nun die Seele zum Ende laufe. Du irrest! Wäre sie nur gemacht, den Raum von der Zeugung zum Tode Auszusüllen, und endete sich mit dem Ende des Lebens Das Vergnügen zu sevn; so würde sie über dem Abgrund Ruhig in die genossenen Jahre der Freude zurücksehn, Und dann lächelnd hinab in den Rachen des Undings sich stürzen. Aber, weil ein geheimer Instinct, ein kostbares Denkmal Ihrer olympischen Herfunft, sie gegen die Ewigkeit ziehet, Kann sie anders als trauern, daß sich die Tage verweilen, Denen sie Seraphösittige wünscht, sie hinüber zu tragen,

Ihr die schwachen Bande, womit die Zeit sie noch aufhält, Abzunehmen, und neue Scenen der Dinge zu öffnen? Mit dem Zuwachs an Leben wächs't auch die Begierde zu leben. Aber was ist ein Leben, das nicht mit Neuheit gefrönt ist? Tage, die an Gestalt und Gang den entstohenen gleichen, Sind die Hälfte vom Seyn und Nichtseyn, sind Pausen im Leben.

Billig bemnach, daß die Geele, von Luft gum Leben ent-flammet,

Bor dem Bilde des Todes erschrickt, und den Cirfel der Tage, Der ihr das Neue und Best're verfagt, der Langsamkeit anklagt.

Forderst du mehr Beweise, Philedon? — Fast muß ich erröthen, Daß ich beweise, was dir die Natur mit unzähligen Stimmen Allenthalben entgegendonnert, was jegliche Neigung, Jede vom Schöpser gen himmel gerichtete Neigung dir zeiget. Aber wie sollte Philedon vorm Schlangengezische der Lüste Rusende Sphären und Donner der Stimme Gottes vernehmen? Hore dann eine befanntere Stimme! — Die Eigenliebe, Auch sie zeuget für mich. Bas sagt die holde Sirene?

"Wenn es mahr ift, wenn einft, vielleicht heut', mit der ftebenden Aber

Mir die Empfindung erstirbt, und die Seele im Sause bes Todes

Unter ben andern gum ewigen Denkmal bes Siegers erstarret, D fo verbirg mir mein Schickfal! Ich haffe bie Wahrheit, o gonne,

Gonne mir meinen Traum, ben liebenswürdigsten Jerthum! Dichte Beweise von ibm; o suche mir Schein fur die hoffnung, für die selfnung, bie schon in dieß Leben ben himmel Bringt, und die Zeit mit entwendeten Strahlen der Ewigkeit fronet.

Siehe, wie jede Luft sich in biesen Strahlen verschönert, Wie sich jeglicher Gram, von entgegensehenden Freuden Angelächelt, erheitert? O laß mir die Paradiese, Die mir der milde Betrug zwei suße Minuten lang gönnet! Laß mir den werthen Gedanken, so lang der Tod mir ihn lässet,

Daß ich bieß blithende Licht stein trinfen werbe, daß Sonnen Schatten einst sind, den Glanz, in dem ich schwimme, zu milbern! Laß mich im irdischen Frühling den emppreischen sehen! Warum will dein grausamer Dienst, noch ehe die Zeit sommt, Ch' die strenge Natur mir das Urtheil des Todes verfündigt, Mit den Schrecken der ewigen Nacht, die flüchtigen Tage, Die mir noch lachen, verfinstern? Ich will sie in Freude verträumen.

Sicher, voll hoffnung, in funftigen besfern Neonen verirret! Benn dann die eiserne Stunde herbeirauscht, dann will ich bie Urme

Nach bem Scheufal, das mir mit Engelsmienen erscheinet, Fröhlich verbreiten, und Harmonien der Seraphim hören, Und in der dumpfen Entzückung ins Unding sinken und sterben!"
Kannst du sie hören, Philedon, und lächeln? — Verächtliche Größe!

Feiger Held; der mit Trop der Vernichtung entgegengehet! hier erlaubt' ich dir Thranen! hier durfte der Weiseste winseln; Jittre, fröhlicher Thor, je stärfer dein Wahn dich bezaubert, Bor der entscheidenden Stunde wird alle Bezaubrung versichwinden.

Wenn ihr fturmender Flügel bich wedt, bann erwachen auf einmal

Alle Stimmen ber Seele! bann zeugt das bange Gebachtniß Jeder verworfenen That, dann richtet bas ernfte Gewiffen,

Und du bift lauter Gebor! Dann wird es umfonft fenn gu wunfchen,

Daß der Abgrund den Rachen bich zu verbergen eröffne! Sättest du deinen ungläubigen Freund, den treuen Genoffen Deines Wahnsinns gehört, als das Rauschen der bangesten Stunde

Ihn aus dem Taumel der Sinnlichkeit riß; als feig und erzitternd

Jeder Entschluß entstoh, den einst die Fröhlichkeit eingab, Da sie den fernern Tod verachten konnte! — Philedon, Hättest du da Lysandern gehört! — Ich hört' ihn. Das Winseln,

Ach! das Winfeln der bangen Natur, der Verzweiflungen Stimme

Seufzt noch in meinen Ohren: - "Bo bin ich? von was für Gesichten

Bin ich umringt? — wie plöglich hat fich bie Scene ber Freude

In Entfesen verwandelt? Betrüglich frohlockende Freude, Gleich als warest bu ewig, warum entstiehst du auf immer? Schwarzer Gedante! wie tödtest du mich! — D Scheidung auf immer!

Bon der Wollust des Lebens, vom Jauchzen der forglofen Jugend!

Und wohin? — Bas hemmen für mitternächtliche Bolken Meinen bebenden Blick? — Ich wünsch' und fürchte zu sehen? D du bist schrecklich, Tod! wie hast du mich niedergeworsen! Bormals verachteter Feind, nun allzufurchtbarer Sieger, Grausam sind beine Schrecken, die schwärzeste Donnerwolke Gegen sie ist mittäglicher Glanz! — Bas ist's benn, das in mir So erzittert? — Ja, Seele, du hast dich selber getäuschet!

Kühn gelobtest bu vormals bir selbst, ben Tob zu verhöhnen. Stirb jest! Bergeh'! und lächle noch mit der letten Empfindung In die Freuden zurück, die du jüngern Thoren nun lässest. Aber du zitterst! — Ist's denn so schwer, ins Unding zu sinken? Ewig von Schwerzen befreit, in des Lebens Ursprung und Grabmal

Wieber zuruczusinken? Doch, armer Betrogner, was hoff' ich? Nimmer zu seyn! — Entsetliche Hoffnung für benkende Wesen! Wie emport sich mein Alles! wie ächzet in jeder Empfindung Angst und Zweifel und qualende Furcht! — Vernichtung! wie kann ich

Dich nur denten? - Schon fint' ich, von deinem Donner getroffen,

In Betäubung dahin; schon fühl' ich mein Wesen zerstießen. Furchtbare Stille, mit Schrecken und Finsternissen umhangen, Lastet, wie ein Gebirge auf mir; fein Trieb, fein Gedanke Bagt es zu beben! durch alle Tiefen des starrenden Herzens Herrschet ein tödtliches Schweigen.

Aber wie furz? D Natur! warum erweckt du mich wieder? Schon fing ich an zu vergehn. Warum erweckt du mich wieder?

Grausame, warum tobet aufs neu' die wilde Verwirrung Schwarzer Gedanken in mir? Was für ein schwärzeres Schreckbild Stürmet auf mich daher? — Elender, du hoffest vergebens Deine Vernichtung vom Tod. Was Gott gehaucht hat, ist ewig! Soll ich leben? fortdauern? wozu? — D Zufunst! was bist du? Lichtlose Nächte, mit Schreckgestalten erfüllet, umringen Meinen jammernden Geist. — Unsterbliches Elend! unsterblich Und vom Angesicht Gottes verworfen! wer kann es ertragen! D warum ward ich! Unendliche Nacht, mit Unglück befruchtet, Warum warsst du mich aus? D, läg' ich noch unter den Tobten,

Welche das Licht der Sonne nie fahn, zum Leben stets unreif, Aus den Tafeln der Wesen getilgt, auf ewig vergessen!"

Laß dich das rühren, Philedon! so viel erweckende Stimmen, Selbst der Himmel, der mich, dich aufzurusen, herabläßt, Sollen sie alle vergeblich dir rusen? — Erkenne, Betrogner, Eh' die Erfahrung dein Elend vollendet, erkenne das Kleinod, Das dein Busen verwahrt; erkenne, daß Ewigkeiten In ihm verborgen liegen, und ihr entscheidendes Schickfal Bon Minuten erwarten. Dieß ist der Auszug der Beisheit. Dieß macht dich mit der Stunde vertraut, vor der jest dein Wesen

Innerlich bebt, obgleich das Gesicht betrügerisch lächelt, Mit der besten der Stunden, der Krone des Lebens der Beisen, Ohne welche das irdische Leben ein fühlbares Nichtsenn, Ein unseliger Streit mit Tod und Leben nur wäre. Diese macht erst den Bandel der Tugendbasten begreislich, Rettet uns vom Verdacht des Unfinns, und ehret den Schöpfer. Dreimal heilige Stunde! die ganze Unsterblichseit seiert Dein Gedächtniß, wenn Seuszer der Tugend dein richterlich Antliß,

Da du fommft, in die Miene bes licbenden Geraphs vermanbeln!

## Sechster Brief. Cheanor an Phädon.

Inhalt: Theanor warnet feinen Freund vor ben Ausschweifungen bes menichlichen Stolzes in Erforschung ber Wahrheit, bezeichnet ihm bie unferm Berftande hierin gesepten Granzen, und ermahnt ihn, fich gang ber achten Beibeit zu ergeben, die uns wohl und glücklich leben lehrt.

Eine Seele, die unter dem Mond, im Neiche des Jrrthums, Folgsam dem edeln Trieb, womit sie der Schöpfer bestügelt, Und in geistiger Liebe zur schönen Wahrheit entzündet, Sie mit Zärtlichkeit sucht; die von den bezauberten Blumen Und den giftigen Früchten, womit der Weg, den sie wandelt, hier und da reizt, und der üppigen Luft, die zu weichem Entschlummern

Sanftbetäubend fie ladet, das goldne Ziel zu verfolgen Unentlocket, die Dornen erwählt, die zum Eilen fie fpornen; Phadon, so eine Seele bei Menschenseelen zu sehen, Ift ein reizender Anblick für empyreische Geister. Wie wenn die Nacht den Himmel in einen Schleier von Wolken

Eingehüllt bat, und ber Beife, ber jest betrachtend und einfam Unter den Baumen einbergeht, nur felten einzelne Sterne Swifden dem Silbergewölf mit ftillem Ergoben entdecet; So ergobt und die Seele, die aus der nachtlichen Erde, Wie ein umwölfter Stern, mit bleichem, doch himmlischem Glauze,

Durch ben Aether hin scheint, und und sie näher zu schauen Binket. So hast du, o Phadon, zu dir mich heruntergezogen. In der Bluthe der Jugend schon nach dem hohen Genusse, Den und die Wahrheit gewähret, sich sehnen; gemeinere Freuden, Die sich selber erbieten, mit ihren Reizen verachten, Und die Kräfte der seurigen Seele der Seele nur widmen: Dieß verdient dir die Liebe Theanord. — Schon zähl' ich im Geiste Jede Justiedenheit, die mir dein Wandel auf Erden bereitet; Seh' in dir schon den himmlischen Freund, und segne die Stunden, Die dich auf ihrem geflügelten Wagen zur Ewigkeit ziehen.

Aber, o Phadon, je mehr bein herz vom Verlangen nach Wahrheit

Glübet, je schöner dir ihren Genuß die Hoffnung erhöhet; Defto näber bist du der Gefahr betrogen zu werden, Oder dich selbst unachtsam in Labyrinthen zu fangen. Leicht, wenn du ihre unsterbliche Schönheit zu sehen entbrannt bist,

Kann der heftige Wunsch Phantomen zur Wahrheit vergöttern. hier ist ein Führer bir notbig. Zwar legte der Schöpfer der Seelen,

Da fie aus bloßen Ideen zu Wefen reiften, in jede Fähigfeit und unsterblichen Trieb nach Wahrheit, die immer Ihre Gränzen erweitern. Doch ist es feiner erlaubet, Vor der bestimmten Zeit sich über den Eirfel zu heben, Ob die fühne Begier die turzen Flügel gleich übet.

Sie von dem eiteln Bemühn, das ihre Stunden vernichtet, Abzuhalten, und ihr den gewiffen Weg zu eröffnen, Ift die Vernunft, ein Strahl von der Sonne der Geister, den Menschen

Eingegossen, der Strahl, den Engel an ihnen verehren. Er, entsprungen aus Gott, führt auch zu Gott uns zurücke; Denn Gott selbst ist die Wahrheit, das Uebrige alles sein Schatten. Aber er hat sich selber in diese nachahmenden Schatten Blöderen Wesen verhüllt, und ihnen den Lichtstrahl gegeben, Daß sie durch ihn die Gottheit in allem durchscheinend entdeckten, Und von der Schönheit, die in der Verduntlung so reizend aeblieben.

Bur Nachahmung entstammt, nach ihrem Muster sich formten. Siehe, dieß lehrt die Vernunft, und ihr gehorchen ift Beisheit, Ift der einzige Beg, auf dem uns die Wahrheit begegnet.

Prufe nach diefer Richtschnur die Weisheit der bloden Sophiffen!

Diese der Weisheit Gestalt so schön nachahmende Wolfe, Die zwar von sern ein jugendlich Auge betrügerisch anlockt, Aber mit ihrem Besith die Mühe wenig belohnet, Ihr das Mark des Lebens und wache Morgen und Nächte Ausgeopfert zu haben. Zwar ihre Blicke sind reizend, Ihre Verheißungen goldner als Gold, sie locken fast Engel Ibrem Sirenenmund zu. — Du glaubtest sie hörend, der Schlüssel

Bu den geheimsten Tiefen der Schöpfung sey von der Natur ihr Anvertraut, und das Geringste, wozu sie den Liebling erhebe, Sev ein irdischer Gott. — Doch nah' ihr, so wird die Erscheinung,

Die dir von fern mit olympischem Pompe die Augen entzückte, Schnell sich in leichte Gewebe von Luft und Dunften verlieren;

Bie ein leuchtender Kafer in Sommernachten von ferne Sternengleich schimmert, und, wenn du ihn fangst, ein verächtlicher Wurm ift.

Alber fie täuschet nicht nur dein eitles Umarmen mit Schatten; Sie entführt dich dem richtigen Pfad, und läßt dich im Dunkeln Zweifelhaft unter tausend verflochtenen Wegen verirret. Wenn du dann ummuthevoll tappst, so ist es der Zauberin Freude Dich mit Strahlen von Hoffnung, die schnell sich entzünden, und plößlich

Wieder verlöschen, ju täuschen. Und hat fie im nächtlichften Irrgang

Lange genug dich gehalten, so webt sie Spsteme von Träumen, 3manzig Schritte vor dir, die lieblich glänzend dir winken, Wie zum Tempel der Wahrheit; du eilst durch dornige Büsche Sie zu erreichen, und wenn du den Fuß in die goldene Pforte Seßest, ist alles in siebenmal dichtere Schatten zerstoffen. So ist das Ende der Arbeit, worein sie die Thoren verstrückt, Die ihr Zauberlied fängt, Verwirrung und Zweisel und Irrthum! Laß dieß, o Jüngling, so fest als ein diamantenes Dentbild

Deinem Geiste vorschweben! Die Weisheit lebret beglückt sepn. Sie ist die Kunst, die Freuden, die uns der Schöpfer erbietet, Anzunehmen; die Kunst, die Sphäre thätig zu füllen, Die er uns angewiesen. Sie ist bescheiden und menschlich. Sie zu sinden bedarfst du nicht über die Wolfen zu steigen, Oder in Tiesen zu sinsen. Sie wohnt nicht in sei'rlichem Dunkel, Nein sie wird dir in offenen Fluren mit läckelndem Antlitz, Gleich als ob sie dich suche, begegnen, und hat dir die Augen Ihre Feindin nicht schon verfälicht, so wirst du sie sehen. Wenn sie in deinem Herzen die sompathetische Einfalt, Die sie suchet, dann sindet, so wird sie mit lieblicher Stimme Und mit beredten Augen zu deiner Seele so sprechen:

"Siehe mich hier, die du suchest! Der gutige König der Geister Hat den heimlichen Hang, der auf meine Spur dich gebracht hat, Selbst in dein Herz gehaucht; mir, dich zu suchen, befohlen. Komm und vertraue dich mir. Ich bin es, die von den Menschen (Ob mich schon wenige kennen), nachdem die Neigung den Pinsel Führet, unähnlich gemalt und mit mancherlei Namen begabt wird. Jeho nennt man mich Tugend, jeht Wahrheit; dieses verleitet Viele mich von mir selber zu trennen, und Wahrheit und Tugend Auf verschiednen Wegen zu suchen, doch, übel betrogen, Meinen Feindinnen sich in die goldnen Nehe zu liefern. Wer die Wahrheit in menschlicher Vildung und Menschen bestimmet

Sehen will, fomme zu mir. In ihrer nackenden Unschuld Geb' ich sie ihm. Er lernet von ihr, nicht himmel umspannen, Nicht die stillarbeitenden Kräfte der Wesen erforschen, Und die Kunst der Natur; nicht Gottes Tiesen ergründen, Seine Mäander entwickeln, noch jene Ketten entdecken, Weiche die irdische Welt an die idealische binden. Aber sie öffnet die Augen, und weht die Nebel des Irrthums Und der Gewohnheit weg, die ihm die Schönheit der Schöpfung Neidisch entziehn; sie lehrt ihn empfinden, und aus der Empfindung,

Mit Betrachtung vermählt, Gedanken zeugen. Dann sieht er Alles mit Gott erfüllt, von seiner Weisbeit durchstrahlet, Alles mit Absicht geadelt und nach den Geistern gestimmet; Und er forscht die Natur, nur daß er Gott in ihr sehe. Bon der unendlichen Menge bewundernswürdiger Juge Seiner Weisheit und Liebe durchdrungen, obzleich die Sphäre Die sie ihm malet, nur klein und halb mit Nächten bedeckt ist, Ist er mit seinen Gränzen vergnügt, und wartet geduldig Auf die hellere Klarheit, um die er die Engel nicht neidet;

Zweifellos, daß die moralische Welt, das schönste der Schöpfung Und das edelste Theil, dem alles Uebrige dienet, Eben so schön und harmonisch als wie der sichtbare Weltbau Einst sich befinde, wenn himmlisches Licht den schärferen Augen Ibren ganzen Entwurf zu übersehen erlaubet. Siehe, so lehr' ich dich in der Gestalt der glänzenden Wahrheit. Hast du mich angenommen, so werd' ich zur zärtlichen Tugend Und erheitre den Ernst der Stirne mit lächelnder Liebe. Dann wird jede der Lehren, die du vom Munde der Wahrheit Schöpftest, in neuer Anmuth mit deinem Busen vermählet. Von mir lernest du dann die Kunst dich zu freuen, die schwerste Und die süßeste Kunst! Ich stimme dein Herz mit dem Geiste Lieblich zusammen, und ordne die Triebe nach deiner Bestimmung,

Daß du, in der umgebenden Menge von Werfen des Schöpfers, Nicht fein göttliches Obr allein mit Mißflang beleidigft. Dann gefell' ich ein liebliches Chor von edeln Affecten, Meine Töchter, dir zu, die Gespielen der himmlischen Freude; Jede mit eigner Schönheit geschmucht, und ben Schwestern boch abnlich.

Sieh', die olympische Andacht, die lächelnde Liebe, die Hoffnung, Und das zärtliche Mitleid, sind an dem Haupte des Chores. Diese führen die Stunden dir zu, die du unter der Sonne Lebest, und mischen zuweilen in deine menschlichen Freuden Schon vom Nektar des Himmels. Un ihre Arme geschlungen Nahest du unvermerkt schnell der offnen Pforte des Aethers."

Phadon, so spricht die Weisheit, und ihre holdselige Einfalt Ift dem Menschen gemäß. Wie wenig kennet der Stolze, Der sie verschmaht, die Absicht der Dinge? Wie wenig sich felber?

Unzufrieden mit feiner Natur versucht er, ben Menschen

Aus der Schöpfung zu tilgen, und will zum Engel fich adeln. Er verachtet die Schranken, die feiner Erkenntniß gefest find, Glaubt fie zu brechen, und öffnet fich nur chaotische Mäume. Gleich als war' es ihm Schande, das nicht zu wiffen, mas Gott sich

Worbehalten, bemuht er sich weiter als Engel zu feben, Welche so wenig als er die geheimen Regungen kennen, Die das große System der Weltgebäude beherrschen. Thöricht strebt er die Wahrheit vom Leib zu entkleiden, und weiß nicht,

Daß in der ganzen Schöpfung die geistigen Kräfte mit Körpern Angethan sind, sie sichtbar zu machen; daß sinnlichen Bildern, Mit ätherischer Schöne geziert, zu den Seraphim selber Zugang erlaubt ist, und feiner der hellesten Geister sich schämet Bon Entzückung zu glühn und in beiliger Liebe zu wallen. Benn der Verstand, um — den Menschen versagte — Bahrebeit zu suchen.

Sich in pfablose Tiefen hinabläßt, und gang von den Sinnen Abgeriffen seyn will, dann lacht der Irrthum, und mengt sich Unter die allzu zarten Begriffe. Wie selten ist's möglich, Unter tausend kaum sichtbar'n verschlungnen Ideen, die wahren Stets aus den falschen zu kennen, und, wenn man sie kennt, zu verbindern.

Daß sie nicht wieder entschlupsen und sich im Naufen verlieren? Billig straft die Natur die Hasser ihrer Gesehe: Billig stürzet der Menschenverächter unter den Menschen. Eine Seele, die über dem Abgrund verborgner Erfenntniß Unverwandt hängt, und darüber vergist, daß auch irdische Sorgen

Und die Gefellschaft der Bruder die Tugend des Weisen ver= langen;

Eine Seele, die sich jum Gott zu läutern bemüht ift, Und schon so fehr entmenscht ift, beim Anblick ber holdesten Unschuld

Eben so marmorn zu bleiben, als ob sie Corinnen erblickte, Sind sie nicht beide Misgeburten im Reiche der Geister? Oder stummeln sie sich nicht selbst, um schöner zu scheinen? Nach der Bestimmung des Menschen (der Ordnung des Königs der Wesen),

Die ihn mehr zum Empfinden als zum Erforschen erforen, Ift fein vollkommenster Preis die Schönheit der finnlichen Seele

Und die Liebe, die zwischen dem Geift und den Neigungen herrschet.

Ift es nicht thöricht, o Phadon, die schönere Seite der Seele, Die mit ambrofischen Früchten die kleinste Pflege belohnte, Ungebaut, unter Disteln und schwelgerisch wachsendem Unkraut Seufzen zu laffen, um etwa die Herrschaft des eiteln Verftandes

Durch eroberte Alippen und durren Sand zu erweitern? Aber noch thörichter ist's in eines Unsterblichen Augen, Wenn der irdische Mensch, bei seinem Funken von Sinsicht, Alles, was Gottes Weisheit erfand, die Sphäre der Dinge Mustern will, und lächerlich stolz den unendlichen Weltbau Mit dem Sandkorn ermist. Wie könnte sein Wissen ihn bläben,

hatt' er nur einen Blick in die hellen Tiefen gewaget, Welche für Emigkeiten mit Wundern des Schöpfers gefüllt find? Aber lieber verkleinert er den, den der Seraphim erster Mehr mit anbetendem Schweigen als lauten homnen verehret, Lieber verkleinert er ihn, und seht der Unendlichkeit Gränzen, Alls im Staub, zu dem Wurme gebückt, sein Nichts zu gestehen.

Und ift benn ber Entwurf, ben Menichen vom Beltgebau traumen,

Biel gemäßer, als wenn der Käfer die Flur, wo er flattert, Gränzenlos glaubt, und gelbe Blumen zu Sonnen erhebet, Und nicht wenig sich dunkt, daß so viel blühende Näume Ihm, dem vollkommensten Wesen der Schöpfung, zu dienen gemacht sind?

Wahrlich, du bist in der Mitte von zweien Unendlickeiten, Da dein arbeitender Geist sich dort vergeblich vergrößert, Unausdenkliche Größen, die immer in größre gehüllt sind, Zu umspannen, und hier den kleinsten Atomen des Naumes Durch geschärftere Blicke mit so viel andern besämt sieht, Daß Aeonen vielleicht sie zu entwickeln ermüden: Wahrlich, o Phädon, du bist in diesen grundlosen Tiesen, Die sich rund um dich aufthun, ein Wurm, und blöder als Würmer

In der blidenden Flur; hier bleibt dir fein höherer Vorzug, Als das Vermögen dein Nichts dir felber frei zu bekennen, Und ein sußer Instinkt, der mit der Hoffnung dich tröstet, Daß die unendlichen Scenen für deine Unsterblichkeit glänzen. Wenn ein begränzter Geift, ein Hauch des Schöpfers, es

maget

Mit bewunderndem Sittern die Thaten Gottes zu denken, Nur damit er den Saum des Schattens der Gottheit erblicke, Und in Liebe der ewigen Schönheit fein Herz sich ergieße: Phadon, so fordert die Pflicht, sie so groß und göttlich zu denken

Als die Seele vermag, wenn jede Kraft mit der andern Um die Erhabenheit eifert. Hier ist Vergrößrung unmöglich. Von den Werken des Wesens, das fünftig jede der Sonnen Aus dem Aether verweht, als zu dunkel ein ewiges Denkmal Seiner Allmacht zu fenn, erhaben genug zu gebenten. Sind (fie gesteben es felbit) feraphische Phantafien Roch nicht feurig genug, obgleich ber englische Tieffinn Gie im Rluge regiert. - Bier, Phadon, finden die Menfchen Für die iconfte der Krafte, die Schöpferin möglicher Dinge, Die mit inwendigen Ginnen die Bufunft und bas Bergangne Begenwartig beichaut, die murdiaften Gegenstände. Wenn sie die feurigen Flugel oft zu den Räumen erhübe, Deren gottliche Dracht fie felbst mit atherischer Schonbeit Aronte, und blidte fie oft in die unaussprechlichen Scenen, Bo fie das Glud, unfterblich ju fenn, jum voraus empfindet; Glaube mir, Freund, fo murde diefelbe, die ohne die Beisheit Immer, von Afterschönheit bethört, die Tugend vergiftet, Mehr als der ernfte Berftand die Bergen gur Tugend begeiftern. Und wie billig find alle Vermogen der Seele der Tugend, Mur der Tugend, geweiht, ju beren Gebrauch fie gemacht find!

Ihr ist die Phantasse zum Flügel gegeben; für sie nur Leuchtet die weise Vernunft; ihr sucht die Wissenschaft Speise. Und was ist denn die Tugend? Die Himmel nennen sie Wollust!

Bolluft, in die von der Seligfeit Gottes drei Tropfen ge-

Wolluft für Engel, unsterblich wie sie, ambrosische Früchte, Die, was Eva vergeblich vom Baum der Versuchung gehoffet, Uns im Genuß vergöttern. — D Mensch, wie bist du erbaben!

Chre dich selbst! Erfenn' in dir felbst den Genossen der Engel! Chre die Tugend, die dir in die werdende Seele gehaucht ward, Sie, bein göttliches Theil! Sie ist's, die nach der Verordnung Des erschaffenden Wortes die helle Sphare der Seele

Treiben soll. Rufe die Kräfte, die ihr so willig gehorchen, Nicht von dem beiligen Dienst zu ungebührlicher Arbeit; Und den Verstand vor andern. Du wurdest ihn niedrig entweihen,

Wenn du ihn, von der sußen Betrachtung der geistigen Schönheit Weggeriffen, die Rader des Stoffes zu treiben verdammtest. Sieh nur, wie eben derfelbe, der lauter Ordnung und Licht sieht,

Benn er die Belt, wie er foll, im sittlichen Sehpunkt betrachtet, Der im Menschen der Neigungen Soblen, die Zeugung des Willens

Und den leifesten Wint bes Inftincts zu erspähen geschickt ift, Der, wenn der große Gedante von feiner Unsterblichkeit aufwacht,

Mit der außersten Schwinge der hochgestiegnen Empfindung Un die Sphären und Seraphim stößt; der es wagen darf, selber Ueber den Rand der Zeit in Ewigkeiten zu schauen;

Eben der, wenn ihn die Neugier beredet, den Stoff gu erforiden,

Sieht, sobald er die Schonheit der Oberflache durchstrahlt hat, Richts als Dunkel und Chaos und ungestaltete Verwirrung.

Wenn du hieraus die Bestimmung der forschenden Kräfte des Geistes

Noch nicht genugsam erkenntest, so wird dir die Wahrheit, v Phabon!

Sonnengleich aufgehn, wenn ich, obschon mit verdunkelten Bildern,

Dir die Berändrung entwerfe, wozu der Tod uns erhöhet. Iwar, sobald sich die Seele mit ihrem äther'schen Gewande Losgewickelt hat, gehet ihr, statt des irdischen Tages Ein ätherischer auf, ihr himmlische Wunder zu zeigen, Bunder von Schönheit, und hellere Schatten vom göttlichen Untlis.

Aber den Bunsch, die Werke der Gottheit ergründen zu wollen, Thut nur ein Mensch. Dieß ist der Vorzug der Weisheit des Engels.

Daß er Bewundrung allein für das Loos der Beschauer der Ebaten

Gottes erfennt.

Aber von jedem ambrofischen Abfluß der göttlichen Liebe Alle Tropfen zu schmecken, dazu sind unsere Seelen Ganz Empfindung und Sinn. Und dennoch drängt in der Menge

Keine die schone Gespielin, sie ftimmen so lieblich zusammen Als ein blubender Krang von emppreischen Schönen. Zede Empfindung erheitert sich schnell zum Gedanken und

fcmücket

Nur den geistigen Theil, wie sie erst den sinnlichen schmückte. Aber vor allen Kräften des Geistes erwächst das Gedächtniß Jur Vollsommenheit an. Der Himmel in jeglicher Aussicht Malt sich mit mildern Farben in diesem geistigen Spiegel, Jede Seligseit, die wir geschmeckt, und jede Entzückung, Jeder Gedanke, durch den die Seele vor andern herausstrahlt, Zieht hier Unsterblichkeit an; es herrschet die helleste Ordnung Unter den Mvriaden ätherisch geschmückter Ideen. Alle gehorchen dem Willen. Er kann, so oft ihm beliebet, Goldene Paradies und Sonnen, von Engeln bewohnet, Weit um sich her erschaffen. So sind wir mitten im Aether Oft in der blühenden Erde, von weisen Freunden umgeben, Hören den hohen Gesang des himmlisch begeisterten Dichters, Wenn er, obschon mit schwächern Accenten, den Gegenstand preiset,

Den auch Seraphim preisen, und sehn die horchende Jugend In der schlagenden Brust die erhabnen Lieder empfinden. Und so verläßt und der Himmel, auch wenn wir die Menschen besuchen,

Niemals; er ftrahlet in und; fein Bild in den Geiftern wird bauern,

Wenn ihn die alte Nacht mit feinen Sonnen verschlinget Aber so heiter und ewig die Bilder der Schönheit und Freude Sich im Gedächtniß erhalten, so hat doch der Schmerz und das Uebel

Keine Stelle darin. Sobald wir die Himmelsluft trinfen, Löscht sie auf einmal die traurigen Bilder des irdischen Elends Aus dem hellen Gemüth; wir athmen ein süßes Vergessen Alles Schmerzens in uns, und sind zur Freude nur fühlend.

Jüngling, du wallest zwar noch im Lande der sterblichen Dinge, Unter Schatten von Lust und Schatten von Elend. Doch beide Strahlet die Weisheit hinweg, die sich so zärtlich dir andot; Diese zwinget die Lust, des falschen Lächelns beraubet, In die eigne Gestalt, und lebrt das Elend sich freuen. Bon ihr lernest du leben. Wer ihrer Vorschrift getreu ist, Wird in der Erde, wie wir, die Schwester des himmels erfennen!

## Siebenter Brief. Eurikles an Philotas.

Inhalt: Gurifles troftet feinen Freund über ben Berluft einer geliebe ten Gattin, bestraft das Uebermaß feiner Schwermuth, und ruft ichnen verlornen Muth durch die großen Ideen von unfrer Bestimsmung zurud.

Ob uns der Tod, der getreueste Freund der Tugend auf Erden, Gleich in Gegenden führt, vor denen die irdische Schönheit Selbst im festlichen Glanz der ersten Erschaffung erbleichte; Gegenden, wo die Seele sich selber ungehemmt anschaut Und sich selber genießt; wo der Same von himmlischen Kräften, Den ihr Busen einst unbewußt trug, hellblüchend hervordricht, Und nur Betrachtung und Liebe sie gleich den Seraphim speiset; Dennoch gefällt es uns oft, Philotas, die seligen Kreise Mit der Erd', und den süßen Genuß der englischen Freundschaft Mit dem sansteren Anblick der Tugend in menschlicher Hülle Zu vertauschen. Wir halten es nicht der Unsterblichen unwerth, Ungemerkt bei dem Weisen, der in sich selbst sich zurücklieht, Ober am Frühlingsabend um fröhliche Eböre zu schweben, Die die Natur und die liebliche Krast des Frühlings empfinden.

Auch die Erde, wiewohl die Sonne, von der sie geschmuckt wird, Eine der dunkelsten ist, hat selbst für atherische Augen Anmuth genug; wir sehen sie in ganz anderem Lichte, Als Gewohnheit und Leidenschaft sie den Menschen entstellet, Nicht so arm, wie der Wahn sie beraubt; voll Bunder der Allmacht,

Auch da zierlich und voll, wo ihr leere Raume nur sehet; Reizend genug, und eben den Gott entgegen zu strahlen, Der den Himmel gebaut, und mit unsterblicher Schöne Für die höheren Geister atherische Welten gefrönt hat. Diese Gemeinschaft der Erd' und der Welten jenseits des Mondes,

Gibt mir, o werther Philotas, noch oft bein Leben zu feben, Welches bisher in der Aufsicht ber Tugend zum Himmel gestossen. Thränend (denn die Erhöhung zur Würde der himmlischen Geister

hat auch die Mutter des Mitleids, die Zärtlichkeit, in mir erhöhet),

Thränend fah ich herab, da du Theaflea beweintest, Thränend, indem die Engel auf triumphirenden Wolken Ueber die Sterne sie trugen. Wie konnt' ich die Schmerzen verdammen,

Die die blühende Freud' auf deinen Wangen vertilgten, Da du um Theaflea flagtest! Da mit der Geliebten, Bie es dir schien, dein Schufgeist, die Tugend in weiblichem Reize.

In der hohen Gestalt der machtigen Schonheit entstohn war; Da du die Freundin flagtest, die auf dem Wege zum Leben, Auf dem verödeten Wege zum Leben, statt tausend Begleiter Deiner Sartlichfeit war; in welcher dir Hoffnungen blubten, Die der Beiseste selbst nicht schöner vom himmel erbittet.

Theaklea war dein; sie schien von der Hand der Natur selbst, Nur für dich mit jeder dein Herz gewinnenden Anmuth, Und in der Brust voll Unschuld mit jeder barmonischen Neigung Deiner Seele begabt. Noch beib' am Busen der Mutter Liebtet ihr schon; die kleinen liebkosenden Arme verbreitend Lächeltet ihr, so oft ihr euch sabet, einander entgegen. Mit den sprossenden Tagen erwuchs in beiden die Liebe, Ch' ihr das nennen konntet, was ihr im klopsenden Herzen Fühltet, wenn ihr euch jugendlich füßtet. Mit welcher Entauchung

Sabest du Theaklea, wie eine der himmlischen Nomphen, Und der Liebe der Engel nicht minder wurdig, hervorblühn? Auch sie, dir ihr liebendes Herz zu verbergen zu edel, Fenerte beifalllächelnd dich an, in der Tugend zu wachsen. Beider erfindsamster Bunsch erbat kein schöneres Schickfal Bon der Vorsicht als dieß, den Geliebten glücklich zu sehen, Und es selber zu senn, durch den er zum Glücklichsten würde. Niemals zierten die Erde zwei edler liebende Herzen, Bürdiger glücklich zu senn. Doch schied euch ein eisernes

Unerbittlich, und achtete nicht die Thranen der Liebe. Endlich ichien es erweicht; die labyrinthischen Irren, Wo du, von Theaklea verschlagen, sie kummervoll suchtest, Thaten auf einmal sich auf; der Liebenden freundlicher Schutzeist Führte sie deinen Umarmungen zu. Wie war sie entzückend, Da nun der Hoffnungen schönste in beider Angesicht glänzte, Und die Thränen der Freud' auf euern Bangen sich mischen. Dieser goldene Tag, der euch zu vereinigen eilte, Nahete fröhlich heran, du hofftest ihm ruhig entgegen; Alls ein plötlicher Schlag von dem, der die Schickung erfunden, Theakleens unsterblich scheinende Blüthe verderbte.

Die, von deren Besis du Himmel von Freuden gehoffet, Lag jest erkaltet vor dir, und von der zärtlichsten Seele Blieb auf den Lippen allein ein leblos Lächeln dir übrig. Hätte sie deinen Jammer gesehn, Philotas, sie hätte Fast sich zuruck in den Körper gesehnt, ob ihr schimmernder Fuß gleich

Schon die goldene Pforte des himmels betreten. Jest ward dir die Erde verhaft, die Schöpfung verwüstet, Menschen erweckten dir Abscheu; dir schien mit der Freundin die Tugend

Und die Freude gestorben; sie, die mit lieblichen Banden Dich der Gesellschaft verknüpfte, war deinen Armen entrissen. Sie, in deren Besis du ganz zu vergessen gehoffet, Daß die Bewohner der Erde, die jest der Menschheit sich rübmen.

Larven der Menschen nur find, die altere Zeiten beglückten; Daß aus dem Herzen, worin sie sonst wohnte, die menschliche Tugend

In den lichtlosen Kopf geblähter Sophisten verbannt ist; Daß ein reizendes Antlit, die Gute des Herzens zu reden Bon der Natur geschmückt, so oft den Bewunderer täuschet, Und der lauernde Neid sich in sansten Augen verbirget. Die, von welcher du hofftest, sie würde den Vorsatz beleben Dich vom Undank der Menschen im Bohltbun nicht hindern zu lassen;

Die mit Ginem liebreizenden Blid ben Sturm und den Rummer

Aus dem Gemuthe bir lächeln konnte, sie war bir entrissen. Scheu und kummervoll fliehst du die Derter, die ihre geliebte Gegenwart einst bezaubernd gemacht, und fliehest den Menschen, Weil du in seinen Mienen die Juge der Unschuld und Hobeit,

Die du in ihr geliebt, vergeblich fucheft. Der Unmuth, Der die Vernunft dir bewölft, schwärzt alles was dich umgiebet,

Selbst die helleste Bluthe des Tags, mit gehässigen Schatten. Fern von der nimmer reizenden Welt, in beliebterer Einöd', Seh' ich dich, o Philotas, von dunkler Schwermuth gefesselt, Höre dein unharmonisches Klagen, und wie du vergeblich Dich in bessere Sterne hinüber wünschest; unwillig Da wo die Vorsicht es will, nur wenige Jahre zu leiden. Könnt' ich in diesem Zustand dich ohne Mitleid verlassen? Ohne Verlangen, dein Herz, das einst so viel Tugend versprochen,

Wieder der Stille zu geben, und deine Vernunft zu entwölken, Daß sie im achten Lichte die Dinge betrachte, die jeho Deine verlassene Traurigseit nahren. Da irdische Freunde Dir, o Philotas, entstehn, so soll die göttliche Freundschaft Vom Olymp herabsteigen, dich mit dir selbst zu verföhnen.

hatte dein herrschender Schmerz nicht alle Nerven der Seele

Angegriffen, empfände die Großmuth sich felber nur wieder, Welche dir einst Theakleen und meine Liebe gewonnen; O wie erröthete sie, dich, gleich den schwächsten am Geiste, Einem Verhängniß erliegen zu sehn, aus welchem die Weisheit himmlische Tröstungen zöge? — Befrage dich selbst, o Philotas, Willst du mit ungeduldigem Gram und verzweifelnder Schwermuth

Theafleen gefallen? Soll diefer Mißtlang der Triebe Ein unsterbliches herz zu deiner Liebe bewegen? Ober hat den erhabnen, den ihrer werthen Gedanken, Sie, seitbem sie den himmel zu zieren die Erde verlassen, Mehr zur Liebe zu rühren, der feige Rummer getödtet?

Nein, du liebest sie noch! — Erinnre bich, welche du liebest! Nicht ein jugendlich Mädchen, das jeden lächelnden Anblick Dir mit Entzüdung belohnt. — Jest ist es die Freundin der Engel,

Die in des Ewigen Andlick entzückt, auf mindere Wonne Mit gleichgültigem Blick als Kinderspiele herabsieht. Kannst du hoffen ihr anders als durch die reineste Tugend Noch gefällig zu bleiben? — D sieh, sie blicket vom Himmel, Oder sie strahlet vielleicht von Engeln begleitet herunter, Dich in Thaten zu sinden, die ihre Lieb' und die Hoheit Eines unsterdlichen Wesens bekennen. Sie hoffet, Philotas Strebe durch edlere Thaten dem werthern Himmel entgegen, Wo ihn Theaklea mit sehnenden Armen erwartet. Aber wie bebt sie zurück, wie bewölft sich die selige Stirne Bei dem Andlick, womit du ihr himmlisches Auge beleidigst! Glaube nicht, daß sie die Flucht von der Welt, zu der dich

die Ordnung

Und die Natur gefellt, die Verbannung zu einfamer Schwermuth Und den haß bes Lebens, für Zeichen der Zärtlichkeit nehme. So gewinnt man nicht himmlische Herzen! — Doch webest bu funftreich

Einen Schimmer der Bahrheit um beinen gefälligen Jrrthum, Und betrügst dich, Gebilde der Schwermuth zu Beisheit zu abeln.

3mar ift die Welt in den gartlichen Augen bes Beifen ein Anblick,

Der ihm Thranen erzwingt; die Tugend, ohne die Hoffnung Befferer Ewigfeiten, verdiente die Thranen des Mitleids. Glücklicher war' es der Seele, dafern ihr Seyn auf die Erde Eingeschränft war', ein Embryon in dem Schoofe des Undings Ewig geblieben zu fepn. Das schönfte Geschäfte des Menschen

Ift, wenn er fic mit mutbigem Schwung in jene Welt bebet, Seiner Tugend daselbst begeisternde Nabrung zu holen. Alles dieß ien, wie du sagst, der Beisbeit iconftes Geschäfte! Aber dieß Leben haffen, das doch der Herricher der Dinge Selber zwischen die Seel' und die goldne Ewigfeit legte; Es um der Absicht willen zu haffen, warum es gelegt ist, Und mit ihm rechten, warum er uns nicht in andere Sphären, Die wir uns selbst erwählten, gesett: — wie kannst du, Philotas.

Tugend in diesem thörichten Streit mit der Vorsicht erkennen? Ift es ein Sturm des Jufalls, der deine verirrete Seele Un die Felsen der Erde verschlug? Der die Himmel erfunden, Engel und Ewigkeiten damit in Bewundrung zu halten; hat er an ihr nur gesehlt, und nicht mit eben der Nechten Dein Verhältnis bezeichnet, mit der er die Sterne gewogen? Ift es wohl minder thöricht, sich dieser Belt zu berauben, Mitten in Freuden, die aus dem Schoof der Natur uns entspringen.

Fühllos, nach fremden Welten und Freuden der Geraphim ichnappen;

Fern von der Sphar', an die uns der Binf bes Schopfers gebunden,

Unnuß, da jeder Stand jum Dienste des Gangen fich brebet, Unreif zu bobern Welten und unbarmonisch mit dieser? Laß die Vernunft entscheiden! Ift der nicht eben so thöricht Als ein froblicher Thor, der, über den irdischen Freuden, Seine Bestimmung verträumt, und am blumigen Boden der Wollust

Angewachsen, sobald er von ihm gebrochen wird, firbet? Dieser verscherzt die Hoffnung, von welcher das irdische Leben Seinen lieblichsten Glanz empfängt, erhascht die Minute Und verlieret Aeonen; ba jener durch eitles Bestreben Rach verbotenem Gluck sich des beschiednen beraubet. Dieser vergist die Menschheit, und strebt zu den Thieren hinunter;

Jener verschmäht fie, und wünscht fich umfonft in verbotene Höhen.

Sen ein wurdiger Mensch, und öffne durch sittsame Tugend Dir den Weg zu den Sternen, den niemand mit Bunschen erflogen.

Aber du mähltest bir andere Welten, das Leiden zu flieben, Das der Bater des Schickfals den Erdebewohnern verordnet. — Wolltest du unter die Flügel der göttlichen Cherubim flüchten? Ober glaubst du, der Mensch sep allein mit Uebel belastet? Nur die irdische Freude sep mit dem Schmerze verwachsen? Wife, daß lautere Wonne nur wenig Geschlechtern der Geister Fließet; in andern Welten sind andere Mängel; die Seelen, Die an die menschliche gränzen, bedürfen nicht minder des Schmerzes

Bur Erhöhung der Luft, als ihr zu rührenderm Wohllaut Uebelklingende Tone den Harmonien vermählet! Ift es dir nicht genug, die Schöpferin deines Glückes In dir felber zu hegen? Dazu bestrahlt die Vernunft dich. Diefe, Philotas, mit ihrer erhabnen Schwester der Freiheit; Sie, tein fremdes betrügliches Glück, umschattet den Weisen Mitten im Brande der Pein; sie herrscht in Ketten; ihr

Macht jest die Bufte jum luftigen Garten, jest Garten ju Buften.

Benn fie befiehlt, fo lachelt der Schmerg und die Froblichfeit winfelt.

Bier ift's Wahrheit, was man vom Phrygischen König gefabelt:

Bas die Vernunft berührt, wird Gold. — Go leicht fann Philotas,

Selbst von Theaklea getrennt, die Rube sich geben, Eben die Seligkeit, die er umsonst durch Klagen erzwinget! Du, den die gunstige Weisheit an ihrem Bufen erzogen, Auf! und wag' es die Nebel, die dein Gesichte verfälschen, Abzuschatteln, und siehe dann auf den bästlichen Erdball, In dem Sonnenschein, den die Vernunft umhergießt, hernieder.

Ift er so must und furchtbar, wie ihn die Leidenschaft findet? Eben so wenig, als er den himmel zur Eifersucht reizet, Wie der Stlave der Lust in seinem Taumel ihn preiset. Zweifle, die Leidenschaft mag ihn schon und glänzend dir malen.

Ober mit traurigen Farben! sie malet immer sich selber. Laß die gelass'ne Vernunft ihn dir in nadender Wahrheit Zeigen! — Was ist er alsdann? — Die Wohnung sterblicher Menschen,

Für fie gebaut, und ganz zu ihnen paffend; fo schön nicht, Daß fie euch billig der höhern Bestimmung der Geister entlockte;

Aber boch mehr als schon genug, bem eilenden Bandrer Der die Straße zur Ewigkeit geht, den Weg zu erleichtern. Benig reich an finnlichen Freuden, damit es nicht schwer sep Sich zu versichern, der Mensch sep nur zur Tugend erschaffen. Diese zu läutern, sind Schmerzen und wonnegebärende Leiden Beislich geordnet; sie reinigen sie zur Einfalt und Unschuld, Daß sie im ewigen Frühling des himmels zu glänzen gesichieft sep.

Siehe, dieß ift die Wildnif, die bu dir felber mit Grauen Reichlich erfulft; der Wille fann taufend Geftalten ihr geben.

Die? Du vermunscheft den Stand, den dir die göttliche Beisheit

Selbst erfor! Und schmeichelft du dir, falls irgend ein Engel

Dich, wohin du begehrft, verfegen wollte, dein Alagen Würde fodann verftummen? D Freund, fo kennst du dich felbst nicht!

Wahrlich du wurdest von einem Olymp zum andern dich wunschen,

Jeber Borzug der andern erweckte die schlafende Klage. Ber bei schwächern Begierden im Schooß des irdischen Lebens Sich die Ruhe durch Ungeduld raubt, für den kann die Allmacht

Nicht genug Welten erschaffen. Er mag sie sich selber erträumen! Saltst du, Philotas, die seligen Geister nur darum für selig, Weil sie schönere Sphären bewohnen? Du irrest: die Seele Stimmet nicht unvermeidlich mit äußern Dingen zusammen. Keine Welt ist so schön, daß nicht der Unmuth sie schwärzte; Nur die höhere Tugend vergöttert die Wonne der Engel. Laß dir die menschliche Tugend das Glück des Menschen gewähren.

Freund, erwacht nicht bie Weisheit in beinem Bergen?

Wie sie dich heimlich bestraft, und meine Borte beglaubigt. Aber noch suchet die Leidenschaft Decken, und schämet sich nackend,

Ihrer geschminften Schonheit beraubt, vor ber Wahrheit gu fteben.

"Kannst du, so spricht sie, die Ungeduld tadeln, das Biel zu erreichen,

Bo die Seele gewiß wird, fie fep gum Leben bestimmet? Wietand, fammtl. Werte. XXVI. Kannst du mich tadeln, daß ich den Tod mir wunfche? Die Beisen

Lehren es mich; mein innerstes Selbst, von eiteln Gespenstern Ungeschreckt, wallet ihm zu, und wunscht dem Saumenden Flügel,

Daß er den Geist dem unbeliebten Gefängniß entführe, Ihn der ätherischen Luft, und der Freiheit wieder zu geben." Wenn du so denkst, o Jüngling, so lerne von deinem Eurikles

Eine Wahrheit ber andern zu gatten. Die Schwunge ber Sphären

Stimmen nicht beffer gusammen, noch Symnen aus englischen Lauten,

Als sich die Wahrheit mit jeder andern harmonisch beträget. Lerne dann, o Philotas, wenn du dem Tod so geneigt bist, Während der Wille der ewigen Taseln dich unter den Menschen Leben heißt, lerne von mir die Kunst, im Leben zu sterben. Ist nicht die Trennung vom Leibe der Tod, nach dem du dich sebnest?

Und ist es nicht die Tugend, die biese Trennung verrichtet? Die sie auch dann, wenn der Leib am schönsten blühet, verrichtet?

Lehret dich nicht die Beisbeit die Freuden ber Sinne verachten; Reizungen, welche den Geift, als mar' er ein Stlave bes Leibes.

Un die Vergänglichkeit heften? Ift nicht die Tugend die Gerrichaft

Ueber die holden Gespenster, die durch die Sinnen uns loden, Und mit den Leidenschaften sich gegen die Seele verbinden? Denn mas die Seele mahrhaftig beglückt, die Freiheit, die Rube

Und die Liebe jum ewigen Schonen und Guten, ift immer Mit ben Ginnen im Streit, die fie jum Stoffe gurudziehn; Do sie sterbliche Formen, die ewig sich andern und fließen, Mit dem Schein der Schonheit befleid't, ju Affecten entzunden, Daß ber gefangene Beift fich oft in Dhumacht verlieret. Siebe, Philotas, fo fterben die Beifen, um bier icon zu leben: Rede Tugend gerreißt bier ein Band, womit fie der Leib balt. Unter ben Schatten der Beit, mit aufgehabenem Beifte Un die Bahrheit, voll fußer bewundernder Liebe geheftet. Abmen fie icon ber Ewigfeit nach, und find in Gedanken In der Versammlung der Engel, indem durch übende Tugend Ihre Gegenwart fich noch unter den Sterblichen barthut. Denn die Seele ift da, wo ihre Bedanken verweilen; Denkt fie himmlisch, was ift's ob diese Sonne fie anstrahlt, Oder jene? Rein Ort fann fie mehr als ein andrer der Gottheit Nabern; man nabet ihr nur durch Lieb' und redliche Tugend. Sat fie fich fo zu der großen Berandrung der Scene bereitet. Die fie mit fester Geduld und rubiger Soffnung verdienet; Dann ift die lette der Stunden allein die Krone des Berkes. Das fie im Leben trieb; mit leichter Bemühung entforpert, Schwingt dann der freie Beift fich empor, mit den glanzenden Scenen

Schon feit langem befannt, bie nun fich ihm um und um aufthun.

Wallet dein Herz, o Philotas, nicht diesen Ideen entgegen? D nur diese find werth, in himmlischen Gerzen zu mallen!

## Achter Brief.

## Cheotima an Melinde.

Inhalt: Theotima beschreibt einen unter ben ungabligen Sternen ber Mitchitrafe nich befindenten Planeten, ber von unschultigen Menschen bewohnt wird; und ergabit die Geschichte ber Schöpfung, ber Bergludung und bes Sieges ber erften Stammeltern biefer gludseligen Geschöpfe.

Die du ber eifernen Beit jum Mufter der Unfduld geichenft bift,

Welche die lächelnde Jugend der neuen Erde vergold'te, Und die Lieder beglaubigt, die Sifas göttliche Seele Einem entarteten Alter zu singen, vom Himmel entstammt ward:

Blühendes Bild der zärtlichen Rahel, der hohen Debora, Freundin, könnte die Liebe, die und so innig vereinte, Daß die lette der Thränen, die mein schon seliges Auge In den Armen des Todes weinte, für dich nur geweint war, Könnte sie durch den Geist der Himmelsfreuden ermatten? Könnt' ich, von Moriaden verklärter Melinden umgeben, Weiner Melinde vergessen, die länger die Erde zu schmücken

Noch dem Verlangen der Engel und meiner Umarmung verfagt wird?

Nein! noch schwebet bein reizendes Bild, der übrigen würdig, Die ber Olymp mir gibt, mit Lieb' und Anmuth verkläret, Immer vor meinem Gemuth! noch seh' ich dich, ob mich das Dunkel

Eures Tages dir gleich verbirgt, zur Shre der Tugend Unter den Sterblichen leben; jest, mit der Freundin verschlossen, Die ihr Ungluck dir liebenswerth macht, wie du thränend sie troftest:

Dann mit gütigem Auge den Gram dem leidenden Herzen Sanft entlächelft, und klüglich vor ihr die Hülfe verbirgest, Die von dir heimlich und schnell dem hülfbedürftigen zweilt; Jeho wie du mit liebenden Armen den Gatten umhalsest, Und sein menschliches Herz zu edlern Tugenden reizest. Aber mit süßerm Gefühl, das deiner reinsten Entzückung Achnlich ist, seh' ich dich, Freundin, von deinen Kindern umrünget,

Wie du sie alle mit gleichem Vergnügen so mutterlich anlachst; Dieses spielend im Schooß, dieß an dem klopsenden Busen, Neben dir zwei, die einander mit kindlicher Inbrunst umarmen. Welch' ein reizender Anblick, in ihren kindischen Thaten Schon den Ausbruch von edeln geerbten Trieben zu sehen, Und dich, wie du so weislich die Samen der Tugenden pstegest, Kosibare Samen, die Gott in unste Seele gelegt hat! D du verdienst, Melinde, für diese menschlichen Freuden, Die du mir gibst, von mir mit gleichen belohnet zu werden. Wird dein fühlendes Herz nicht in Entzückung zersließen, Wenn ich dir eine Welt beschreibe, die alles das wahr macht, Was den Dichtern der Erde vom goldnen Alter geahnet; Wo die Unschuld und Freude sich immer so schwesterlich liebten,

Alls sie damals sich liebten, da beide, vom segnenden Lächeln Ihres Schöpfers verschönert, die junge Erde betraten? Eine Erde voll Menschen, die noch mit Gott und den Engeln Zärtlichen Umgang pflegen; wo alle Mütter Melinden, Alle Kinder den deinen an Unschuld und Zärtlichkeit gleichen. Höre dann, würdige Freundin, und sieh wie glücklich die Welt ist,

Wo die Unschuld regiert, die beine Thaten bekrönet. Als ich den Leib, der einst in ewig blühender Alarheit Wieder dem Staub entsprießt, voll süßen Trostes, verlassen: Ward ich im neuen äther'schen Gewand, womit mich mein Engel Aleidete, schnell wie ein Lichtstrahl, in einen himmel geführet, Der, wie ein Garten Gottes, mit zahllosen Sternen beblümt ist; In der Sprache des himmels, die Nuhestadt Gottes. Mein Engel

Brachte mich bald in einen der Sterne, da fünftig zu wohnen. Nahe an ihm, so nah als der Mond die Erde bestrahlet, Leuchtet und eine der schönsten in diesem Gewimmel von Welten. Sine Erde wie die, die und, o Freundin, geboren, Da sie jugendlich schön aus der Hand des Schöpfers hervorkam; Aber von Menschen bewohnt, die ihre Unschuld bewahrten, Sine selige Welt, begabt mit ewiger Jugend. Niemals glidhete hier der lechzende Sommer; der Winter Schlug sein Flockengewand nie um die starrenden Fluren. Ueberall lacht ein fröhlicher Mai auf blühenden Auen, Immer schwebet um Hügel voll Trauben und goldene Haine Sein Gespiele, der Herbst. Die Fruchtbarkeit thaut unaufbollich

Aus den Rosengewölfen. Hier rinnen Honigbache Bon den Rigen der Palmen, und hoch von marmornen Klippen. Ueberall triefen die Spuren, wo Gott gewandelt, von Segen, Urberall haucht die Natur dem Menfchen Vergnügen entgegen, Fröhlich, ihm in der Unfchuld der erften Erschaffung zu dienen.

Aber, o laß dein Herz das Schönste selber hinzuthun, Bas dem Ausdruck gebricht, wenn ich die selige Unschuld Und das Glück der Bewohner der frommen Erde dir male. Freundin! Ihr Andlick entzückte mich mehr als der Engel des Himmels

Erfter Anblick; mir wallte das Herz, ich fühlte zu ihnen Mächtig mich hingezogen, wie zu geliebten Geschwistern. Hier erhabenen Schöne, Rahe ber englischen Joheit, wie wenn die goldene Sonne Durch den filbernen Schleier leichtschwebender Wolken hervorblickt.

Liebe und reine Tugend beseelt die ganze Gesellschaft, Eine harmonische Schaar von Brüdern und blühenden Schweftern,

Und ein lieblicher Anblick den Engeln, die schönere Sonnen Um die Orangenlauben der sittsamen Erde verlassen, Welche die menschliche Freude mit ihren Gespielen, der Muse, Und der himmlischen Unschuld bewohnt. Die süßen Geschäfte Dieser Glücklichen sind, wie es schuldlosen Wesen gebühret. Nie entheiligte Ordnung, die Gottes Thaten nachahmet, Herrschet darin; die Pslichten sind süß, die Tugend ist llebung. Viele beschäftigen sich, die Natur mit sparsamer Mühe Vor zu üppigem Wuchs und vor Verwildrung zu schüßen. Andere sind erhabner bemüht, die Strahlen der Gottheit In den Werken der Schöpfung, im Himmel, noch mehr auf der Erde

Aufzusuchen, und suße Bewundrung aus ihnen zu saugen. Willig entdeckt die Natur vor ihren forschenden Augen Ihren Reichthum, weil keinen der schnöde Vorwiß bethöret,

Ihre geheiligte Werkstatt mit frechem Blid zu entweihen. Bas fie gefunden, wird bald entweder in holden Gefprachen. Ober durch lehrende Lieder den Brudern und Freundinnen eigen. Oftmals nimmt ein luftiges Thal, mit Biolen bedecket, Ein vertrauliches Chor in feine cebernen Schatten. Blubende Madden, allein mit eigner naturlicher Unmuth. Und dem bobern Preis der reinen Unschuld geschmücket, Mur in die wallenden Loden gehüllt. Mit den Rosenarmen Un einander geschlungen, umgibt der reigende Cirkel Ginen erhabnen Jungling, auf deffen Stirne die Freiheit, Und im Muge voll Beift die fanfte Beisbeit gefehn wird. Er befingt in die geiftigen Tone der filbernen Laute Den, der allein die Entzudung ber gartlichen Scele verdienet, Welchem die Spharen und Engel lobfingen, die gottliche Liebe, Reder Geligfeit Quell, das emige Urbild des Schonen. Bundernd, und mit Thranen ber Luft im lachelnden Auge Rubet jedes Beficht auf dem Ganger, die ichuldlofen Bergen Sittern vor Rubrung; fein Ton, fein Gedant' entflieht von der Paute

Ohne Gefühl; die blühende Luft bordt ichweigend, die Ceder Saufelt Beifall berab, die Lögel im Mortenhain borden. Aber die foone Geliebte des Junglings, ein göttliches Madden, Eilt voll füßer unschuldiger Inbrunft, mit Augen voll Freude Ihm an den Hals, den Gefang zu belobnen. Sie loben die Schweftern.

Segnen ihre Umarmung und preisen die selige Liebe. Unterdeß figen die Mütter im duftenden Schatten der Laube, Nicht allein, von Nube und Mutterfreuden umgeben; Liebreich bemüht, die jungste der Töchter, ihr ähnlichstes Nachbild,

Schon wie die Lieb', im Befang erhabner Symnen gu üben,

Ober die jungen Gebanken bes zarten Knaben zu formen, Oder aus lieblichen Früchten ein wirkliches Mahl zu bereiten. Siehe, so fließt ihr unsterbliches Leben, voll heiliger Freude, Nicht vom kleinsten Schmerz entstellt, in die Himmel hinüber, Die sie erst spät mit den Seligkeiten der Erden erkaufen: Denn wer lebte nicht gern im Arme der zärtlichsten Freundschaft,

Und in Thalern des Friedens, mit fouldlofen Menfchen bevol-

Seine Unsterblichfeit burch, wenn ihn aus atherischen Spharen Nicht die nahere Gottheit zu Freuden der Seraphim riefe? Aber, mich dunkt, du fragst mich, o Freundin, mit billiger Rengier:

Wie sich die seligen Menschen in ihrer Unschuld erhalten? Ob sie mit höherer Stärke bewassnet, die Neizung zum Bösen Leichter als wir besiegt, ob ihr Gehorsam geprüft sev, Oder ob kein Versucher den Beg zu dem seligen Sterne Finden können? — O hätt' er ihn auch zu dem unsern verseblet!

Alle die Fragen, o Freundin, foll dir Gulindo vergnügen; Meine Gulindo, die zärtlichste unter den schuldlosen Töchtern, Die von der bessern Eva, der ersten der Frauen, entsprangen. Als wir einsmals in einer der paradiesischen Lauben Einsam saßen, erzählte sie mir mit folgenden Worten Die Geschichte der ersten Menschen. Sie hatte sie selber Von den ambrosischen Lippen der göttlichen Julma geschöpfet.

"Als der Schöpfer den Menschen, nach seinem Bilde gebildet, Mitten in diesen Garten, den Auszug der irdischen Schönheit, Segnend gesest, und alles mas lebt und keimet und wächset Ihm zu beherrschen gegeben, war nichts zu wünschen ihm übrig, Als die Freundin, die Unbekannte, nach der er im Herzen

Cupe Neigungen fühlte, die aus dem Innersten wallten. Denn er fand bei den schönften der Thiere nicht eines zum Umgang

Mit dem Menschen geschickt, das mit ihm Gedanken und Worte Wechseln konnt', und gefellige Triebe zu begen vermochte. 3mar besuchten auch Engel den neuen Lobpreifer der Gottheit Dit, und pflegten mit ihm vertrauter Reden; er fand fie Best an blumichten Quellen, jest unter balfamifden Schatten. Alber fie maren gur gartlichften Liebe bem Menichen gu gottlich. Bu atherifch fur feine Umarmung. Er mußte bemubt fenn, Seinem Beifte den feurigften Schwung zum Erhabnen zu geben, Daß er mit seinen Gedanfen die fleinften der ihren erschwünge. Aber er jucht' ein abnlicher Wefen, mit fanfterer Schonbeit. Irdiicher, doch, wie er, befeelt vom gottlichen Anhauch, Eine fuße Gefellin, in beren Umarmung fein Bufen Wöllig mit allen Begierden der innigften Bartlichkeit rubte. Einsmals, da er, ermidet vom eiteln Beftreben, das Bildnif, Das fein Berg verlangte, aus feiner Geele ju graben, Eingeschlummert war, gab ihm ein Traum die lange gesuchte Freundin zu fehn, wie ein himmlischer Geraph fie feiner Umarmuna

Brachte; fein Berg gerfchmolg von dem Anblid in fuger Ent-

Daß er plöhlich ermacht'. Er fprang vom blumigen Lager Hoffnungsvoll auf, die Schone ju fuchen, zu der ihn fein Herz gog;

Und nicht lange, so fand er fie zwischen ben Rofen umirren. Denn fie hatte der Schöpfer am schönften der irdischen Morgen für das einz'ge Bedürfniß des heiligen Menschen, das iht noch Unbefriedigt war, nach jedem geheimen Berlangen Seiner Seele gebildet, vor ihren funftigen Tochtern

Allen die schönste. — So sah ich sie noch, bevor sie ihr Engel, Reif für ein geistiger's Glück, in böhere Himmel entführte. Als sie im lieblichsten Thal der paradiesischen Thäler Liegend sich fand, erhub sie sich plöstlich, voll froher Verwundrung

Daß fie fen, und gang im Unblid ber herrlichen Schopfung, Die um fie ber erwachte, verloren. Lang mar fie nur Auge; Aber die junge Seele ward bald jum Empfinden erweitert, Da fie der laute Gefang der Bogel im naben Gebufche Ihren Gesichtern entriß; sie lauscht', als ob fie bie Tone Ceben wollte, und glaubte gulett es fangen die Buiche. Jest umfloß fie ber Athem des holden ambrofifden Morgens, Und die Blumen, die unter den garten Rugen entsproften, Eiferten unter einander, mit ihren balfamischen Duften Sie querft zu begrußen, die neue Rurftin der Erde. Bundernd fab fie umber, dann auf fich felber, dann wieder Auf die umgebende Belt, dann auf den vurpurnen Simmel. Jede neue Empfindung, und jede Erneurung ber erften War ihr ein fußer Beweis, fie fen. Doch wie fie entstanden, Die fie in diese Welt unwiffend den Gingang gefunden, Die recht für fie gemacht ichien, bas baucht' ihr ichwer gu ergründen.

Jeho versuchte sie es, die Stimme tonen zu lassen, und die lieblichen Dinge, womit sie umringt war, zu bitten, Daß sie ihr ihren Ursprung und ihre Bestimmung entdeckten. Schon empfand sie tief in der Brust ein beiliges Zittern, Gin geheimes Gefühl von dem, durch den sie entstanden; Schon bestrebten sich aus der Empfindungen sußem Gemische Große Ideen, die Gott von sich selbst in die Seele gezeichnet, Aber noch dunfel, hervor: als plöslich der Mann sich ihr zeigte,

Der in erhabener Schönheit, nach Gott gebildet, einhertrat. Anfangs war sie so febr von seinem Anblick betroffen, Daß sie mit sanft erzitternder Ehrfurcht für jenen ihn hielte, Der sie ins Leben gerufen. Schon wollte sie Schöpfer ihn grußen,

Und die Empfindungen alle, die sie empfand, ihm bekennen: Aber die Aehnlichkeit, die sie mit sich an dem Manne bemerkte, Und ein inniger Hang, der ihre Brust zu ihm hinzog, Und die Blicke voll Liebe, womit er gegen sie eilte, Lehrten sie anders vermuthen; die Reden bebten zurücke Bon den Lippen, ihr Angesicht glüht' in höherer Nöthe, In der Farbe der fühlenden Unschuld. Sie schmiegte sich furchtsam,

Aber von beimlicher Kraft wie an den Boden geheftet, In die Umarmung des Freundes, der mit geflügelten Worten, Boll Entzückung, die beste der Gaben dem Schöpfer verdanfte.

Jeho lehrte ber Mensch die neue geliebte Gesellin, Wer sie erschaffen den heiligen Vater der Geister und Welten, Der, nachdem er die Himmel mit höhern Bewohnern geadelt, Auch der Erde zu seyn befohlen, und ihr zu Beherrschern Menschen gegeben, die ihn zu bewundern und lieben begabt sind. Dann erzählt' er ihr auch, wie er, ganz mit Freuden umstossen, Mitten im Paradiese noch seufzende Wünsche gefühlet, Sinen Genossen der Lust und des Lobes der Gottheit zu haben; Wie er so lange geseufzt, bis endlich ein himmlisches Traumbild Ihm die gesuchte Gestalt der schönen Julma gezeiget, Die nun alle Begierden in seinem Herzen umsaste.

Nunmehr herrschte die Liebe mit paradicfischer Unschuld In den Fluren des göttlichen Gartens; die seligen Menschen Lebten, im Angesicht Gottes, ein engelergößendes Leben. Ihnen diente die frohe Natur; die Luft und die Erde,

Und die krostallene Flut mit ihrem Reichthum war ihnen. Nur ein einzig Verbot ward, ihren Gehorsam zu prüsen, Jedem gegeben, mit ernster Bedrohung, daß dessen Verletzung Sie, von den Seligkeiten, die nur der Unschuld gebühren, Plöglich vertrieben, dem Schmerz und endlich dem strafenden Lode

Liefern murde. Sie hörten die Drohung, doch mieden fie beide, Mehr aus dankbarer Lieb' und ungezwungnem Gehorsam Alls aus Furcht der Strafe, das hohe Gebot zu verlegen.

Mitten im Paradies entquillt dem blumigen Boben Eine nektarne Quelle, so leicht wie die Nachtluft im Frühling, Und an Farbe wie Wein, mit sußen Arcften begabet, Jede Nerve mit Leben und heitrer Luft zu begeistern. Wenn sie das kleine Gefild', wo Julma zuerst sich gefunden, Boll weitdustender Blumen, die hier nur wachsen, getränkt hat, Schlüpft sie zurück in den Schoof der Erde. Die Engel berichten.

Diefer Brunnquell entspringt' aus dem himmlischen Strome bes Lebens,

Der die oberfte Sphare, das Emppreum, befruchtet; Fließe von da zur Erde herab, wo in Edens Gebirgen Sein atherischer Geist sich mit irdischen Theilen verförpre. Diese Quelle war es, von welcher zu trinten den Menschen Durch das ernste Gebot des Königs der Geister versagt war. Aber nicht immer, sobald sie die Zeit der Prüfung bestanden, Sollte der himmlischen Quelle Genuß den Gehorsam belohnen. Schon war mehr als die Zeit des Umlaufs der Erde verschon

Abflei, Daß das heilige Paar, in erster seliger Unschuld, Paradiesische Tage genoß; mit jedem der Tage Liebenswerther, von Engeln geliebt, dem Schöpfer gefällig.

Ihre Tugend war Freude. So will es ber Schöpfer! Er fronet

Jede selige Pflicht mit unzertrennlicher Wollust.

Unterdeß hatte der mächtige Geist, der, mit den Cohorten, Deren Führer er war, den Himmel mit Aufstand entweihte, Nach vieljährigem Irren im Aether die Erde gefunden; Bo der Stlave des Uebels, sich einen Thron zu erobern, Schuldlose Menschen, wie einst die folgsamen Engel, zum Abfall Meizen wollte. Zwar hatte der Donner Gottes den Sünder, Fern aus der Welt, der Wohnung der Luft, in die Hölle geschleubert,

Die in der Mitte des Chaos, zum Sih des Jammers verfluchet, Ihn zu empfangen den feurigen Schlund lautbrüllend eröffnet. Aber er hatte durch heimliche Wege (was wagt nicht Ver-

In die Welten der Gottheit den Jugang wieder gefunden; Von Sedanken der Bosheit und unsinnvollen Entwürfen Wie von Gebirgen gedrückt. Er war, nicht kenntlich zu werden, In der Gestalt ätherischer Thier', jest Delphin, jest Vogel, Vis in die Nuhestadt Gottes gedrungen, den Engeln verborgen; Aber ihn fah vom unendlichen Thron der Schöpfer mit Hohn an. Endlich da er die Wohnung der seligen Menschen gefunden, Fiel er, wie eine fanst schimmernde Wolf', in die Nöthe des Morgens

Cingehüllet, zur Erde herab. Das Nofengewölte Bildet' er mit feraphischer Kunft zum leichten Gewande, Wie die Engel gewohnt sind sich für die Menschen zu kleiden. Von der Höhe des Verges, an dessen cedernem Fuße Sich die gesegneten Fluren, wie Gärten Gottes, verbreiten, Sah er mit lufternem Blid und unglückträchtigem Herzen Aus der Dammrung herab, und sah die glücklichen Menschen

Unter der iconften der Lauben in fußem Schlummer noch ruben.

Reben ihnen bedect' ein Bett fanfthauchender Rofen Ein fich umarmendes Paar der liebenswürdigften Kinder, Bwillinge, fcon wie der Morgen in ihrer lächelnden Unschuld. Elim und Sofan, zwei himmlische Freunde, und Freunde der Menichen .

Wachten ber feimenden Unschuld, und hingen mit Augen voll

lleber dem schlaffen fanft glubenden Antlit der beiligen Rinder. Satan ichaute berab, und Reid und Unmuth und Bosbeit Rlammten in feinem ichielenden Blid; faum bielt er fich felber. Daß die wilden Gedanken ein lautes Gebrull nicht verriethe. Aber ihn fab der Engel der Sonne: indem er den Morgen, Mit atherischen Rosen gefrangt, gur Erden berabließ, Sah er ihn auf den öftlichen Bergen des Varadiefes. Wie er mit Augen voll Reib die schlummernden Menschen erforichte.

Jebo ichickt er, den erften der Menichen mit Beisheit gu ftärfen

(So viel war ihm allein, den Kall zu verhindern, vergonnet), Rarmiel ab, den Beifeften unter den glanzenden Schaaren, Die in feiner Beherrschung die goldene Sonne beschüßten. Rarmiel flieg mit den oberften Strahlen der Morgensonne Schnell gur Erden berab, und fand den gottlichen Menfchen, Schon vom Morgen erwedt, die liebliche Arbeit erneuern; Aber die schönfte ber Mütter mar in der Laube geblieben, Daß fie der Soffnung der Erde, der garten Gauglinge, pflegte. Jebo führten der Mensch und fein vertraulicher Engel Reben von beiligem Inhalt. Die Beidheit in menschlicher

Anmuth

Floß von den Lippen des Seraphs in seines Hörers Gemüthe. Karmiel sah mit Entzückung den liebenswürdigen Menschen In der seligen Einfalt der ersten Erschaffung einhergebn. Und er umarmt ihn und sprach: "Bie hat und der Schöpfer begnadigt,

Daß er den Umgang der Menfchen uns gonnt, in denen fein Bilbnis

Mit herzrührender Schönheit, ihn anzubeten, entzündet! Bleibe der Einfalt getren, so wird dein blübender Wohlstand Immer die Engel vergnügen. Laß niemals eiteln Begierden, Bunschen, die deine Bestimmung versehlen und über sie ftreben,

Jugang zu beinem Herzen. Sen mit der Erkenntniß zufrieden, Die dir erlaubt ift, und eifre nie mit Engeln. Die Gottheit Ift dem Seraph so wenig als dir durchschaubar; benn ewig Liegt die Unendlichkeit zwischen dem Schöpfer und seinen Geschöpfen.

Wenn du als Menfch ben Unendlichen preifest, und wenn du auch ftammelft,

Tont es bennoch dem göttlichen Ohre nicht minder harmonisch, Als die hohen Gedanken, selbst in der olympischen Sprache Unaussprechlich, womit der Seher Gottes, der Cherub, Mit auswallender Seele den Geist der Geister verehret. Denn Gott siehet mit gleichem Vergnügen auf Engel herunter, Und auf Bürmer im Staub, auf helle Vewohner der Sonnen, Und den Menschen von Erde, den auch sein Anschaun erwartet, Wenn er jedes dem Zweck, zu dem er's belebte, getreu sieht. Aber der Seraphim schönster, sobald er sich selber verachtet, Und mit der Endlichseit zurnt, erniedrigt sich unter die Würmer.

Und verliert auch das, was feinem Stolze zu flein war."

Also stärfte der Engel mit überredender Beisheit Seinen irdischen Freund. Sie besprachen sich unter einander, Bis der kommende Mittag jenen zu höhern Geschäften In die Sonne berief. Er schied, und füßte den Menschen Liebreich, und überließ ihn nunmehr der eigenen Stärke. Bon Empfindungen voll, die Karmiel in ihm entstammte, Kam er zu Julma zurück, und eilte, die Lust sich zu geben, Jede schöne Bewegung in ihrem zärtlichen Herzen, und im Auge voll Unschuld verschönert wallen zu sehen. Dann umarmten sie sich, und bankten ihr Glück dem Erschaffer Mit Gelübden unsterblicher Treu'; dann küßte die Mutter Jeden gesegneten Säugling, und brückt' ihn fanft an den Busen,

Und gelobte sie Gott, und weinte vor zärtlicher Freude. Aber Satan, zum Unglück der seligen Menschen entzündet, Nahm bald diese, bald jene Gestalt, der heiligen Laube Unerfaunt nahe zu sewn. Jest flog er mit blumichten Flügeln Um die Wände von Rosen, und lauschte, die Reden zu hören, Die das vertrauliche Paar, als ob nur Gott sie jest hörte, Ihm nicht verdarg; jest floß er wie goldbeschuppte Cerasten Iwischen den Blumen dahin: jest folgte er ihnen im Lustgang In der Gestalt der weißesten Hindin, durch laubichte Bogen, Oder Neihen von Bäumen, mit goldnen Früchten gekrönet. Endlich erfährt er, indem sie beim Quell der Bersuchung vorbeigehn.

Mit aufbrausender Freude, das sicherste Mittel, die Unschuld (Also wähnt er) zu täuschen. Er slieht ins dickte Gebölze Und verstuchet die Nacht, die den folgenden Morgen entsernet, Und zu lange den Meuschen die erste Unschuld noch gönnet. Ungestüm wälzt der Verruchte sich auf dem Lager der Blumen, Von Entschlüssen empört; die paradiesischen Lüste,

Ob fie gleich, wie ambrofischer Aether, die Gegend umflossen Waren nicht kühlend genung, die Glut der Abern zu dampfen: Unter ihm ward der Boden versengt, er wand sich auf Rosen, Wie auf glübenden Kohlen, und roch nur höllischen Schwefel, Wenn der Delbaum auf ihn süßdustende Schatten berabließ. Endlich erwachte der Tag, das Lob der Gottheit erwachte Auf den Lippen der Menschen mit ihm; die Sonne fam jauchzend

Diefen Tag zu befrönen, der, durch die fiegende Unichuld herrlich vor andern Tagen, beim Thron des Schöpfers vorbeiging.

Denn er fahe bie Bufunft, und fab mit gottlicher Freude, Die die menichliche Tugend, ben, der fie hauchte, ju ehren, Rur mit wehrlofer Ginfalt die Lift bes Feindes befiegte.

Alls der ichwule Mittag von feiner Arbeit den Menichen In die Grotte berief, das Mahl mit Julma zu nehmen, Führt' ihn der furzeste Weg in die schönfte Gegend von Eden, Welche der Quell der Versuchung mit himmlischer Schöne beseefte.

Und er fah an der Quelle, umwollt vom duftenden Simmt-

Einen der Seraphim figen! (Denn in der foonen Berkleidung Satan zu kennen, das konnte nur Gott.) Er fab mit Berwundrung

Wie der olympische Jüngling, zum Wandern die Hüfte gegürtet Und sein purpurnes Haar mit ewigen Rosen durchsichten, Neber die Quelle mit freudigem Auge bewundernd sich buckte. Aber nicht lange, so schöpft' er vom Wasser der schimmernden Quelle,

Trant, und icopft' aufs neu, als ob er den Menichen nicht fabe.

Miculich springt er dann auf, verbreitet in hoher Entzudung Seine Arme gen Himmel, und fieht, die strahlenden Blide In den himmel versenkt; sein Mund ergiest sich in Homnen, Wie von der Quelle zu brunftigerm Lobe der Gottheit begeistert,

Und von der füßesten Kraft feraphischer Freuden durchdrungen. Ueber den Unblid erstaunt, betrachtet der Mensch ihn von ferne.

Sittert, und hort mit Bunder bie Stimme der hoben Ent-

Dennoch nabt er fich ibm, der von dem Rauschen der Tritte Plöftlich erweckt, sich umfab, und sprach die geflügelten Worte: "Schöner Engel, wie bat dich dein Flug zur Erde geleitet? Denn ich sabe dein Antlis noch nie in Edens Gefilden:

Sev mir gegrußt, und wenn bein Geschaft zu verweilen er-

Laß dir gefallen, mit mir in der Mittagslaube zu ruben." • Alio fagt er; ihm gibt der Engel die freundliche Antwort:

"Freund, mich führet mein Flug von einer ber ferneften Sonnen.

Wo mich, in Salmiels Dienst, geheime Verrichtungen riefen, Jeho komm' ich zurück. Alls über der Erd' ich hinschwebte, Lock' ihr jugendlich Antlitz in seiner aufblübenden Schönheit Mich herunter zu steigen, und ihren Schöpfer zu loben. Also schwebt' ich berab. Da sab ich mit fröhlichem Bunder Diese olympische Quelle den irdischen Boden verhimmeln. Froh, den Nestar der Engel in deinen Thalern zu finden, Trank ich von ihm, und erquickte die Geister zum übrigen Fluge.

Abor wie freut fich mein Berg, bid, Ronig der irdifchen Schöpfung,

Selber zu fehn, und den mit meinem Gruße zu ehren, Den die Gottheit so herrlich mit ihrem Bilde geziert hat! "Seraph, es ist der Schöpfer, der, wie scin erhabener Will' ift,

Jeho die goldene Wolfe zum schönsten der Seraphim hauchet, Jeho den Wurm im irdischen Staub, jeht Menschen aus Erde Drehet, und, wie er will, mit eigner Schönheit begabet. Ihn zu loben, ist billig der Wesen schönkeis Geschäfte, Die sein gutiger Schluß zum ewigen Leben erschaffen. Und du ermunterst mich billig, in seinem Lob dir zu folgen. Aber, o sage mir, himmlischer Jüngling, wie kennst du die Quelle.

Bo ich dich fand, und ist dir erlaubt, ihr Wasser zu trinken?" Also sagte mit Unschuld ber Mensch. Da sprach der Betrüger: "Fragest du noch? die Quell' entspringt vom Strome des Lebesn.

Welcher das Empyreum beseelt. Ihn trinken die Engel Alle, und kuffen sich oft an seinem blumigen User, Wo sie die himmlische Rose bebeckt. Der Schöpfer begabt' ihn Mit allmächtiger Kraft, die Geister zu göttlichen Hymnen Und zum höbern Rubm des Königs des Himmels zu stärken. Wenn wir an einem geselligen Abend sein User besuchen, Dann vergöttert die Freude die heiligen Stunden. Dann fühlet

Jeder Gedante fich mehr, ein jeder nektarne Tropfen Wird Empfindung, und jegliches herz in Entzudung geriffen, Daß die himmel umher von hoben Gefängen erschallen. Gludlich bift du, o Freund! dir ftromen die Freuden der Engel,

3war mit irdischer Luft und schweren Theilen verförpert, Doch noch himmlisch genug, die Seraphim selbst zu entzucken." Du erzählest mir Wunder, fo sprach ber Nater ber Menschen; Aber wie wundervoll ist ein jeder Punkt in der Schöpfung! Warum nicht englische Welten? — Allein du irrest, o Seraph, Wenn du glaubest, es sev mir vergönnt die Quelle zu trinken. Ein Befehl aus dem Munde des Schöpfers versagt mir die Quelle:

Sie nur allein, das Uebrige bient ben gludlichen Menfchen. "Welch ein Bort, o Geliebter, ift deinen Lippen entflosen! Sagte der Engel erstaunt, mit zweifelhafter Gebarde;

Ein Befehl aus dem Munde bes Schöpfers verfagt bir bie Duelle?

Collte der Later des Guten dem Menschen, dem jungften der Kinder,

Und dem liebsten vielleicht, die feine Allmacht geboren, Sollt' er das Befte der Erden dem Liebling auf Erden verfagen?"

Alls er fo fprach, beschaute ber Mensch mit wundernbem Auge,

Und mit ernstlicher Stirn den schlauverkleid'ten Verführer; Aber von seinem bezaubernden Lächeln bald wieder erheitert, Gab er die Antwort: "So, wie ich gesagt, befahl mir der Schöpfer,

Und er fügt' die Drohung hinzu (noch schallet ihr Donner Mir im Ohr) die Verachtung des hohen Befehls mit dem Tode —

Was es auch sey, womit dieß grausame Wort mich bedrohet — Und mit Verlust der Wonne, die mich beseligt, zu strafen. Aber glaube mir, Seraph, die Furcht der härtesten Strafe Rühret mich ungleich minder, als der Gedanke mich rühret, Einem so gütigen Gott auch nur mit einer Begierde Ungehorsam zu seyn. Ihm unbedingt zu gehorchen,

Ift der Erschaffinen einzige Pflicht; zu fragen, warum er Dieses Verbot uns gab, mar' eitler sträflicher Vorwiß. Imeifelöfrei bat er dem Quell zur Erde zu fließen besoblen, Daß er den Scraphim diene, die meine Lauben besuchen." Da er so sprach, veränderte sich die Gebärde des Engels; Unmuth, den er umsonst zuruck zu halten bestrehte, Droht' aus den lächelnden Mienen hervor; doch eh' ihn der Mensch noch

Merfte, bedectte der heuchler aufs neue den Unmuth mit Freude.

Ernftbaft, doch daß Liebe den Ernft der Augen durchftrabite, Sprach fein barmonifcher Mund die überredenden Borte:

"Billig baft du dich, Freund, mit deinen Sinnen verbündet, Niemals wider die Ordnung des Königs der Geifter zu bandeln. Ihm, durch welchen wir find, gebührt von allen Erickaffnen Freier Gehoriam und Treu' und unaussprechliche Liebe. Uber blinden Gehoriam von freien Wesen zu fordern, Dies sev ferne von Gott! Wie kannst du von ihm nur vermutben.

Dag er bieg Opfer von beiner Bernunft, bem gottlichen . Kleinob,

Beldes an bir die Olympier ehren, im Ernste verlange? Hatt' es mit seinem Verbot nicht eine gebeime Bewandtnis, Die du noch nicht begreisest, gewiß, o Werther, er hatte, Da er den Quell dir verbot, statt Drohungen Gründe gegeben, Und dich, anstatt zu schrecken, mit Ueberzeugung gewonnen. Denke nur nach (wosern du nicht allzu furchtsam dich scheuest, Neber die immer weisen Gebote des Schopsers zu denken), Ist es der Weisheit würdig, die sich im Weltbau verberrlicht, Und noch mehr in der geistigen Welt, ist ihrer wohl wurdig, Sin vernunftig Geschöpf da nur mit dräuendem Lonner

Jum Gehorsam zu zwingen, wo leberzeugung noch Statt hat? Glaube mir, Menich, die Ehrfurcht vor Gott verbindet bich felber

Anders hievon zu denken! — Jest kam ein goldner Gedanke Mir ins Herz, und Liebe zu dir, o Theurer, gebeut mir, Dir die noch blöden Augen zu deinem Besten zu öffnen. Hier ist keine Vernunft, die Absicht Gottes zu spähen, Nöthig, und wahrlich ein heimlicher Winf der herrschenden Vorsicht

hat mich im Fluge hieher zu beinem Dienste geleitet! Hore dann, Freund! Der Schöpfer hat bloß zu beinem Gebrauche

Diefen Quell in die Mitte des Paradiefes gegoffen. Bar' er den Engeln bestimmt, was half es durch irdischen Bufaß

Seine ursprüngliche Kraft, sein geistiges Wesen zu schwächen? Aber warum verbot er ihn dir? — D Tiefen der Weisheit, Die sich hier mir eröffnen! Wie sind die Wege maandrisch, Wo er die Lieblinge führt! Er will die Zärtlichkeit prüsen, Die er mit Recht von den Geistern erwartet: er will dich ersprüchen.

Ob du aus Liebe zu ihm die Furcht der Strafe verachtest. Siebe die Quelle nur an, sie kann dir alles erklären. Ihre bimmlische Kraft ist ungezweiselt; sie stärket Das entbrannte Gemüth zu höherm Lobe der Gottheit; Mit dem Juwachs an Kraft, die göttliche Schönheit zu preisen, Wächset die Würde der Geister. So kann dieß heilige Wasser Engel vergöttern, und Menschen zur Hoheit der Engel befördern.

hat nun ber Schöpfer nicht Recht, von feinem Liebling zu glauben,

Daß er mit Freuden das Mittel, das ihn zum Dienste bes Schöpfers

Fähiger macht, gebrauchen werde? Doch besser zu prüsen, Ob du die hohe Bestimmung, zum Preise Gottes zu leben, Kür so wichtig erkennest, wie sie die Seraphim schäßen, Gab er dir ein Verbot, ein Prüsungsverbot, zu erforschen, Ob du dich selber mehr als ihn den Unendlichen liebest? Sollte die Furcht des Uebels, womit sein Donner dich schreckt, Ein erhabnes Gemüth von der schönsten der Thaten verscheuchen? Wag' es, o Freund, verdiene das Lob der fernesten Himmel, Und der Bewundrung der Engel! Sey ohne Sorge! Jehovah, Wenn er die edeln Entzückungen sieht, womit du ihn ehrest, Wird mit zusriedenem Lächeln die heilige Kühnheit belohnen. Iweiselst du noch? — Die Ersahrung, o Freund, die mich selber betrossen.

Soll dich gegen die niedrige Furcht noch besser verwahren. Alls der Schöpfer, die Welten zu schaffen, vom oberften himmel

Einsam herabstieg, befahl er mit siebenfaltigem Donner Allen Bewohnern bes Himmels, es sollte niemand ihm folgen, Riemand herab von den Zinnen der diamantenen Mauern In die Mitternacht sehn, bis mit dem siebenten Morgen Alles in neuempfangener Pracht ihr Auge begrüßte. Burden sie seinem Besehl zuwider handeln, so sollte Schnell die Verbannung vom Himmel der fühnen Frevel bestrafen.

Alfo befahl er, und fuhr allein ins Chaos hinunter. Niemand schaute ihm nach. Allein wie konnten die Engel Seinen göttlichen Anblick entbehren? Die innigste Sehnsucht Trieb uns mit heiliger Ungeduld an, anbetende Zeugen Seiner Thaten zu seyn. Wir konnten die mächtige Sehnsucht

Mimmer bestreiten, die Furcht ward von der Liebe verschlungen. Allso kamen wir alle herab, der Cherub und Seraph, Ein unendliches Heer, von gleichen Trieben entzündet, Und umflossen die Gottheit, die, ringsum von werdenden Welten

Und vom Getummel des Chaos umgeben, den Wefen Gefet gab.

Plöhlich erschallte bie Tiefe von englischen Stimmen, ber Anblick

Des erschaffenden Gottes entzuckt' uns zu göttlichen Liedern, Welche zu hören die Sphären aus ihren Wirbeln sich drangen. Als der Schöpfer uns sah, vergab er der heiligen Inbrunst Eine rühmliche Kühnheit, und ließ sich die Hunnliche manchmal Siehe, geliebter Mensch, so pflegt der Unendliche manchmal Mit den Erschaffnen zu spielen. Sep muthig und stärfe dich felber

Bur erhabensten Tugend! Berziehe nicht länger die Wahrheit Meines Naths zu erfahren, und mit dem füßen Gefühle, Glücklicher dich zu sehn, mein liebendes Herz zu belohnen!" Also fagt' er, und wilde Freude durchseuerte sein Antlig, Da er den Menschen sah, der, über sein Neden betroffen, Zweiselhaft, wie es schien, und mit sich selber im Streite Stand, und jest auf den Engel, jest auf die schimmernde Quelle

Stumm und gedankenvoll fah. Schon wollte der schlaue Verräther

Seines zu fruh gehofften Sieges sich völlig versichern, Als ihn schnell von dem Menschen ein schönerer Gegenstand abzog.

Bulma, das heilige Weib, fam, ihren Geliebten zu fuchen, Ueber den Sugel berab. Sein ungewohntes Berweilen

Hatte fie forgiam gemacht. Sie ging, wie die bimmiliche Liebe,

Reizend und beilig durch Unschuld, und ihres göttlichen Ursprungs

Still fic bewußt; so sprach von fern ihr englisches Antlis. Zeglicher Arm trug eines der blühenden Zwillingsgeschwister, Ihre geliebteste Sorge; sie spielten mit kindischer Unichuld Zärtlich um sie: und schmiegten sich sanft an den lieblichen Busen.

Rebezwillingen gleich, die unter den Lilien weiden. Mit fanfttbränendem Auge, das oft gen Himmel binauffah, Läckelte sie die Säuglinge an; mit füßer Entzückung Sah sie das göttliche Vild den jungen Zügen entstrahlen. Also kam sie daher. Sie sah der Mensch und der Engel, Zeder mit andrer Empfindung. Kaum konnte der schändliche Dämen,

Da er die schönste der Frauen erblickte, die wilde Berguckung Seines Herzens verbergen, sie funkelt' im lüsternen Auge. Aber mit bebender Brust fand Julma den theuren Geliebten Mit dem Engel beim Quell in Unterredung verweilen; Dennoch nahte sie sich. Er fab sie mit inniger Freude, Aber verbarg die wabren Gedanken, und sagte zum Weibe, Ihre Kasung zu prüfen, mit ernster Stirne die Worte:

"Schone Gebülfin, bu tommst in einer glücklichen Stunde. Dieser Seraph, dem seine Gestalt für allen Beweis dient, Daß er vom Himmel zu uns aus göttlichen Chören gestiegen, Hat mir das hohe Geheinniß von dieser verbotenen Quelle Gütig entdeckt. So befahl ibm sein Herz, und die zärtliche Kreundschaft,

Die er für uns gefaffet. Die Quell' entfpringt im Olompus, Bringet von ba vergotternde Krafte berunter, und mifcht fich

Uns zu tränken mit irbischen Theilen. Die Seraphim trinsen Den erhabensten Schwung zu stetem Lobe der Gottheit, Aus dem Strome, von dem sie gestossen. Nur wenige Tropsen Könnten uns, wie der Seraph mir sagt, zu Engeln erheben; Und die Gottheit vergäbe die beilige Kühnheit der Unschuld Unserer Absücht, und nahme das Lob von verhimmelten Menschen Fröhlicher an. So hat sie ehmals den Engeln vergeben, Da sie ein ernstes Verbot aus frommer Absücht verletzen. Siebe nur, Julma, den Quell, sein morgenröthliches Schimmern! Ist die Schönbeit uns nicht ein Bürge der inneren Tugend? Nähere dich, und athme die emppreischen Düste Unbeforgt, wenn du für billig erkennst dem Seraph zu

Den die Großmuth bewegt, ihm felbst uns abnlich zu machen. Also der Mensch. Der schlaue Verführer, voll teuflischer Freude,

folgen.

Schopft aus bem Quell in ein goldnes Gefaß, und bringt es bem Beibe.

Fürftin der irdischen Schöpfung, von Engeln bewunderte Bulma,

Wie der Mensch dir gesagt, so ist die Tugend der Quelle. Glaube der Freundschaft und englischen Lippen. Versuche sie selber.

Gonn' und die Luft, dich zuerst von ihr beseligt zu sehen. Also sagt' er, und bot ihr mit zaubrischem Lächeln den Becher.

Bulma bebte jurud. Die Rebe bes göttlichen Menichen Satte fie ichon im innerften Gerzen verwundet. Sie fab ibn Behmuthovoll an; dann gab fie dem haffenswürdigen Engel Einen zürnenden Blick. Jest fah fie wieder den Mann an, Spabte fein ernftes Antlit; ibr Auge voll ichmachtender Unschuld

Bat ihn thranend, noch ehe ber Mund vor Bestürzung sich aufthat:

Himmel, was hört mein bebendes Ohr, was siehet mein Auge?

Bas ich nie zu befürchten gewagt! Mein Freund, mein Geliebter,

Er, der meine Unschuld befchüßen follte, verleitet, Auch nur eine Minute zu zweifeln, ob Gottes Befehle Seinen Gehorsam verdienen! Wie ist est möglich, wie kann dir Eines Engels versührende Stimme den Donner des Höchsten Aus dem Gedächtniß tilgen? Wie schauert mir vor dem Gedanken

Deffen haß zu verdienen, der uns so göttlich geliebt hat, Eh' wir felbst uns noch fannten! Noch seh' ich ihn, wie ich ibn damals,

Gang in fußer anbetender Inbrunft gerichmolgen, gefeben, Da er mich feguend dir gab, und lieblich wallende Lufte Und ein heller ambrofifder Glang den Garten umfloffen. Immer schwebt er mir vor, ber alle himmel erfüllet, Immer vermahnt mich ein fußes Gefühl ber Begenwart Gottes, Beilig in feinen Augen zu wandeln. Du haft mich, o Theurer, Seit mich beine Umarmung beglückt, in der Unichuld gestärket. Und die murdigen Triebe, die meinen Bufen beleben, Liebreich zu Weisheit erhöht. Im Ueberfluffe der Freuden, Da ich dir mehr als Eden, und du mir alles gewesen, Bas mein feurigster Bunich von der ewigen Gute verlangte, War es und leicht, bas Gebot des weisen Schöpfers zu halren. Theurer Gemahl, wie konnt' in beiner gottlichen Geele, Die fo beiter bisber in meinen Urmen geruht bat, Eine fo lufterne Reigung entbrennen? - Doch ferne von Bulma Gen es, mit folden Gedanten bich, mein Geliebter, ju franten!

Nein, du tannst dem Versucher dein heiliges Herz nicht eröffnen; Wer er auch sey, wie schön sein Antlit die Seraphim nachahmt, Nein! das Verbot, des Unendlichen Stimme, der Donner der Gottheit,

Die fonst Liebe nur mar, und deine flebende Gattin halten dich ab! Du kannst dem Versucher dein herz nicht eröffnen!

Aber wenn du es fonnteft, wenn, was ich zu fürchten nicht mage. Das mir Schauer erwedt, wenn ja der Borfat, dem Schopfer Ungehorfam ju fenn, in Schein der Tugend verhüllet, Deinen zu willigen Beift, o Theurer, bewältiget hatte: D jo beschwort bich mein Berg, aus feinen innerften Tiefen, Um der Geligkeit willen, ju der und ber Schopfer erschaffen, Um der Inbrunft, womit ich dein erftes Umarmen belohnte, Um der dankenden Seufzer und um der Entzudungen willen. Die wir umarmend weinten, wenn und ber große Gedante. Von der Gottheit gefegnet und ewig zu lieben, umfaßte: Ach! bei jeglicher hoffnung, die mich die Wonne der Bufunft Schon voraus schmeden ließ, so oft ich, in feligen Traumen, Jeden grunenden Sugel bededt mit frohlichen Enfeln, Gedes blubende Thal mit schuldlosen Tochtern erfüllt fab. Belche, dem Schöpfer gefällig, mit reinen Lippen ihn lobten; 11m ber Soffnungen willen, in beren Unschau'n ich oftmals Gang in Freudentbranen gerfloß: um diefer millen (Sier umschlang sie die Kinder, und brudte jedes mit Inbrunft Starfer an ihre flovfende Bruft und begoß fie mit Thranen). 11m der Sauglinge willen, die noch dem Bater nicht bankten, Der fie, felig ju fenn und Gott gu preifen, gezeuget; Siehe fie an, ihr Lacheln voll Unichuld, ihr Auge voll Liebe! Ronnte der Unblick allein nicht bewegen? Bei diefen, o Liebfter, Und wenn etwas theuer noch ift, beschworet bich Bulma,

Hore fie, bor' ibr Fleben, und flieb' die versuchende Quelle, Fliche den Math des furchtbaren Engels, und bleibe der Unschuld Und dem Schöpfer getreu, entflieb' der Drohung und lebe!

Alfo fprach fie mit flebender Stimme. Doch rübrte der Anblick Ihrer befümmerten Unschuld noch mehr, als die jammernden Reden.

Icho konnte der Mann sich nicht mehr halten, er eilte Mit verbreiteten Armen, in unbeschreiblicher Wonne, Gegen die göttliche Frau, und umfing sie mit beiliger Liebe, Unbesorgt, daß der Engel die frohen Entzückungen sebe. Theu'rste, du letztes und bestes Geschenk der göttlichen Liebe, Reine Unschuld, wie kann ich dem Schöpfer genug für dich banken?

Wie befeligst du mich, o Julma! Diefer Entzückung, Die mir deine Unschuld in ihrer siegenden Schönheit Jeho gewährt, glich keine, die du mir jemals gegeben. Bende dich nicht; du findest mich deiner Zärtlickeit würdig! Aber laß mich vorher die heiligen Thränen entkussen, Die dein seelenvoll Auge so unaussprechlich verschönern! Theure, himmlische Seele, wie hüpft mein Herz mir vor Freude, Daß es Zeugniß mir gibt, es sev mit jeder Empfindung Deiner würdig geblieben! Wie macht dieß Bewußtseyn mich alücklich!

Kreundin, ich wollte dich nur der Probe gleichfalls vertrauen, Die ich zuerst erfahren (die Unschuld scheuet sich niemals Bor der Prüfung, ich sagte dir, was der versuchende Seraph Mir gesagt, und ließ dich vermuthen, als könnt' ich ihm glauben. Aber nie hat mein herz die schwarze Begierde bestecket, Bas er auch wohlberedt sprach, des Schöpfers Gebot zu verlehen. Nein, sein hoher Vefehl wird ewig in meinem Gedächtniß Widerschallen! Wie könnt' ich den großen Gedanken vergessen,

Daß mich immer fein Auge durchschaut? D Schopfer, wie fonnt' ich

Deine Liebe verachten? wie gegen dich mich verschulden? Gegen den, der mit Gute mich front, der diese mir schenkte, Welche mit ihrer boldfeligen Unschuld mein Leben verhimmelt? Aber du, wer du auch sepft (hier wandte der Mensch sich zum Engel),

Wahrlich kein Geist bes himmels, wie du dich rühmest, entweiche! Bist du — und, daß du es bist, gibt deine Rede mir Zeugniß — Bist du ein Feind bes allmächtigen Gottes, ein schnöber Verworfner.

Der ihm zuerft den Geborfam versagte, und jest von Berzweiftung

Ungefeuert, auch andere verführt, unfeliger Geraph! D wie fonnteft du glauben, bein lieblichtonend Geschwäße Berbe bie Stimme Gottes unborbar zu machen vermogen? Smeifeldfrei mußteft du nicht, daß Gott den Menschen von Erde Much mit Vernunft begabte. Wie tonnte die thorichte Soffnung Sonft dich getäuschet haben, mich wider Gott zu emporen? Meinest bu ber, bem Gott auch feinen Schatten nur zeiget. Werde fo frevelhaft fenn, die überredenden Worte Eines verrathrischen Engels mit Gottes Befehlen zu meffen? Und was bift du denn, oder mas find die Geraphim alle Gegen ibn, ber die Ewigfeit fullt? Ein Morgengewolfe. Ein veradnalicher Sauch! - Und wurde der Gottheit Befehl gleich Unbegreiflich mir fenn, und murden die Engel gemeinfam Mich mit den icheinbarften Reden dem froben Geborfam entlocken. Glaube mir (und mabrlich bier fann ein Verrather nur zweifeln!). Niemals wurd' ich vergeffen, daß aller Engel Erfenntniß, Aller Cherubim Beisheit, vor der, durch welche fie denken, Die ein flüchtiger Nebel im Strabl ber Conne gerfließet.

Fliebe demnach, Verräther, entflieb'! Ich febe den himmel, Sich mit blibendem Schimmer eröffnen, die Seraphim steigen Im Triumphe herab; entflieb' mit Schande bedecket!"

Alfo fprach er. Den Grimm bes feindlichen Damons zu ichildern,

Kann für Herzen, die nichts als fanfte Bewegungen fühlen, Weder möglich noch angenehm fenn. Er hatte die Hölle Und sich selbst nie stärker gefühlt. Vom obersten Gipfel Sciner Hoffnung so plöttlich herabgestürzet zu liegen, Schmerzt' ihn mehr als der Fall vom Olympus. Die Tugend des Weibes,

Die er schwächer geglaubt, besiegte den Sünder so völlig, Daß er anstatt in Wuth zu entbrennen, nur fraftlos erseuszte. Zest empfand er die Allmacht der schönen Unschuld; vergebens Bliste der höllische Jorn aus seinen Augen, sie zwang ihn Mitten in seinem Unmuth zu lächeln. Nochblieb ihm der Schatten Seiner Hoffnung, den Mann, den halbbesiegten, zu sangen. Aber auch dieser Schatten verschwand, da er voller Entzückung Julma umfing, und sich mit ihr in der Treue bestärfte. Länger kann er nun nicht den Jorn im glübenden Busen Furchtsam drücken, er stammt ihm im Antlis, er droht in den Augen.

Ungeftum wirft er das englische Aleid voll atherischer Alarheit Bon sich, und fieht hochdrohend in seiner eignen Gestalt da. Dennoch gelang es ihm nicht, die seligen Menschen zu schrecken, Die, vom Flügel der Vorsicht bedeckt, den Sünder verhöhnten. Jeho wollt' er mit donnerndem Fuße den Garten verwüsten, hügel auf hügel hinwälzen, und seine Gedern entwurzeln; Aber sein Grimm erlag, des Schöpfers unsichtbare Stärke Kam ihm zuvor, er stampste vergebens den ruhigen Boden. Und die Thöre der Engel, die mit olympischem Pompe

Aus der Sonne gestiegen, den Sieg der Menschen zu feiern, Da sie Satan erblickten (die Narben vom Donner des Sohnes hatten vor allen ihn fenntlich gemacht), den bloden Versucher, Da sie ihn fabn, wie er knirschend vor Buth, der Freude der Menschen

Ihrer beständigen Treu' und ihren Umarmungen zusah: Spotteten sie des Burmes, der, gegen Gott sich empörend, Jest der wehrlosen Unschuld der schwachen Menschen gewichen. Satan fühlte den Hohn. Der Anblick ihres Triumphes Und der jauchzenden Freude, von der die Hügel erschallten, War ihm nicht länger erträglich, er floh, und flucht' im Entstiehen

Gott und fich felbft, und tam, von neuen Entichluffen burchfturmet,

In den Abgrund jurud. Aber das Paradies ward mehr als bei der Erschaffung Bon seraphischen Freuden belebt; die Engel umfingen Segnend die heiligen Menschen, und ehrten die siegende Tugend, Und die Gottheit in ihr. Der Siegeslieder Getone Flog auf den Flidgeln ambrosischer Winde von Hügel zu Hugel. Selbst die Natur empfand den Triumph der Menschen; die Ceder Sagt' ihn der Ceder, die Auen verschönert' ein himmlisches Lächeln.

Alle Gestirne der Ruhestadt Gottes, die Sonnen und Erden Feierten diesen Tag, an dem die Unschuld auf ewig Ueber die Erde zu herrschen vom König des Himmels geweiht ward.



## Die Prüfung Abrahams.

In brei Gefängen.

1 7 5 3.



## Vorbericht.

Das folgende ist das einzige biblische Gedicht, welches der Verfaser zu verantworten bat, wiewohl ihm damals noch verschiedene, die von dem seligen Bodmer in der Folge selbst reclamirt worden sind, vor die Thüre gelegt wurden. Es wurde in dessen Hause, in eben dem Iimmer und an eben dem Tische versertigt, woran Bodmer wechselsweise bald an seiner Uebersehung Homers, bald an einer von den kleinen Sposen, wozu ihm die Familie Abrahams den Stoff gab, arbeitete; und sehr wahrscheinlich würde es ohne diesen Umstand und aus selbsteigner Bewegung nie von unserm Dichter unternommen worden sevn. Nähere Ausschlisse hierüber sollen fünstig am gehörigen Orte gegeben werden. Hier bemerken wir nur noch, daß, außer manchen minder bedeutenden Beränderungen, das Gespräch zwischen dem Erz-

vater und feinem Vertrauten im ersten Gefang, aus Gründen, die, bei Vergleichung mit den vorigen Ausgaben, jedem von selbst in die Augen fallen muffen, ganzlich umgeschmolzen worden ist.

## Die Prüfung Abrahams.

## Erster Gefang.

Tochter des himmels, die einst, auf Edens hügeln erzogen, In der Jugend der Welt, in mehr als goldenen Zeiten, Ihren Elihu geliebt, und die im Garten der Unschuld Unter lieblichen Schatten mit Siphas Töchtern gewohnet, himmlische Muse, du Sängerin Gottes, du Mutter der Tugend, Lehre mich Abrahams Prüfung, den Sieg des frommen Gehorsams,

Lehre mich singen ben Helben, ber, als ber Herr es befohlen, Bater zu fenn vergaß, und auf Moria ben Liebling Seines Herzens, ben einzigen Sohn, zum Opfer ihm brachte: Lehre mich göttliche Tugend mit würdigen Tönen besingen!

Schon entsprang auf den öftlichen Bergen der fröhliche Morgen, Welcher den Abrahamiden, den Sohn der Verheißung, aus Haran, Wo dem Jüngling ein Jahr bei seinen Verwandten entstohn war, Bringen sollte; er schwang sich mit ausgebreiteten Flügeln Heller über die Ebnen, auf denen ihm Isaak folgte. Schon war Abraham wach, und hing mit spähenden Blicken

In ben öftlichen Bergen, und glaubt' in dem purpurnen Schimmer Deftere die bochaebalf'te Bestalt bes Ramcles zu feben. Ober mandernde Ruge; fein Baterberg liebte ben Irrthum, Der die Augen betrog. Jest eilt' er, vom Morgen gerufen Und von beiligem Trieb, binauf zu dem Sugel der Cedern, Bo ein Opferaltar, von Gott begnadigt, emporftieg. Morrben und Caffia mard von feinen gemeibeten Sanden hier dem herren verbraunt; mit des Opfers fußen Geruchen Stieg fein reines Gebet durch alle Simmel jum Ibron auf. Ewige Gute (fo fprach fein Berg und fein bimmlisches Auge, Db die Lippe gleich schwieg), o! die du Abraham mablteft, Deine unendliche Macht an feinem Geschlecht zu erweisen, Bater bes Segens, ber jest auf beinem besten Beidente, Der auf Isaat rubt, dem Erben beiner Berbeigung, Ger mit Demuth im Staube von beinem Anechte gepriefen! Lak und, die du auf Erden dein Untliß zu feben begnadigit, Deinen Willen vollbringen, wie ibn die Simmel vollbringen, Bo bein gottliches Bort die reinern Beifter beberrichet. Lag vor dir Ifaat leben! Bewahr' es dem Baterbergen, Daß ich den Knaben, gefront mit himmlischer Tugend und mürdia.

Daß ber Segen der Welt aus seinem Samen entsprosse, Bieder erblice! So bring' ibn der frobe Tag mir entgegen, Der jest, von deinem Anblick gesegnet, vom himmel herabsinkt. Also bat er, und klebte mit seinem Antlis am Boden.

Da er noch lag, verbreitete sich ein plöglicher Schimmer Um und über die Sügel, stets ward er beller und zog sich Bie ein atherisches Strahlengewölf um den azurnen himmel. Abraham bob die Augen empor, und fühlte die Gottheit Gegenwärtig; ein Engel, vom Winke des herren besehligt, Stieg unsichtbar berab, und stärkte das Auge des Alten Und er sahe mit Einem Blide (die menschliche Seele Bar nur Einen zu tragen vermögend) die Herrlichkeit Gottes, Mitten durch unabsehbare Reihen anbetender Engel Sah er die Herrlichkeit deffen, der auf den Sherubim thronet. Unter dem göttlichen Anblid entsant der Körper von Erde, Und die Seele, ganz voll des gegenwärtigen Gottes, Fühlte nur Gott, sich selber nicht mehr. So hatte Jehovab Niemals sich ihr verklärt. Doch hob er, vom göttlichen Lichte Wieder gestärft, sich empor; da kam die Stimme Jehovahs Durch die sciernde Stille des Himmels mächtig bernieder.

Abraham! rief bie gottliche Stimme; er fagte, bier bin ich. Nimm, fo fprach Jehovah, den Ifaat, deinen geliebten, Deinen einzigen Sohn, und geh' in die Gegend Moria, Und auf einem der Berge, den dir ein Zeichen bestimmet. Opfre den Knaben mir. So fprach die Stimme Jehovahs.

Abraham fant aufs neue dabin. Der gottliche Schimmer Startt' ihn, daß er nicht gang dem Donner bes ftrengen Befehles Sterbend erlag; doch bebt' ibm das Mart in den schwanten Gebeinen.

Aber, obgleich der feurige Schmerz das Herz ihm durchwühlte, Dennoch erhob sich nicht einer der unterworfnen Gedanken Gegen das göttliche Wort. Er betete thränend im Staub an, Breitete sich vor Gott, mit den Armen den Boden umfassend, Und sein ganzer entschlossener Geist war tiefer Geborsam. Gottes allsehendes Auge, vor dem die gebeimsten Gedanken Sich umsonst in den innersten Tiefen der Seele verbärgen, Sah in Abrahams Herz, und sah den tiefen Gehorsam, Den mit schweigender Stille die reine Seele gelobte; Sah auch die That, und den Sieg des Gott ergebenen Glaubens, Segnet' ihn bei sich selbst, und kehrte wieder gen Himmel.

Nieberzusteigen. Im Westen ber weit verbreiteten Hütten, Wo er wohnet, erhebt sich ein hain mit luftigen Eichen, Und umgibt, wie ein wachsender Mond, die friedfamen Hütten. Wenn die glübende Sonne den Himmel beherrschet, so athmet Hier die Dämmrung erfühlende Lüfte. Kein Ort ist geschickter Ju geheimen Gesprächen die ernsten Gedanken zu locken. Ubraham kam jeht hieher, und ging in Empfindung versunken Unter den Bäumen. So voll von beklemmendem bangem Gefühl war

Raum der erfte der Menschen, als er, mit der troftlofen Gattin, Sand in Sand, ein armer Berbannter, des Varadiefes Duftende Boben mit langfamen Schritten berunter manfend, Sinter fic, mit wehmuthigem Blid fein liebliches Eben, Ach! zum lettenmal, im Strable der finkenden Sonne Schimmern fab, und dich, der fußen Umarmungen Beugin, Beilige Laube, von fern icon halb im Dufte gerfloffen, Immer, fo lang' er vermochte, mit ftummer Traurigfeit anfab. Dann den thränenden Blid auf die weiten Begenden fehrte. Die vor ibm ber, verodet und dufter, gur fünftigen Bobnung, Lagen, ein flägliches Bild von feinem verwandelten Leben: Alfo ging Abraham einsam, von ichweren Bedanken gedrücket, Unter den bullenden Schatten baber. Nicht lange, fo wand fich Gein arbeitender Beift aus der Laft der dunkeln Gedanken Machtig hervor, die Empfindungen floffen, aus ihrer Verwirrung Nach und nach gesondert, in diese Borte gusammen:

Wenn der Unendliche fpricht, gebühret Engeln und Menschen Nur Verhüllen des schweigenden Mundes, und schneller Gehorsam.

Er nur weiß allein, was feiner Gottbeit zu wollen Und zu befehlen geziemt; fein Cherub weiß es; wer konnte Mit ihm rechten, dafern er bie himmel und ihre Bewohner

Mit dem hauche, womit er fie fouf, ins Unding verwebte? Salb vernichtet, mit fterbender, mit der letten Empfindung Burden die Engel ihn loben, dafern es dem gottlichen Schopfer Sie zu tödten und nimmer ihr Loblied zu hören gefiele. Sollt' ich, ber ich noch mehr als Engel bem Tode verwandt bin. Seinen Befehl nicht mit ichweigender Gil' im Staube vollziehen ? Aber vergib, o Berr, wenn aus der duldenden Stille Seufzer des Baters ftohnen! D gurne nicht, Schopfer und Bater. Wenn die ftarfre Natur fich wider den Willen noch auflehnt. Lag mich, o lag mich ben Tod des liebenswürdigften Anaben Nur mit etlichen Thranen beweinen, nicht mit fo vielen. Alls womit ich fein neugebornes fanft lächelndes Untlik Boller Entzückung benette. - Du weißt es! Du, der die Beifter Alle burchichaut, wie innig ich dir dieß beste Geschenfe Deiner Gnade verdankte! Bie muche er ber boben Berbeiffung. Der du jum Pfand ihn gabft, fo icon entgegen! Wie berrlich War die Soffnung, die ist mir wie ein Nachtgesicht ichwindet! Aber ich ichweig' und geborch', und ehre mit williger Demuth Deinen erhabnen weisen Befehl! D ftarte mich, Bater, Stärfe mich, daß mein Berg fich wider bein göttliches Schickfal Nicht mit Giner Bewegung empore. Dein Bille geschehe!

Also rief er, und hielt in jedem erhobenen Auge Eine Thräne zurück. Aus einer silbernen Wolfe Sah ihn Elbanan, Isaals Engel, ein himmlischer Jüngling, Sah die fromme Geduld in seinem rubigen Antlit, Und im himmelwärtsschauenden Aug' anbetende Demuth, Keine Miene verstellt, wiewohl den Augen und Lippen Tiefer verborgner Schmerz ihr mildes Lächeln genommen; Und er wandte sich thränend zu seinem Begleiter Elisa: Sast du, o himmlischer Kreund, seitdem du die Menschen

besuchest

(Und du besuchtest schon Sen), die Tugend so siegend gesehen, Ein so erhabenes Herz, so unterwürfig der Gottheit,

Solde Gebuld? - Bie ehr' ich bich, Bater ber glaubigen Meufchen,

held und Zierde des Menschengeschlechts und Liebling der Gottheit! —

Sieh'! Elifa, wie rubige Tugend fein Antlit erhöbet! Bahrlich ich fab nur Einen, der ihm an Hoheit des Geistes Gleich war; du kanntest ihn, Freund, du mehrtest das Siegesgepränge,

Das ibn mit bimmlischem Jauchzen durchs Thor des Lebens empor trug,

henoch, den Freund der Gottheit. Ihm hatte die fromme Mehala

Einen einzigen Sohn, ihr holdes Nachbild, geboren. In dem Antlig des Knaben, in seiner sprossenden Schönheit Leuchtet' ein himmlischer Geist und verhieß das würdigste Leben.

Henoch fab in dem Anaben die Lust der spätesten Jahre, Sab sich in ihm erneut. Das liebste Geschäfte des Laters War, sein jugendlich Herz zu der großen Hoffnung zu bilden. Aber ihm nahm ein strenges Verhängniß die schuldlose Freude, Und die goldenen Träume der Hoffnung. Als einstmals der

Unter den Mosen des Thals nicht fern von den hütten umirrte, Sog sich plöglich ein nächtlich Gewitter am wartenden himmel Mauschend berauf, es glubten auf einmal die Wolfen im Keuer.

Da nun die ängstliche Mutter den Anaben zu holen herbeilief,

Siebe, da traf ibn ein Strahl, das beilige Reuer verfengte

Was an ihm irdisch war; boch schwebt' in ben Flammen ein Engel,

Der den schichternen Geist auf seinen oldmpischen Flügeln In die selige Sphäre des reinen Lichtes binauf trug. Trostlos stand, wie ein marmornes Bild, die bange Mehala Bei der Asche des Sohns. Da kam auch Henoch und sabe "Eine Hand voll Asche für den, in welchem er jüngst sich "Abgedrückt, in ihm den Erben von seiner Gottseligkeit sabe, "Sahe die Asche des einzigen Sohns und den Jammer der Mutter,

"Sah fie, und schwankete nicht fleinmuthig; fein gottlicher Muth riß

"Gläubig von Schmerzen fich los; er hob fein heiteres Antlit, "Gegen den himmel, und fprach: wahrhaftig, der herr hat vom himmel

"Seine Stimme erboben, und aus dem Wetter geredet; "Er hat seine Nechte im Feuer herunter gestrecket, "Und den Knaben dahin in seine Nuhe genommen. "Sollten wir ihn um unsers Vergnügen willen bedauern? "Uns nur ward er geraubt, ihm selber ward nichts geraubet, "Daß er achthundert Jahre vorher in die Ewigkeit eingeht, "Eh' das gewöhnliche Ziel ihm den Tod zu hoffen vergönnte. "Laß und Gott danken, der ihm vor und die Wohlthat gesichent bat!"

Alfo fagt' er, und fiel auf die Anie, und lobte den herren. himmlischer Freund, fo boch fann menschliche Tugend fich fcwingen!

Welche Freude für und, sie an den Menschen zu lieben! Aber wie wallt mir mein Herz, wenn ich die Leiden erwäge, Welche die blutende Brust des geprüften Vaters iht schweigend In sich verschließt, die nur selten ins bleiche Angesicht dringen! Doch er ist ja ein Held! sein Herz ist mit Stärke umwunden, Wie ein von Gott bewaffneter Seraph, erwartet er mutbig Jede Schickung; so trägt ein Feld ben feurigen Donner. Aber mein zärtlicher Busen erbebt vor Mitleid, mein Auge Halt bie Thränen nicht auf, wenn ich Sarend jammernde Liebe

Und die Todesangst denke, in der ihr mutterlich herz bald Bon der Nachricht vergeht. D blieb sie ihr ewig verborgen! Ach, wie wirst du sie tragen, du zärtlichste unter den Müttern? Wird dir dein herz vor Jammer nicht brechen, dein trostloses Auge.

Bird es nicht, bimmelan ftarrend, die Gabe der Thranen erfleben,

Die ihm verfagt ift? — Doch schwarze Scenen, entweichet, ich fühle

Gure Schreden zu ftart! - Die wird die Mutter fie fühlen! Gie, die mit einer Liebe, womit der gartlichften Dautter Reine geliebt, ibn liebte! die erfte ber Frauen, o Geraph, Da fie Mutter nun mar, bat felbst den lachelnden Erstling Ihrer ehlichen Liebe, mit mutterlich fußerer Inbrunft Nicht and Berg gedrückt, als Garah den beiligen Knaben, Den Berbeißenen Gottes, mit fußer Entzudung umfaßte, Ihren Abdruck, in welchem ihr Auge die reizende Bluthe Ihrer Jugend, mit Abrahams Ernft geadelt, erblickte. Bebo mar er ihr einzig's Gebet, die Gorge bes Morgens, Und der lette Bedant', in welchem der Schlaf fie ereilte. Selbit in zärtlichen Traumen umfing fie fein lächelndes Bildniß, Oder fein fünftiges Glud. Dann fab fie ihn in dem Befige Giner frommen Beliebten, mit abnlichen Enfeln befeligt. Ja oft fab fie (und ob fie gleich schlief, fo wallte vor Freude Ihre beilige Bruft), oft fab fie den gottlichen Mittler,

Ifaats fünftigen Enfel, mit feinem Fleifche gefleibet, Sah ihn, und betet' ihn an, und nannt' ihn mit Inbrunft Erlöfer,

Nannt' ihn Erlöfer und Sohn, und nest' ihm mit Thranen bie Fuße. —

Siebe, der Knabe foll fterben, und Sarah den Sterbenden feben,

Ober den Vater, der roth vom Blute des Sohnes gurudfommt!

Konnt' es bem Schöpfer mißfallen, daß uns die Leiden erweichen,

Die fein weises Verhängniß den edlern Sterblichen auflogt? Alfo sagte der Seraph, ihm gab sein Gefährte die Antwort: Seraph, auch mir zerflöffe das Herz, ift Mutter und Sohn gleich

Frember mir als bir, ber beiber Leben voll Unfchulb Mit beschirmenden Flügeln, von Gott besehligt, umschwebet, Unsichtbar immer sie fieht, und ihrer Tugenden Zeug' ist; Dennoch zerfösse mein Herz in stillem wehmuthigem Mitleid. Aber ein goldner Gedant', ein fröhlicher Schimmer von Hoffnung

Beigt mir, o bimmlifcher Freund, ben Ausgang ber traurigen Scene

Sich in Freude verlieren. Zwar find die Schlusse Jehovahs Dunkel vor uns, nur er weiß, was ihm selber geziemet; Seraphim nicht; kaum daß er seinem vertrautesten Cherub Einzelne Blick' ins Heiligthum gönnt, der Zukunft Geheimniß Auf den Tafeln des Schickfals zu lefen. — Doch seh' ich noch Hoffnung

Selbst in der Tiefe der ewigen Schluffe. O Scraph, die Bute Unsers Königs ift ohne Granzen. Die Bonne der Geister

War vom Unfang fein liebftes Gefchaft. Er nennet fic

So verklart' er fich uns, den Engeln, da wir ihn alle Neuerschaffen umfloffen; so will er dem irdischen Menschen, So in jeder atherischen Welt, in jedem Olympus Sich verklaren. Ja, göttlicher Freund, so wird ihn auch Abram

Und die gartliche Sarah erkennen! Die heimliche Abnicht Seines Befehls wird bald fich enthullen. Ein Schmerg, den er fendet.

Bird im Ausgang gur Luft! — Doch, Freund, ich feb' in der Conne

Uriels herrschende Stirne mir winken, ich eile zur Sonne. Uber du, den der irdische Tag noch länger umschattet, Sev ein Zeuge der großen Geschichte, damit ich im Himmel Kunftig von dir an einem vertraulichen Abend sie höre.

Alfo fagt' er, umarmte den Seraph, und ftrahlte zur Sonne. Aber Elhanan flog auf einer glanzenden Wolfe Seinem Liebling entgegen, des Kommenden Tritte zu ichirmen. Abraham ging noch im Hain voll tiefer Gedanken und einsam.

Naher im Geiste bei Gott, als bei sich felbst, und dem Besten Bas er auf Erden hatte, mit allen Kraften der Seele In den Gedanken, "dein Bill', o Later, geschehe!" verfenket.

Aber fein Anecht Eliefer, ein Sohn der heiligen Tugend, Welchen der Patriarch vor allen liebt' und zur Aufsicht Ueber fein Haus bestellt', empfing inzwischen die Nachricht, Daß den Jüngling nur wenige Stunden von Abra noch trennten.

Eliefer iprang freudenvoll auf, und eilte, die Botichaft

Seinem herren zu bringen. Er fand ibn gwischen ben Baumen,

Und er eilt' ihm entgegen, und sprach die gestügelten Worte: Endlich ist er gesommen, der Tag, o glücklichster Vater, Dem wir so lang' entgegen gesehnt; er eilet, begierig Isaaf deinem segnenden Kuß und Sarens Umarmung Wieder zu geben. Ein Bote verhieß ihn in wenigen Stunden. Schon belebt die Stimme der Lust die wachen Gezelte Und die Palmen umber; schon krönen Chöre von Knaben, Seine Gespielen, mit Blumen das Haar; die schönsten der

Stimmen bie goldene Cither, ihn festlich mit jauchzenden Reiben

Einzuholen den heiligen Jüngling, den Sohn der Verheißung. Aber was feh' ich, o Herr, ein stiller Kummer bedecket Deiner Stirn' foust lächelnde Ruh', du hörest mich seufzend! Freude schimmert auf jeglichem Antlis in deinen Gezelten, Auf dem deinigen nicht! O zürne nicht, daß ich dich frage: Welch ein Schmerz kann stark genug seyn, die Lust zu bestiegen,

Die des Jünglings Zurückfunft in deinem Hause verbreitet? Zitternd empfing Elieser die Antwort von Abrahams Lippen: Kennst du das menschliche Loos, o Elieser, so wenig, Daß du dich wunderst, Betrübnis auf meiner Stirne zu lesen.

Da du die fröhliche Botschaft mir bringft? D wisse, die Freude Wohnet nicht allemal da, wo Tänz' und Harfen sie rusen. Bußtest du, was es ist, das wider mein Wollen den Kummer Mir ins Antlig herauf treibt, du reiztest mich selber zum Trauern!

herr, ich gittre bie Worte von beinem Munde gu fcopfen. Wieland, fammti. Werfe. XXVI.

Aber mas tann es benn fenn? - Die idredt mid ber traurige Tieffinn

Deines erhabnen Auges! - Bas tann bein Glud fo ver- finftern?

Steht nicht von Gott gesegnet bein haus in frohlicher Blutbe? Lebet nicht Sarah! auch bat ber Bote, ben Jigaf fandte, Uns bes Junglings Wohlsevn geschworen. Er blubet, fo sprach er,

Bie ein Mandelbaum blubt, den des himmels Milde be-

Ueberall nimmt er die Herzen der Leute, die ihm begegnen, Mit sich binmeg, so liebenswerth glänzt die bimmlische Unschuld

Aus der Schönbeit des Junglings bervor. — Wie fonnt' id nun ratben,

Bas im Bufen bich brudt? - Lag beinen Anecht vor bir reden!

hat bich ein Nachtgeficht etwa mit Schreckgefialten befallen?

Ein prophetischer Blid' in die Jufunft? Ein Engel, wie jener, Der bir bas flammenbe Sobom gezeigt? Der herrscher bes

Bende das Unglud von dir auf das haupt der Feinde der Gottheit!

Mit gelassenem Antlit und fanften vertrauliden Worten Gab ihm der beilige Alte die Antwort: bein redliches Wesen, Und die Weisheit von Gott, womit dein Wandel gefrönt ift, Gaben dir längst mein Herz; es ist gewohnt in dem deinen Traulich zu ruben! — Auch ist soll ihm mein Inner's sich öffnen.

Ad! wie konnt' ich mir felbst die fleine Lindrung verlagen,

Deine mitleibenden Ebranen gu febn? Bernimm benn mein Schickfal!

Als ich beim Aufgang der beutigen Sonn' auf dem beiligen Hügel

Gott geopfert, erschien mir der herr. So göttlich erschien er Diesen sterblichen Augen noch nie. Ich sab ihn erhaben Auf dem derubischen Thron. Er ging durch unendliche Reihen Sonnengleich glänzender Engel, die mit verdunkelten Flügeln Ihre Stirne bedeckten. Kein Zweifel, er selbst der Allmächt'ge Stärkte mein Auge, die Klarheit des göttlichen Anblicks zu

tragen.

Und er rief mich beim Namen, er felbst, und befahl mir, ich follte

Ifaat, meinen Geliebten, mit mir in die Gegend Moria Nehmen, und dort auf einem der Berge zum Opfer ihm schlachten.

Morgen, o Freund, fobald die ersten Strahlen erwachen, Will ich auf fenn, und Gottes Befehl an dem Anaben vollziehen.

Iho fonnt' Eliefer sich länger nicht balten; er batte Jegliches Wort mit Angst und ahnendem Schauber vernommen; Aber, da er den strengen Befehl und des Vaters Gehorsam Hörete, konnt' er nicht länger dem fühlenden Herzen gebieten, Daß die Thränen nicht strömend aus seinen Augen sich stürzten. Isaak war sein Liebling, ihm war er, sobald er entwöhnt ward,

Unvertraut worden. Die holde Unschuld des lieblichen Knaben, Früh zu Tugend entfaltet, die immer rege Begierde Bon den Lippen des Alten die Sprüche der Weisen zu schöpfen, Die er in lehrende Fabeln und dichtrische Bilder verhüllte, Jede lächelnde Anmuth und jede sprossende Tugend Deren ihm keine entging, gewannen das Herz Eliesers,

Daß es zu seinem eigenen Sohn nicht zärtlicher wallte. Darum zerfloß es ihm ist im Busen. Sein redlicher Kummer Sprach mit mächtig bewegender Kraft im offenen Antliß. Aber Abraham sah ihn, und blieb in geduldiger Rube.

Endlich, als er nach langem Verftummen zu reden vermochte,

Nief er wehmuthsvoll aus: welch eine Rede, o Vater, Hör' ich von dir? Dein Gott und beiner Väter und beines Ganzen Geschlechtes Gott, derselbe, der dir verheißen, Alle Völker der Erde durch deinen Samen zu segnen, Er gebietet dir — was, nur auszusprechen, die Worte Mir im Mund erstarren macht — gebietet dem Vater, Seinen einzigen Sohn ihm auf Moria zu opfern? Und du willst sie vollziehn, mit eignen Händen vollziehen Villst du die schreckliche That? — Unglücklicher! Sterben soll — sterben

Durch die Hand des liebenden Vaters der beste der Söhne? D das wolle Gott nicht! Das fann Jebovah nicht wollen! Er, der selbst in Engelsgestalt berabstieg, um Sarah Durch ein Bunder zur Mutter des Sohns der Verbeißung zu weiben.

Fordert ibn jest jum Opfer von bir? - Bergib mir ben Zweifel,

Herr! allein, mir ist's unmöglich, die furchtbare Stimme, Die du zu hören glaubtest, für Gottes Stimme zu halten. Nimmermehr kann ich ihn, den ewig Beisen und Guten, Mit sich selbst im Widerspruch benken! D zurne nicht, Nater! Aber ich fürchte — was sag' ich? ich boff', ich wünsch' es, so feuria

Als ich bein Leben munich' und Ifaats Leben, bich habe Irgend ein bofer Geift mit falfden Gesichten getauschet.

Tief erseußend erwiedert' ihm Abraham: battest du, Theurer, Bas ich fahe, gesehn, und was ich hörte, gehöret, Nimmermehr ware dieß Wort aus deinem Munde gekommen, Ach nur allzu gewiß erschien mir die Herrlichkeit Gottes, Hört' ich die Stimme des Herrn! — Und hatte nicht feine Rechte

Mich gestärkt, ich ware vor ihm vergangen; so mächtig Faßte des Ewigen Gegenwart mich — und ach! Elieser, Dieser Seuszer sogar, der wider Willen den Kummer Meines Herzens verräth, daß auch fein Schatten von Zweisel Uebrig mir bleibt, ist schon geheime Empörung. Jehovah Hat gesprochen! Mein Loos ist gehorchen, leiden und schweigen.

Schredliches Loos, verfest' der immer noch unüberzeugte Alte; und schredlicher noch, wofern bier Tauschung zu abnen Möglich wäre! Und doch, was ist unmöglicher, was felbst Minder geziemend dem Sohne des Staubes, als Gottes Verbeißung

Nicht zu glauben? Wie tount' er fich felbft widerfprechen? Die fonnt' er

Dir gebieten, ben Erben ber großen Verheißung zu tödten? Stehen die Worte bes herrn nicht fester als eherne Berge? Er, ber in Isaat dir die Volker zu segnen versprochen, Kann er selbst fein Wort zu erfüllen unmöglich sich machen?

Bift bu ein Sohn des Staubes, verfest' mit strafendem Blide

Abraham ihm, und zitterst du nicht, den Frevelgedanken Auszudenken? — Doch nein! Dein Herz ist redlich, und fromm war

Immer dein Bandel vor Gott! Du fehlft aus liebendem Eifer. Aber fep ohne Sorge, wie Gott die Berheifung erfülle.

Bas unmöglich und scheint, ift ihm, dem Allmächt'gen, ein Leichtes.

Taufendmal taufend, den Engeln felbst nicht zählbare Wege Liegen vor ihm, das, was er beschloß, zum Ende zu bringen. Aber von uns sev fern, mit ihm vermessen zu rechten! Hat er nicht freie Gewalt, mit seinen Geschöpfen zu handeln Wie ihm beliebt? Wer kann ihn fragen, was machest du? oder Wem geziemt es zu klagen, wenn Gott von ihm wieder zurück nimmt.

Was er auf furze Frist ihm anvertraute? Von allem, Bas ich besiße, ist nichts mein eigen; am wenigsten ist es Dieser mein Sohn, den mir ein Wunder Gottes gegeben; Der aus verborgener Absicht mir ihn geliehen hat, fordert Run das Seine von mir zuruck — Sein Wille geschehe!

Aber, fo fiel Eliefer ihm ein, wie fordert er wieder Was er dir schenkte? Du felbst, unglücklicher Bater, du felbst follft

Deinen geliebten einzigen Sohn jum Opfer ihm ichlachten! Welch ein Befehl! Und gut und gerecht ift der ihn gegeben?

Feste, versest der Patriarch, die frevelnde Junge!
Ist denn etwa die Hand des Vaters ihm weniger eigen,
Als des Fremden! D Cliefer, auch bebend, auch starrend,
Soll doch diese Nechte dem, der sie erschaffen, gehorchen!
Siehe, so redet zu mir die Furcht des Herren, des Gottes
Meiner Väter, der mich aus ihrem Lande in dieses
Fremde geführt, mich immer beschüßt, mich immer geleitet!
Fasse denn, redlicher Alter, dein Herz! Versenke den Kummer
Deiner Seele in fromme Ergebung und stilles Vertrauen:
Aber bewahr' in der schweigenden Brust, was dir zu verbeblen

Mir mein Berg versagte, und laß es dein Untlig nicht reden:

Hindre die Knaben auch nicht, im Reigen ben fommenden Jüngling

Einzuholen, und festlich die Luft mit Gefang zu erfüllen! Alfo fprach der erhabene Dulder. Mit schweigender Ehrfurcht

Ging Cliefer zurud. Doch nagt' ihm ber Rummer die Seele, Db er die göttliche Weisheit des Patriarchen gleich fühlte. Denn wer fühlet dich nicht, von Gott entzündete Tugend, Funke des heiligen Lichts, von welchem die Seraphim strahlen, Wenn du in deiner Schönheit erscheinft, wer muß dich nicht lieben?

Auch wenn du züchtigest, lieben wir bich! Die sträfliche Trauer

Und die Klage, die heimliche Feindin der herrschenden Vorsicht, Schweigen vor dir, und flieben den Tag, womit du die Seelen

Deiner Geliebten umgibft. Bon dir gestärket, trug Abram Glaubig das größte der Leiden mit unüberwindlicher Großmuth.

So ftand Michaels Hoheit, mit gottlicher Stärke gegürtet, Und mit Blute der Engel besprift, auf dem himmlischen Schlachtselb,

Unter den Gott verläugnenden Schaaren, und trofte geruhig, Wie ein marmorner Berg, den donnernden Schlägen ber Keinde.

Abraham ging noch allein, in die Schatten des Haines verhüllet.

Tausend Gedanken umgaben sein Herz; doch über sie alle Herrschte gebietend sie, die höher als alle Vernunft ist, Sie, die Furcht des Herrn, die Gott vertrauende Weisheit, Königin über sich selbst und willige Sklavin der Gottheit.

Unter den andern Gedanten, bie feine Seele bewegten, Schwebt' auch Sarah vor ihm, bie gartliche Mutter bes Anaben.

Soll er ihr Gottes Befehl noch vor der Lollziehung entdecken? Anfangs däucht' es ihm besser, wiewohl der tödtliche Schmerz ihn Aengstigte, der, wie ein glühendes Schwert, in die Seele ihr geben

Würde. Aber (so fragt' er sich selber zweiselnd), wie kann ich Hoffen, sie wurd' ihn nach der Vollziehung nicht schrecklicher fühlen?

Ach! vielleicht ist's lindernder Troft dem Herzen der Mutter, Troft, wie klein er auch sen, in diesem Abgrund des Jammers An der Brust des geliebten Jünglings die bängsten der Schmerzen

Auszuweinen! — D Gott! wie irr' ich! Die Särtliche könnte Rimmer ben Abschied ertragen! Sie fturb' in den Armen bes Knaben!

Zeber Blid der liebenden Augen, der lackelnden Unschuld, Tobtete sie! Wie könnt' ich aus ihrer Umarmung ihn reißen? Uch! und würde nicht auch der Anabe den Schmerzen erliegen? Könnt' er den Todoskampf der besten geliebtesten Mutter Sehen und nicht in Kummer vergehn? Kaum könnt' ich es felber!

Alfo will ich denn noch allein mein Leiden erdulden, Und die Entzückung des beutigen Tages, die wenigen Stunden, Ihr noch unvermischt lassen. Sie fühle die menschliche Freude, Mutter zu sevn, die wenige Zeit noch im weitesten Umfang! Aber o stärfe sie dann, wenn fein Verbergen mehr statt bat, Ewiger! — Also dacht' er. In seinen Augen war Rube, Aber in seinem Gerzen ertrug er unnennbare Leiden.

## 3weiter Gefang.

Runmehr flieg der Mittag in feinem Glange gur Erbe, Und die Stunde mit ihm, die Sarah fo febnlich verlangte. Maaf fam von Anechten aus Nahors Saufe begleitet. Auf dem Sügel, von dem er mit frobem verweilendem Auge In die Thäler von Mamre herabsah, empfingen ihn jauchzend Seine Gespielen, zwei blumichte Chore; fie tangten und fangen. Ifaat stieg vom Ramel, bann fiel er in Afaels Arme, Seines Geliebtesten, fußte dann Abel und Dedan und Karmi. Liebenswürdige Anaben in Abrahams Saufe geboren. Aber fein Berg befahl ihm zu eilen; das Wiederseben Seiner Gespielen befingelte nur die fromme Begierde, Sarah wieder zu fuffen, und Abrahams Knie zu umfaffen. Beide erwarten ihn, doch nicht mit gleicher Empfindung, Unter der boben Cypreffe, die über der Gutte fich wolbte. D wie bupft' ibm fein Berg! Bie flog er in Sarens Umarmung! Auch sie eilet ihm felber mit gartlich verbreiteten Armen Liebreich entgegen, und füßt ihn, und drückt ihn mit inniger Piebe

An ihr schlagendes Herz, das ihr von wallenden Freuden Sanft im Busen zerstoß. So umfängt den edeln Geliebten Eine zärtliche Braut; er war, das Schickfal befahl es, Sieben langsame Jahre von ihr entfernet; jest führt ihn Ihrer würdig die Vorsicht zurück; der schönste der Tage,

Seiner Hoffnungen Lohn, eilt mit ibm, die gartliche Schone Flieget ihm zu, und windet entzucht die liebenden Urme Ihm um den Hals, und weint, und kann vor Entzuckung nicht reden:

Alfo fühlte die heilige Fran in des Sobnes Umarmung, Nehte mit Wonnethranen die glübenden Wangen des Anaben, Aber noch red'te fie nicht, jo voll war das ichwellende Berg ibr.

Abraham sah die rührende Scene. Sein ftartes Gemuthe Wich der ftartern Natur, er sah gen himmel, und Ehranen Bitterten über die Wangen berab. — Jeht wand sich der Jungling

Sanft aus den Urmen der Mutter, fich ju den Fußen des Alten

Aindlich zu werfen; er warf fich vor ihn, und umfaßt' ihm die Kniee.

Segne mich wieder, mein Bater, fo stammelt' er, fegne mich wieder!

Abrahams Gott fev dreimal gelobt! Ich fehe dein Antlit Wieder auf mich herunter in feiner Liebe fich neigen. Alfo fagt' er. Den Bater, dem niemals der Batername Suger und furchtbarer schalte, durchlief ein Schauer, aus Kreude

Und aus Wehmuth gemiicht, ein unbeschreiblicher Schauer. Dennoch ftartt' ibn fein Geift, die fegnenden Worte zu iprechen: Gen gefegnet, mein Sohn, o Sohn der Verheißungen Gottes,

Sev gesegnet! Der herr, der dich zu eigen sich wählte, Segne dich väterlich selbst! Er gebe dir, was vor ihm gut ist! Sarah erblicte die Thranen des Alten, nicht Thranen der Freude,

Und die Buge der heimlichen Ungft im Auge voll Liebe;

Aber sie war zu innig erfreut, was Boses zu fürchten. Dennoch bewahrte sie es in ihrem Herzen. Jeht eilte Jsaak wieder zu ihr, sie umfing ihn von neuem mit Inbrunst, Gleich als kam' er erst jeht. Nun schloß die gemilderte Freude, Die von der zärtlichen Brust, wohin sie strömend gestossen, Sanfter durch jede Aber mit lieblichen Wallungen abstoß, Auch die Lippen auf, zu Worten frohlockender Liebe. Wie sich das Herz in Empfindung ergießt, wie die holde Natur sich

Frei in Unschuld erklärt, so sprach fie. Der Geraph Elhanan, Ifaats himmlischer Freund, schwebt' über der frommen Umarmung

Seiner Geliebten, und fah mit bethränten ichimmernden Augen Bald auf Abraham, bald auf Sarahs erneuerte Schönheit, Die wie ein purpurner Abend des hellesten Wintertags glänzte.

Jego beherrichte die Luft die weit verbreiteten Sütten, Stimmen der Harf, und Lieder von jungen blühenden Lippen Zitterten tief aus den raufchenden Palmen und tonvollen Lauben,

Und das hohe Gezelt des göttlichen Patriarchen.
Wo das hintre Gezelt an einen Felfen fich lehnet,
Ift in den alabasternen Fels ein Gewölbe gehauen;
Mitten darin ein fuhlendes Bad aus lebendem Waser.
Hieher führten den Jungling zwei dienende Knaben; sie wuschen

Ihm den Staub von den Füßen, und übergoffen die Bluthe Seiner Glieder mit Nardus, und rieben fie wieder mit Leinen. Als er das Bad verließ, umgab ihn ein Leibrock von Buffus, Und ein goldener Gürtel umschloß die geschmeidige Hufte. Also geschmückt, in der zarten Entsaltung der lieblichen Jugend, Trat er binein ins Gezelt. So steigt ein lächelnder Frühling

Durch die blühende Luft in Nosenthäler herunter; Um ihn tanzen die goldenen Stunden, der Ueberfluß schwebet Neben ihm her, und schüttet aus seinem verschwendrischen Füllhorn

Fruchtbarkeit, Anmuth und Luft wie Thau auf die scherzenden Kluren.

Abraham sah in dem Knaben die Jugend der göttlichen Sarah; So umfloß ihr ein jugendlich Noth die Litienwange, So entzückt' ihr Auge die Seher, so trug sie die Stirne. Sarah sah die männliche Hobeit, die Abrahams Jugend Vormals geschmückt, aus der zarten Schönheit des Knaben schon leuchten;

Eben fo fprach ibm ein himmlischer Geift aus ben machtigen Blicen!

Dieser entschlossen Muth erhob bie benkenden Juge! Alfo fabn sie einander, und liebten sich zweisach im Sohne. Aber Abraham schlug bei jedem erneuerten Anblick Stärker das duldende Herz; faum konnt' er den Augen gebieten. Nunmehr rief sie Stunde, das Mahl danksagend zu nehmen.

Sierlich gegürtete Madchen befronten die festliche Tafel Mäßig mit kunstlosen Speisen und perlenfarbichtem Wasser; Denn die Natur begehret nicht viel, und die edlere Freude Hat nicht nöthig von sprudelndem Wein erwecket zu werden. Als sie das Mahl genommen, sprach Sarah mit freundlichen Augen

Alfo zu Isaak: mein Sohn, jest da die erste Begierde, Wieder dein werthes Antlis zu sehen, so lieblich gestillt ist, Wallet ein neues Verlangen in meinem Herzen, zu wissen, Wie du die theuren Verwandten verlassen. Wie sieht es um Milka, Meiner jungfraulichen Jugend vertrauteste schönste Gespielin? Geht es den Söhnen auch wohl, die sie dem Nahor geboren? Sage, wie blühet Bethuels Tochter, die Enkelin Milka's? Doch vor allem erzähle, mein Kind, wie hast du die Monden, Die dich aus meinen Augen entwandten, in Haran gelebet? Laß uns die liebliche Rede von deinen Lippen erquicken, Daß wir zum mind'sten durch's Ohr die entbehrten Tage genießen. Jsaak neigte sein Haupt zu der Bitte der liebenden Mutter.

Run verstummte die filberne Laute, die Gangerinnen Unterbrachen die homnen, womit sie die Tafel gefronet. Timna, Sarens geliebteste Sflavin, ein Spiegel ber Anmuth. Satte vom Wiederseben der Kreunde, vom Kinden der Bergen, Die unwiffend fich liebten, gefungen; fie fang von den Tochtern, Belde Sipha, das Paradies zu beleben, gezeuget, Und von Roahs einsamen Gobnen; wie endlich ein Engel Savhet den Weg eröffnet, und ihn in den Garten geleitet, Bo er mit fußer Erstaunung die beiligen Schwestern geseben. Und die jungste geliebt, die ihn zu boren zurückblieb; Wie der göttliche Sipha, von Roahs Göhnen geleitet, Mit den Kindern des Paradieses zu Roah gefommen; Wie fie fich gartlich umarmt und goldene Tage gelebet. Alles dieß hattest du erft, harmonische Timna, gesungen. Aber du schwiegest, da Isaak sich zu der Bitte der Mutter Reigte, schwebtest mit gierigem Aug' auf der Stirne des Tünglings .

Und vergaßest, sobald fein Mund sich aufthat, der Either. Alle sammelten sich und schwiegen. An Abrahams Linken Saß Elieser, an Sarahs Rechten die fromme Ketura, Ihre Vertraute, an ihr die Fürstin des singenden Chores, Timna. Bei Isaal ward sein Afael sißen gesehen, Ihm der ähnlicht, ein göttlicher Geist regierte den Knaben.

Wie an einem fanft blubenden Abend des Frublings Gefpielin,

Philomela, ben dammernden Sain mit Liedern erreget, Um und um ichweigen die Wipfel, es ichweigen die Abendwinde Und die Sanger des Hains, auf benachbarte Iweige versammelt, Lauschen bervor, mit verlängertem Hals und prüfendem Obre: Also sprach jest der göttliche Jüngling, und also umgab ihn Ein begieriger Kreis, die süßen Reden zu sören,

Die in kunftlofer Unmuth ibm von den Lippen entfloffen:

Nabors gottseliges haus, in welches mich Bethuel brachte, Burde mir bald ein zweites Mamre. Die Liebe der Milfa, Die, wenn's möglich, mir Sarah zu senn sich zärtlich bemübte, Bracht' auf meine Stirn bald wieder die Frohbeit zurücke. Oft im sußen Betrug, wenn sie mich mutterlich füßte, Schien mir's die Mutter zu senn, in deren Umarmung ich weinte

Auch fam in den Traumen der Nacht ein glanzender Engel Ju mir berab und tröftete mich, und ichwur mir, ich follte Bieder mein väterlich Haus, von Gott beschirmet, begrüßen. Also rubte mein Herz bald wieder in fröhlicher Stille, Küblte wieder das Lächeln des Himmels und liebender Freunde Ohne Vermischung mit Gram. Von sittsamen Freuden begleitet, Kamen die Stunden zu und mit schwesterlich abnlicher Schönheit. Bald durchirrt' ich mit meinen Gespielen die Hügel um Haran, Blumen zu suchen, und, wie die Natur sie geordnet, zu fraben:

Oftmals faß ich zu Nahors Fiken, und börte die Weisheit Und die Sitten der Läter, und wie sie dem Herren gelebet, Umgang mit ihm und den Engeln gepflegt. Von Nahors Munde Läckelt ernstliche Weisheit. Die Stunden, die man ihn böret, Fliehn wie Minuten vorbei. Ich sach Auch Werfe des Wißes

Und ber nachahmenden Aunft in Sarans Mauern entsteben. Denn ein Geift der erfindsamen Beisheit, vom Schopfer gefendet.

Ift auf etliche Manner gefommen. Gie bilben aus Marmor Selden und Patriarden. 3ch fab aus gestaltlofen Relfen Ein verwundersam Volt in wenigen Monden erwachsen, In ber regeften Stellung, mit Mugen, die Geclen versprachen, Aber boch fteinern und todt; fie ichienen auf Leben zu marten. Alfo fab ich die Reiben von beiligen Batern: fie medten Ehrfurcht in jedem Geber. Man gießt auch aus fließendem (Stolde

Ihre Gestalten, und stellet fie aufs Benmie ber Gale. Much der holde Gefang, die ichonfte der menschlichen Runfte, Blübet in Baran. Die Schäferinnen beleben die Baine Mit füß ichallenden Somnen, von jungen Sirten gedichtet. Aber die Enkelin Milka's beffeget jede Gefpielin. Die sie sang, so bab' ich in meiner gartlichen Kindheit Deftere im luftigen Schlaf die Engel fingen geboret. Benn fie mit ihren Schafen die milben Kluren befuchte, Ram ein Frühling von Anmuth mit ihr, ber beiterfte Simmel Lächelt' in ihren Angen mich an, bann ichmoly mir mein Bufen. Ud warum bat mich die Vorficht mit feiner Schwester beglücket? D wie wollt' ich fie lieben! Und mar' es Ribta, wie gartlich Bollt' ich fie lieben! 3mar find wir Geschwister aus Thara's Beschlechte.

Und wir liebten und fo, und Milfa liebt' und wie Kinder. Oftmals fagen wir drei in einer umschattenden Laube. Dann nahm Ribta die Cither, und fang in die goldenen Tone Pon ber Schönbeit der Uniduld; die Uniduld fonnt' auch nicht fconer

In der Gangerin Untlig, in ibren Somnen nicht reigen.

Unverwandt bort' ich ibr zu, dann weint' ich zärtliche Thränen, Und umarmte die Schwester, und Milfa segnet' und beide. Dann empfand ich mein Herz von neuen Gedanken erhaben; Schöne Gedanken, wie Nibka so schön, wie Nibka voll Unschuld, Führten auf ihren Flügeln mich bis zum Thore des himmels. D wie däuchte mich da die selige Tugend so lieblich, Leicht zu üben! Ich liebte sie stetz, doch schien mir, ich liebte Ieh sie mehr, da mir Nibka von ihr ein sichtbares Bild war. Sage mir, theure Mutter, du liebtest Brüder und Schwestern, War's nicht der Jug der Natur, der Schwester und Bruder verbindet,

Was uns im Herzen wallte, wenn wir uns fahen? Zuweilen, Benn ich in einem Hain, ein Hörer der Nachtigall, irrte, Kühlt' ich ein leifes Lispeln im Herzen, ein wunderbar Dringen Da ober dorthin zu gehn. Dann fand ich Nibka dort weiden. D wie flossen bei ihr die jüßen Stunden vorüber, Suße wie die silbernen Ton' aus ihrem Nelkenmund flossen! Niemals ermüdete sie, von mir die Geschichten zu hören, Die mein göttlicher Vater und Elieser mich lehrten; Niemals ward ich es müde, die frommen Gesänge zu hören, Welche sie Abiasaph, der dichtrische Jüngling, gelehret. Ista, die Schwester der Milka, mit Kenas von Haran vermählet,

hat ihm Abiasaph, den einzigen Knaben, geboren. Alls er geboren ward, fam die Muse, die Freundin Clibu's, vegte den Knaben an ibre Bruft, und weiht' ihn zum Sanger. Uctzehn Frühlinge blübten ihm erst, doch singt er schon Lieder, Welche den Weisen gefallen; er ist der König der Jugend. Jede Schäferin eisert, des Dichters Lob zu verdienen, Und er lobt nur die Tugend, er nennt die Unschuld nur Anmuth, Diefer war mein gartlichster Freund; zwar etliche Sommer Aelter als ich, zwar weiser als ich, boch vereint' und Ein Wille,

Gleiche Neigung gur Tugend, ein gleicher Befchmad an der Schönheit.

Diesem waren vor andern, die Haran zu Freunden mir anbot, Meine Morgen geweiht. Du sollst, o beste der Mütter, Künftig seine Gefäng' an beitern Abenden hören; Denn er lehrte sie mich; von mir soll Timna sie lernen. D wie suß war unfre Liebe! Wie könnt' ich sie missen, Wenn mir nicht Later oder Mutter den Freund und Nibka ersehten!

Siehe, so lebt ich mein Leben in Harans fruchtbaren Fluren. Also erzählete Jsaak, er fügte noch vieles zu biesem, Bis er den zärtlichen Abschied von Nahor und Abiasaph, Und von Milsa und Nibsa in seiner Erzählung erneute. Bon der Erinnrung erwacheten schnell die Empfindungen

Die er beim Abschied gefühlt: sie unterdrücken die Rede Auf den Lippen, sein Angesicht ward mit Thranen bedecket. Sarah füßte sie weg. Ihr Auge glanzte mit Liebe Auf die Augen des Knaben. Dann pries sie den Herren des Himmels,

Der, den Verheißungen treu, womit er Abraham ehrte, Isaak schüfte, und Scenen von fünftigen Seligkeiten Schon vor ihm aufthat. Noch hingen die Blicke der edeln Versammlung

Auf den Lippen des Junglings, noch hörten fie; Abraham

Noch in tiefer Betrachtung. Da tam ein eilender Bote, Ihm die Nachricht zu geben, daß vier Kamele mit Fremden Wiefand, fämmtl. Werte. XXVI. Unter ben Borhof gefommen. Ein Mann von erhabenem Unfehn,

In der Blüthe der mannlichen Jugend, ein würdiger Alter Neben ihm, dem ein reizender Knab' im Schoof lag, und Stlaven

Nahmen die Laft vom dritten Kamel, Arabische Schäße, Storax und Gummi und Salben aus Gilhads balfamischen Hügeln.

Abraham eilte beraus mit Eliefern, die Fremden Freundlich zu grußen, und zu sich in seine Hatte zu laden. Aber wie war er betroffen, da er in den Mienen bes Fremden

Ismael wieder erkannte, den Sohn der Aegoptischen Hagar! Ismael fiel zur Erd', umfing die Knice des Laters Und erbat sich den Segen. Der Bater umarmt ihn' und faate:

Sen gesegnet, mein Sohn, auf bessen Gesicht ich mich kenne, Sev dem Herren gesegnet! Ich sehe mit zärtlicher Freude Süge der Tugend in deinem Antlist, ich rieche mit Wollust Deines Gewandes Geruch, wie des Feldes der Segnungen Gottes.

Romm, mein Werther, herein, und laff und die Thaten vernehmen,

Welche der herr an Ismael that, an Abrahams Samen. Aber sage vorher, wer ist der liebliche Anabe, Den der Alte hier trägt? Er ist wie nach dir gebildet.

Ismael nahm den Anaben, und lehrt' ihn mit findlicher Ehrfurcht

Vor dem gottlichen Ahnherrn die zarten Anice zu beugen. Ismael fprach: o fegne auch diefen, mein Bater, Nebajoth, Meinen Erfiling, den mir dein Gott in Paran geschenket. Da mich Geschäfte nach Gilhad beriefen, fo nahm ich ben Knaben,

Daß du ihn fegnend küßtest, mit mir. Erlaube, mein Bater, Daß er hier bei dir bleibe, bis Gilhad mich wieder zurud schiekt.

Abraham nahm den Knaben auf seine Arme, und küßt' ihn Segnend, und hob die Augen mit frommen Wünschen gen Himmel.

Jeso befahl er dem Sohn, ihm in die Hütte zu folgen. Eliefer entwich, für ihre Bewirthung zu forgen, Und die Geschenke von Ismaels Segen in Kammern zu bringen.

Abraham stellte der Frau und ihrem geliebtesten Sohne Ismael vor und den lieblichen Anaben. Als Isaaf den Bruder

Sah, da wallt' ihm sein Herz von inniger Fröhlichkeit über, Wartete nicht, bis er Sarah gegrüßt, und eilte mit Inbrunst Ihn zu umarmen. Wie Brüder, die Eine Mutter geboren, Zwillinge, welche zugleich an ihren Brüsten gehangen, Sich nach langer beseufzter Entsernung mit Thränen umarmen, So umarmten sie sich. Der Anblick der redlichen Liebe Rührte Sarah das Herz; auch sie küßt' Isaaks Bruder Mütterlich, und verweilte mit Lust auf dem Antlis des Sohnes;

Aber noch zärtlicher eilt sie, ben jungen Nebajoth zu fuffen, Der, als ob er in ihr bie liebenbe Mutter erblickte, Lächelnd mit freiem holdfeligem Antlis bie fleinen Arme Um den Nacken ihr schlang. Sie beckt' ihn mit zärtlichen

Jego festen fie fich auf purpurne Teppiche nieder. Ismael gab dem Bater auf fein Berlangen die Nachricht, Wie der Hecr ihn geführt; ihn in der Buste Bersaba, Da er zu sterben vermeinte, durch einen Engel erhalten: Wie er dann in der Eined', in Parans palmigen Thälern, Anfangs ein Jäger, gewohnt; dann mit der Aegypterin Basmath

Sich vermählet, Hagard Berwandten, mit ber ihm ein Reichthum

Lon Kamelen und Nindern und Schafen nach Paran gefolget; Wie er fich drauf mit Bewohnern der Berge Parans verbunden, Die ihn zum Haupt erwählt, sie gegen die Räuber der Wüsten Sin und Safer zu schüßen, und wie er dem Gott Schaddai Ginen Altar in den blübenden Ebnen von Nimma erbauet, Und in des Keigenbaums Schatten sich bleibende Zelte gespannet.

Alfo erzählt' er die Bege des herrn, dem Abraham diente, Und die Erfüllung des Segens, den seiner Mutter ein Engel In der Büfie gegeben. Denn, war er nicht Abrahams Samen, Den sich der herr erwählt, an ihm sich der Welt zu verklären? In den vertraulichen Neden beschlich sie der Abend. Doch hatte Immer ein mehr als gewöhnlicher Ernst die Stirne des Alten Sanft umwölft. Jest war er genöthigt, die herrschende Kreube

Alfo zu hemmen: o Sarah, und ihr, gesegnete Söhne, Heute hat mir der Herr zwei Sohne wieder geschenket. Isaak, seinen Verheißnen, der ihm besonders geweiht ist, Meinen Geliebten, ihn hab' ich mit wachsender Tugend und Schönheit

Wieder aus haran empfangen. Dich, Jomael, Liebling ber Vorsicht,

Gibt mir derfelbe Tag, und meiner Zärtlichkeit werther, Als du damals es warest, da mir ein Traumgesicht sagte, Daß dir ein andrer Wohnort vom Gott Schaddai bestimmt sep. Aber so willig mein Herz dem süßen Vergnügen sich aufthut, Diese Tage mit euch in zärtlichem Umgang zu leben, Folget es doch dem höhern Wink. Um heutigen Morgen Ift mir der Herr erschienen, und hat mir befohlen, mit Isaak Nach Moria zu gehn, daselbst auf einem der Berge, Den er selber bezeichnet, ein gottgefälliges Opfer Darzubringen. Um morgenden Tag soll mich Isaak begleiten. Labe demnach dein mutterlich Auge, so lang'es noch seyn kann, Auf dem Antlit des Knaben, o Sarah, und lass dann Nebajoth Dir die Zeit der Entsernung mit ähnlichen Freuden verkürzen.

Also sagt' er. Mit fanftem Antlih erwiederte Sarah: Thue wie dir Jehovah befahl! Vor seinem Befehle Schweiget der zärtlichste Wunsch in meinem Herzen. Mein Auge

Soll nicht weinen; dieß Auge, das Ifaat wieder gefehen, Das fo glanzende Spuren der göttlichen Gute gefehen, Soll nicht klagen, foll kunftig nur Thränen der Frohlichkeit weinen.

Gehe, mein Sohn, du bift im Auge bes Ewigen theuer, Um bich wachet der Flügel der Vorficht, wohin du auch gebest. Durft' ich dir folgen! Doch jede Bewegung des heiligen Herzens,

Jebe Entzudung der gitternden Andacht, mit ber bu gum Thron auf,

Sin zum Seil bes Menschengeschlechts den betenden Arm hebft, Ift auch mein! Jehovah wird auch in der Ferne mich hören! Geh' benn, und fomm mit neuem Segen gesegnet zurücke.

Alfo fprach fie, und kußte den Anaben, er kußte fie wieder Auf die lächelnde Stirne; lang' fdwieg er in ihrer Umarmung. Endlich fagt' er: wie ehret mich Gott mit diesem Befehle, Da er mich wählt, das Opfer mit meinem Bater zu bringen, Das er felber geordnet! Wenn nicht die Vermuthung zu tuhn ift,

Burd' ich glauben, es steh' ein sonderbares Begegniß Dort uns bevor. Vielleicht daß sich der Himmel herab neigt, Daß ich gewürdigt werde, den Saum des Herren zu sehen, Und zu leben; vielleicht aus seinem göttlichen Munde, Ober von seiner Seraphim einem die Jusunst zu hören, Oder selbst in die goldenen Zeiten, die Hoffnung der Väter, Selige Blicke zu thun. Doch was der Besehl auch verberge, Siehe, mein Vater, hier bin ich; sobald der Morgenstern winket,

Bin ich bereit! O fame fie icon, die geheiligte Stunde! Abraham bort' ihn fo reden, und feufzte gen himmel. Die Leiden.

Die er vorher im Herzen gefühlt, eh' Isaak gekommen, Waren nur Schatten von diesen, die jest am Leben ihm nagten,

Da der gottliche Jungling in feiner Unschuld fo red'te. Dennoch nahte fein Wille geduldig unter den Leiden. Schweigend dacht' er zu Gott: der Knab' ift dein: o Jehovah!

Dieser gottselige Geist, dieß Herz voll Unschuld, sind Gaben Deiner Gnade. Dir steht es auch zu, ihn, beinen Erwählten, Auf der Erde zu lassen, ein Beispiel gottseligen Enkeln, Ober zu dir in die Ebore der himmlischen Geister zu nehmen, Wie du Enoch vordem von der Erde hinweg genommen, Daß kein entheiligtes Aug' ihn mehr sehe. — So nimm denn auch Isaat!

Aber, o ftarfe mich, Bater, damit mein Geift nicht erliege, Und vergib, wenn der Schmerz, der diesen Busen zerreißet, Dich beleidigt! Auch dieser, o herr, foll vor dir verstummen! Schon umhüllte bie Racht, wie ein fechemal geflügelter Cherub,

Mit gestirntem Gesieder ben stillen schlummernden Simmel. Abraham hatte das Mahl mit seinen Geliebten genommen, Unter Gesprächen, wie denen gebührten, mit denen schon öfters

Engel geredet, den Auserwählten aus allen Geschlechtern. Endlich beschloß ein festliches Lied die würdigen Reden; Isaak sang, von Timna's harmonischer Laute begleitet, Bon der Tugend sang Isaak, die auf den Herren ihr Auge Unverwandt richtet, nur ihm und seiner Bestimmung zu leben; Die mit gleichem Gemüth aus seinen Händen jest Freuden, Jeho Schmerzen empfängt; mit dankbarem ruhigem Herzen Heut in Seenen voll Hoffnung und Seligkeiten hinaussieht, Und die Aussicht auch liebt und sie zu sehen gewohnt ist, Morgen sie wieder verschwunden, und jede Hoffnung verwelft sieht.

Denn fie weiß, daß ber Vater ber Wefen das Beste für alle Immer erfies't, und, von ihm gesendet, das Bose uns gut ift. Dieses sang Isaak. Die Stärke ber Wahrheit, die Hoheit bes Schwunges.

Und die Gewalt der geiftigen Saiten entzudten die horer. Abraham fiel in ein angenehmes Staunen, die denkende Seele Stieg von Wahrheit zu Wahrheit, von einer Betrachtung zur andern.

Bis es hell in ihr ward, daß in dem Glanze der Beisheit Alle Schmerzen, die stillen Verkläger der Vorsicht, zerstossen. Endlich schwieg der Vefang. Doch tonten die Harmonien Immer noch fort in Abrahams Herz. Er lag in Gedanken, Wie im Schummer. So sinket ein Engel, der Gottes Veschle Fremden himmeln gebracht, ermüder, unter dem Wohlflang

himmlifder harfen, von Freunden gerührt, in lieblichen Schlummer.

Alls nun alle den Schlaf in ihren Kammern genoffen, Und sich Abram und Sarah im Innern des Zeltes befanden, Forschte die zärtliche Mutter die Ursach' des heimlichen Kummers,

Den fie in seinem Gesicht zu etlichenmalen bemerkte. Abraham gab ihr zur Antwort: ich kann dein Verwundern nicht tabeln;

Bo man Freude nur fucht, da Mienen bes Schmerzens gu feben,

Ift ein feltsamer Anblick. Doch fann es zuweilen begegnen, Daß sich die reinfte Luft in flüchtige Wolfen verbirget; Denn wie nah' ift der Schmerz der Luft! Die Freude hat Seufger.

Und die Traurigfeit Reize. Vernimm indeß den Gedanfen, Der mir die Thranen der Luft mit Thranen der Traurigfeit mifcte.

Alls du den Anaben umfingft, so kam mir der schwarze Gedanke, Mitten in einer sugen Empfindung befiel mich sein Schrecken; Wie, wenn dir den Jungling ein plöglicher Unfall entriffe? Oft hat der Herr die Liebsten durch diese Dornen geführet! Siehe, dieß dacht' ich, und bebte, doch blieb die Empfindung nicht lange.

Alfo fagt' er, und redete mabr. Doch fonnte die Mutter Sein Gebeimniß baraus nicht entdeden. Boll Rübrung verfost fie:

Wie bewegeft du mich, mein Theurer, wie bat der Gedanke Deine Seele gefunden? der schwärzeste aller Gedanken! Ich erzittre von fern ihn zu denken. — Wie könnt' ich dich miffen. Isaak, mein Sohn, mein einziger Sohn, wie könnt' ich dich missen, Doch warum sollten wir und mit solchen Gedanken die Nuhe Selbst vergisten? und selbst mit bangen Abnungen qualen? Laß und vielmehr das Herz den schönsten Hoffnungen öffnen, Hoffnungen, die dem Bunder, das ihn und schenkte, gemäß sind! Immer näher seh' ich im Geiste die selige Jukunst, Deren Spuren sich mir in Isaaks Erzählung entdeckten. Theurer Jüngling, ich sehe dich schon in den liebenden Armen Siner Geliebten beglückt, die deiner Umarmungen werth ist; Gott selbst hat sie für dich mit dem Glanz des Morgens geschmückt.

Gang nach beinem Herzen gebildet, nach jeglicher Neigung, Die du felbst noch nicht tennst. Sie liebt bich, du liebest sie wieder.

Schon umgibt mich die blühende Schaar von lieblichen Enfeln, Die dich Bater begrüßen, in deren Zügen du lebtest, Bielfach erneuert; sie scherzen um mich in Blumen des Krüblings.

Hier ein hüpfendes Paar, dort zwei, die sich zärtlich umhalfen, hier bas jungste, der Mutter im Schoof, ihr jugendlich lächeln.

Süßer Unblick! O feliger Sohn! und felige Mutter, Die dich gebar, und felig die Bruft, an der du gesogen! Unter der ruhigen Hoffnung wird die Reihe von Jahren, Die die Erfüllung entfernt, gleich schnellen Monden vorbeistiehn. Und wenn mein Auge zuvor sich schließt, und nimmer die siehet,

Die er einft liebt, noch Entel, bie lachelnd Mutter mir ftammeln,

Theurer Gemahl, fo will ich alebann, von Enfeln begleitet, Unfichtbar über euch ichweben, und eure Seligfeit theilen.

Also sagte die beste der Mutter; der Bater versette: Billig erwarten wir Gutes vom Ursprung des Guten. Er wird auch

Mehr als wir wunfden thun! Die hoffnung, in bie fic, o Sarah,

Dein fo mutterlich herz mit allen Gedanken ergießet, Ift die schonfte, die Gott den sterblichen Menschen erlaubet. Dennoch bewache mein herz, damit es, in seine Geschöpfe Nicht zu verliebt, die Gedanken der Gottheit den feinigen beimlich

Unterwerfe; denn oft find unfre Gedanken nicht feine. Immer genieße voraus die Seligkeiten der Zukunft; Aber doch fo, als könntest du sie zur Stunde verlassen.

Alfo befprachen fich Sarah und Abraham unter einander, Bis fie ber milbe Schlaf mit feinen Flügeln bebectte.

## Dritter Gefang.

Isaafs himmlischer Freund und Sarahs, der Engel Elhanan, Satt' aus den Schatten des nächtlichen Lagers die Reden gehöret,

Welche Sarah mit Abram gepflogen. Jest fab er sie schlummern, Und er sprach bei sich selbst: wie ruhst du, zärtliche Mutter, Noch in deinen Träumen so lieblich! In welcher Hosfinung Schliefest du ein! Noch lächelt von ihr dein freundliches Antlis.

Aber dieß Lächeln, wie bald wird sich's in Jammer verwandeln, Und dieß ruhig wandelnde Herz in Schauern erstarren! Ach, dann wirst du, verlassen und ausgezogen und bebend, Wie vom Himmel gestürzt, in einer Eindd' an Freude Da stehn und jammern! Dann stehst du am Morgen, ach fäme der Abend:

Fürchtest den Tag und das Licht, das sonst Vergnügen gestrahlet, Und verlangest die Nacht; noch sucht der unsterbliche Kummer In den Schatten der Nacht die fliehende Nuhe vergebens. Wahrlich deine Gedanken sind nicht die Gedanken der Gottheit, Nicht der Engel! Die beten mit Demuth der Gottheit Gedanken Und mit Entzückungen an. Wehklagende Geister zu bören, Tonet in unserm Ohr, als wenn der Sphären Gesänge Plöglich die himmel umher mit wildem Missaut erschrecken.

Dennoch fühlet mein herz bein Leiben, o liebende Mutter, Denn du bist fühlend erschaffen, dir schlägt im gartlichen Bufen

Eine empfindliche Seele, zwar ebel und rein wie die Unschuld, Aber doch schwach, die Leiden zu tragen, die über dich fommen. Seh' ich dich an, so bebt mir mein Herz, so thranet mein Auge:

Aber mitten im Mitleid umgibt mich die frommere Freude. Neue Scenen umglanzen mich fanft! Sie ehren das Schickal! Jiaak, eh' ich es hoffte, umarmt dich dein zärtlicher Engel, Du bist früh dem Himmel gereift! — Eröffnet euch, Himmel! Schimmert beller, ihr Lauben, worin er mit englischer Stimme Bald den Unendlichen lobt! Aetherische Wolke, bethaue Diese Blumengefilde mit einem schöneren Frühling, Wo ich zur ersten Umarmung ihn unter die Seraphim führe! Durft' ich es hoffen, mein Freund, so bald dich Bruder zu

Da du, den Leib von Staub zu bewohnen, mir unbewußt folgtest?

nennen.

Swar auch bamale, ba Sarah zuerft mit Entzudung bich fußte.

Schaut' ich in fcone Gesichte hinaus; bein irdisches Leben, Deffen Zeng' und Beschüßer ich war, versprach mir Vergnügen, Die der Himmel nicht bat. Der Anblick der menschlichen Tuand

Ift für Olympier reizend, auch hat sie oft Engeln zu Zeugen. Ja, es ift füß, auf Bangen voll Unschuld, in Augen voll Liebe Ehränen blinken zu sehn, die Thränen der erften Entzückung, Wenn die ganze Gewalt der innern Zärtlichkeit ausbricht. Lieblich ist es, das Stammeln des zarten Knaben zu hören, Der auf dem Schooß der Mutter die süßesten Namen zu reden

Lachelnd fich ubt, die fein herz, lang' eb' er fie nennen fann, fühlte.

Lieblich ift es zu fehn, wie sich das dammernde Auge Eines Baters erhellt, der über Neihen von Enkeln, Welche ein Beispiel zur Tugend erhiht, den Segen verbreitet. Diese Freuden erblicht' ich vor mir, die fröhlichen Scenen Sollte mir Isaak schenken; jeht sind sie in bess're verschwunden, Wie vor dem Tag die Dämmrung entstieht. Viel hellere Scenen, Neinere Freuden eröffnen sich uns! — Dem Anschau'n der

Stirbft bu entgegen, o Jungling, ben Liebern Cloa's, bem Umgang

Simmlifcher Freunde, dem ewigen Leben, der fruhern Bollendung!

Komm, ich weine nicht, Freund, wenn bald dein Leben verblutet,

Benn du, ber fterbenden Lilie gleich, dein lachelndes Saupt neigft.

Nein! ich weine bann nicht! Mit heller entfalteten Flügeln Dehm' ich bich, Seele, bann auf, und ftrahl' in bie Chore ber Engel.

Alfo fagt' er, und kam ju Jsaaks Lager zurücke, Holde Traum' um das Haupt bes heiligen Knaben zu gießen. Endlich erwachte ber Tag. Bon den ersten Strahlen gewecket,

Machte sich Abraham auf. Da fand er Isaak im Saale Schon zur Neise gegürtet. Aus einem heiligen Traume War der Jüngling erwacht. Noch sah er der Seraphim Schaaren, Die am eröffneten himmel berab um die Wolfe der Gottheit Schwebten; noch umfloß ihn von ihren azurnen Flügeln Süßer ambrosischer Duft. Vom Traum zur Entzückung erwecket,

Sprang er vom Lager und eilte, sich zu ber Reise zu ruften, Die ihm die himmlische Scene versprach, das Urbild bes Traumes.

Jest trat Jomael auch, fein Bruder, mit Eliefer Traurig herzu; fie fuhlten, doch ungleich, die Schmerzen der Trennung.

Ismael wollte noch biefen Tag die müden Kamele Raften laffen, dann ruften ihm Gilhads umduftete Berge, Ladan und Nardus von da, und Thränen der lieblichen Myrrhe Nach Mizraim zu führen; er wollte nach ihrer Zurückunft, Etliche festliche Tag' in ihren Umarmungen leben, Und dann wieder nach Paran zu Basmaths Zärtlichkeit eilen. Unterdeß hatte Sarah mit Lilith und ihrer Ketura Etliche Säcke mit Vorrath für sieben Tage gefüllet.

Bei dem Lasithier. Nun malte der Morgen die Stirne der Berge.

Abraham ichied mit gartlichen Bunichen aus Sarahs Umarmung,

Dann umfing er den Sohn der hagar, und füßt' ihn voll Liebe. Ifaat hatt' in Eliefers umschlingenden Armen Lange verweilt, taum konnt' ihn der fromme Alte verlaffen. Endlich bezwang ihn die Wehmuth. Ein Strom von gesam-

Schof ihm ins Aug', er wandte fich schnell vom Antlig bes

melten Thranen

Diefer warf sich in Ismaels Arm, und fah ihn nicht weinen. Aber nun fordert bich, Jungling, und beine gartlichften

Eine geliebtere Stirn; nun eilet die gottliche Sarah, Dich noch eine Minute in ihrer Umarmung zu halten.

Segnend fuffet fie ihn, und weint nicht; rubiges Lächeln Wallet um ihr zufriednes Geficht; fie glaubet, er eile Bu ben Segnungen Gottes; hier mar' es Sunde zu weinen. Thränenfrei lag auch der Jüngling auf ihren fanft glübenden Wangen.

Alfo schieden sie sich. Nach langer zarten Umarmung Läßt ihn Sarah zuleßt. Dann spricht sie die segnenden Worte: Gehe, mein Sohn, wohin dich der Gott Schaddai beschieden! D wie entzückt mich dieß Feuer in deinen blühenden Augen! Diese beilige Sehnsucht, die Stimme des Gottes zu hören! Der dich erschuf, den Segen, den Trost der Kinder von Abam, Selbst aus seinem allmächtigen Mund erschallen zu hören! Gehe denn bin, und somm von Gott begnadigt zurücke!

Alfo fprach sie. Nun flog er von ihr. So eilet die hindin Oder ein jugendlich Reh von Morrhenbergen herunter. Schon entfloh das schattichte Mamre vor ihrem Gesichte, und der begierigfte Blick der hinterbliebenen suchte Sie vergeblich im fernesten Blau der steigenden hügel. Neben den Reisenden schwebt Elhanan, der himmlische Zeuge Dieser Geschicht'. Jest lieset sein Tiessinn in Abrahams Auge.

Du, von der ich den frommen Gefang zu fingen entstammt bin, Heilige Muse, vor der die Gedanken der Menschen und Engel Sich entblößten, die du die leisesten Regungen hörest, Welche der Busen verbirgt, jest neige dein Ohr zu mir nieder! Sage, was hat Elhanan in Abrahams Augen gelesen, Was für Empfindungen fühlt' er, mit was für Gedanken beforach sich

Seine Seele, da er, voll Ernst und in sich gekehret, Richt die Schönheit des Tages in seiner fanften Entfaltung, Noch die wechselnde Scene der Aussicht, noch Isaak wahrnahm, Der in lauter Entzückung den Schöpfer der Dinge verehrte? Und so geh' ich dir denn, o Land der Erscheinung, entgegen, Gile, Moria, dir zu, dich mit dem schuldlosen Blute Meines einzigen Sohnes zu tränken. Bon dieser Nechten Soll es strömen! Du Hügel, und deine umgebenden Gedern Sollen trauernd es sehn, wenn unter den Händen des Vaters Ein geliebter, ein einziger Sohn, als Opferlamm hinsinkt. Also versah es der Gott Schaddal. Er hat ihn zum Opfer Ausersehen, sein reineres Blut als der weißesten Lämmer Soll ihm dort angenehm seyn! — O meine verwelkende Krone, Meine sterbende Höffnung! Noch singst du sorgensrei Lieder, Kennest dein Schicksal nicht; noch lacht dein heiteres Antlis, Wie dieß Thal, noch sließen in dir die Quellen des Lebens, Gleich den Brunnen im Garten des Herrn, gleich blumichten

Aber bald ift bieß alles vergangen! bald gittert bein Antlig Sterbend, erblaßt, im eigenen Blut! Der Schauplaß bes

Steht schon vor mir; ich sehe dich schon, o Jüngling, verbluten, Höre das lehte Pochen der Brust, und sehe die Wangen Sich entsärben, die brechenden Augen sich muhsam erheben, Mich noch ansehn, dann im Todesschlummer erlöschen. Ningsum schweigt die erbleichte Natur; du wankest, Moria, Unter mir; Sion, du bebst auf diese Scene herunter. Ach! ihr sahet auch einmal auf Scenen der Freude herunter! Sion, oft hat dein Sedernschatten den betenden Noah Eingehüllet, es hat in deinen wollichten Wipfeln Oft Deborens Homne gerauscht, dein blumiges Saron Oft die erneuerte Jugend in seine Nosen geladen. Aber jest wirst du umher ein banges sterbendes Nöcheln Bebend vernehmen. Bald strömet das Blut des einzigen Sohnes,

Den fein Bater geschlachtet, an beinen Sugeln binunter. Ach wie ftarret mein Berg! - Warum erstarrft bu? Dein Mille

Sat fich bem herren verlobt. Ihr Albern, ichauert nicht langer, Gott gebietet; fo flieget benn willig ju feinem Befehle! 3mar ift ein furchtbares Dunkel um mein Verhangniß gezogen, Eine dictere Racht, als die mich damals geschrecket, Da ich in dunkeln Bilbern die fernen Bundergeschichten Meines Geschlechtes fab, ba nächtliche Schrecken vom herren lleber mich tamen, und Donner aus seinem Munde mir fprachen. Berr, du bift buntel in beinen Berichten, erhaben und dunkel; Undurchdringbar bem fterblichen Blick, bedecket dein Schickfal Gine beilige Nacht. - Doch, welch ein ploplicher Lichtstrahl Källt in mein Berg und erhellet auf einmal bas Dunkel ber Secle?

Taufch' ich mich, oder tommit du vom Berrn, Gebante, ber iebo

In mir hervorgeht? Gin Anfang, mein ichwarzes Gefchick ju enthüllen.

Barum mußte mein erfter Cobn, von Sagar geboren, Eben an diesem Tage, ba Gott mir Ifaat fordert, Wiederkommen? Durch was für laborinthische Bege Bog ibn die Rechte des herrn, wie zu verborgener Absicht? Ift es vielleicht Nebajoth, dem Gott die Verheißung bestimmt hat?

Sat er nur, meinen Glauben zu prufen, auf wenige Jahre Ifaafs himmlische Unschuld vom Simmel herunter gegenfet? Ift es in Ismaels Camen, in dem die Bolter fich fegnen? D fo fev mir willkommen, Gebenedeiter bes Berren! Cen willfommen! Ift Isaaf nicht mehr, fo fen du mir Isaat. Aber vielleicht betrügt mich mein Berg mit diesem Gedanten? So vergib es, o Herr, vergib es der kübnen Vermuthung, Die in dein Gebeinmiß sich wagt. Schon zittert sie wieder Eilend zurück! Kein Sterblicher soll mit kübnem Erforschen Deinen Rathschluß entweihn! Hier deckt der Cherub sein Antliß!

Was er auch sev, der göttliche Schluß, so ist die Verheißung, Die du mir gabst, ein ewiges Wort. Die Sphäre der Himmel Steht nicht so fest, als die Worte des Herrn. Eh' mußte die Afche

Meines geopferten Sohnes, von beinem Hauche befruchtet, Wieder zu einem Jüngling hervorblühn, eh' müßten die Steine Menschen werden, eh' daß von deiner erhabnen Verheißung Nur ein Wort die Erfüllung, die ihm bestimmt ist, verseblte! Also sprach der Vater. Jest wandt' er wieder sein Auge Auf den Jüngling: der Jüngling lächelt' ihm gleichfalls entagen:

Sprach bann ju ihm: o Bater, die Gegend, die vor uns

bier lieget,

Bringt mir eine vor's Auge, worin mid die himmlische Nibla Ginen Frühlingsgefang mit begleitenden Saiten gelehret: Wenn dir's gefällt, so sollst du ihn boren. Mein herz ift

vom Anblick

Diefer Gegend so frob und vom Gesange der Bögel So harmonisch, daß alles, was Nibka mir jemals gesungen, Oder mein Abiasaph, auf einmal in mir erwachet.

Abraham winft ibm die Antwort mit Liebe: dann finget ber Jüngling,

Und bie Zweige umber bewundern ben Ganger, und ichweigen. Freude, bu Luft ber Gotter und Menichen, Gefpielin ber Uniduld,

Komm zu meinem Gefang von jenem Sigel herunter,

Ober aus diesem Thal, worin dich der Frühling umarmet, Komm von der Lilienau, und aus dem duftenden Haine! Wer ist diese, die dort aus dem duftenden Haine hervorgeht, Schon wie der sittsame Mond, und wie die Ceder erhaben? Ist sie ein Engel, ein Jüngling des Himmels, erst neulich geschaffen?

Bahrlich, ihr Blick gießt Lieb' in die Bruft; fie ist wohl ein Engel!

Ober nennt man bich Freude? Wie felig preif' ich bie Augen, Die dich allezeit sehn, und deine Blide genießen!
Ja, sie ist es! Sie ist auf meine Vitte gekommen!
Siehe, da wimmeln aus ihrem Fußtritt ambrosische Blumen Schimmernd hervor! Da kommt sie daher, die Schwester des Krüblings!

Ueber ihr schweben die rosenbefränzten lächelnden Stunden, Alle reizend, und alle von Einer Mutter geboren. Icht verbreitet die Freude die sanften Flügel, und trägt mich Hoch in die Wolfen. Ich seh' die Natur hier unter mir grünen. Auf den Flügeln der Freude zu deinem Throne genähert, Sing' ich, o Schöpfer, dein Lob; die Natur vermischet den meinen

Ihre Symnen, dir steigt aus bem Hain ein harmonisch Getone, Mus den Thalern ein blumichter Nauch, wie ein Opfer, entgegen.

Singet mit mir, ihr Kinder der Schöpfung, besinget die Liebe, Die und gebar! erzähle sein Lob, feraphischer himmel! Die du dort über die Blumen hingleitest, frystallene Quelle, Rausch' es den Blumen zu von einer Belle zur andern: Alles was lebt, das lobe den herrn und erfreue sich seiner! Also sang er; das Lied begleiteten ernste Gespräche.

So verschwand vor ihnen der Weg. Schon waren zwei Tage

Und zwei Nachte vorüber gegangen. Der britte Morgen Trat jest am himmel berauf; da bob der göttliche Abram Seine Augen empor, und sab in der grauen Entfernung Ein Gebirge verbreitet. Dieß war Moria. Der Alte Kannte die Gegend. Nun gingen sie durch das thauichte Saron,

Abraham ernft mit heiligem Tieffinn, fein Beift mar ber Gottheit

Naber, als feinem eigenen Leib; fein Gefährte ging frohlich. In ber entwichenen Nacht war ein Traum zum Alten gefommen; Einer vom Emppreum erschien ihm und sagte: zum Zeichen, Welches der Hugel sep, wo Gott dein Opfer begehret, Ift dir eine Taube von schimmernden Federn gegeben, Die dir aus Saron entgegen wird tommen. Der Führenden folge,

Bis fie auf einem ber Sügel fich fest; bort opfre Gott Ifaat! Jeso fab er die schimmernde Taube, der Jüngling noch früher.

Und, wie entzudt, vermuthet er gleich, fie fen vom Geschlechte Jener seraphischen, welche dem Sem auf Sion begegnet, Wie ihn die alten Gesange gelehrt. Sie folgten der Taube Bis an den Fuß des Moria. hier ließ der Later die Stlaven, Ihn zu erwarten, zurud. Dann legt' er das holz zum Opfer Auf die Schultern des Anaben, und nahm das Meffer und Keuer.

Alfo ging er mit Isaak allein, die führende Taube Immer voran. Des Jünglings Herz erhob sich von Andacht, Und von stillen Schauern, als fühlt' er die Gottheit schon nahe, Und ein heiliges Roth umschimmert' sein betendes Antlis.

Jeho fprach er ju Abraham: Dater, fiebe, wir naben Und bem Berge, wo Gott fich unfer Opfer erfebn bat.

Schon erblich' ich die Taube auf jenem Sugel fich fegen. Aber wo ift bas Lamm, bas ihm gu Shren dort blute?

Alfo fagt' er in Unschuld. Mit bangen zärtlichen Augen Sah fein Vater ihn an, und fagte: der Gott Schaddai Hat sich felbst, o mein Sohn, ein Lamm zum Opfer ersehen; Sah dann thränend gen himmel, und schwieg. Auch schwieg jest der Jüngling.

Bald erstiegen sie auch den heiligen Hügel; man nannt' ihn Golgatha in den spätern Zeiten; hier hast du, Messias, Bon der Höhe des Kreuzes dein göttliches Leben geblutet! Ehrfurchtsvoll fielen sie hin und füßten die Erde. Dann thürmte Abraham einen Altar aus frischem Rasen, und deckt' ihn Mit dem gespalteten Holz; dann sprach er zum staunenden Sohne:

Jeho vernimm, mein Sohn, was Gott für ein Lamm fich erwählt hat!

Bittre nicht, Kind! — Jehovah befiehlt, vernimm ihn mit Ehrfurcht.

Dich, befahl er mir, foll ich ihm opfern, dich, meinen Geliebten, Sarahs einzigen Sohn. — Ich folge dem hohen Befehle. Iwar es bricht mir mein Herz! — Doch Gott ift's, der dich mir fcentte,

3hm gehörst bu, er fordert bich wieder! - Erfreue bich,

(Aber du weinst!) o weine nicht mehr! du folltest dich freuen, Daß der Nichter dein Blut, vor dem Blute der Lämmer im Thale,

Sich jum Zeichen erwählt, bas ihn bes Mittlers erinnre. Giebe, mein Kind, bort oben, wo icon fich die Pforten bir öffnen, Winden bir Geraphim Krange; bort wirft bu leben und Gott febn,

Was du so zärtlich gemünscht; viel herrlicher wirst du ihn sehen, Als ein sterbliches Auge vermag, von Antlitz zu Antlitz! Laß vor der himmlischen Hossnung, die alle irdische tilget, Diese Thränen versiegen, und gib dein blübendes Leben Willig dem Schöpfer zurück, der dir ewiges zusührt.

Da er fo fprach, umarmt' ihn der Jüngling mit findlicher Inbrunft,

Nette mit wenigen Thränen die bleichen Bangen des Vaters, Der ihn verstummend umbalf't. Elhanan sahe den Anblick Nahe von einer Ceder herab. Da bebte sein Herz ihm In der himmlischen Brust; er sah mit erblassendem Antlitz Acngstlich herab, sein Jugendglanz schwand auf der seligen Stirne.

Jeso hört' er, wie Ifaak, aus Abrahams Armen sich windend, Rubig zu seinem Vater spricht: mein Vater! die Thränen, Die du mich weinen sahst, sind nicht unwillige Thränen, Sind nicht Thränen der Furcht: das Auge, das Herzen durchschauet,

Siehet mich jest, und ist von meinem Geborsam mir Zeuge. 3mar ich hoffte (wie gern erfind't fich bie Hoffnung ihr Schickfal!),

Länger auf Erden zu leben, mit Freuden dein Alter zu fronen, Und der besten der Mutter einst spat die Augen zu schließen. Fromme Hoffnungen winkten mir zu, oft weint' ich vor Freude

Ihnen entgegen. — Doch follt' ich sie nicht mit ruhigem herzen Mit ben schönern vertauschen, die Gott so früh mir bestimmet? Nur der Gedant' an die zärtliche Mutter, der zwingt mich zu Ehranen, Ach, der schmelzt mir das Herz! Wie wird sie die Nachricht ertragen?

Start', Allmachtiger, fie, o ftarte fie, daß fie dem Elend Richt erliege, das bald ihr mutterlich Herz bestürmet. Doch ich vertrau', er werde fie trösten! — auch dich, o mein Rater! —

Und nun weiche, Betrubnif, von mir! Berftummet, ihr Thranen.

Und fein Seufzer errege dieß Berg, das dem Berren geweiht ift. Siehe, hier bin ich, mein Bater! das Opfer ift willig zu bluten!

Thue mir, wie dein Gott dir befahl! — Erhabner Gedanke, Unaussprechlicher, sußer Gedanke, die Gottheit zu schauen, Bor den Thron hin gebuckt sie anzuschau'n, und zu leben, Wie beruhigst du mich! Wie sieht mein Geist jest so belle! Keine Hoffnung, kein thranender Freund, nicht Nibka, ja felbst nicht

Deine Thranen, o Mutter, nicht deine ringenden Sande, Könnten die heilige Auh' aus meinem Herzen vertreiben. Weint nicht, Gespielen, um mich, und wenn euch die gartliche

Ja zu weinen befiehlt, fo lächelt unter bie Thranen, Gegen bie Boben binauf, wo ewige Kreuben mich fuffen.

Da ihn fein Engel fo bort, ba kommt die hellste Entzudung Wieder in feine Gestalt; er geht mit umschimmernder Klarbeit Vorwarts, und ruftet sich schon den neuen Freund zu empfangen.

Abraham fußte den Anaben noch einmal, nur eine Thrane Fiel auf die blühenden Wangen des Sohns, der jest nicht mehr weinte.

Aber in beiden wallte das Berg von Empfindungen über, '

Welche nur wenige fühlten, und niemand, der sie gefühlt hat, Reden kann. Ifaak lag jest auf dem Holze des Alkars Ruhig; zwar klopft' ihm das Herz mit schnellern Schlägen, doch hüpft' es

Nur den Hoffnungen zu, in die fein Geift fich jest ausgoß. Abraham beftet fein betendes Auge gen himmel, dann fagt er:

Hoggogen, es feufzet nicht mehr, es will nicht mehr brechen! Siehe, die ganze Seele mit jeder Empfindung ist willig, Dir zu gehorchen; ich gebe dein bestes Geschenke dir wieder, Leg' es zu deinen Füßen, und sehe die Wollust, das Labsal Meines Lebens, die Stärke der grauen Jahre vergehen, Opfre sie selber dir auf! — Ihr schönen Vilder, o gönnet, Daß ich noch einmal euch seh', eh' ihr auf ewig entstiehet; Blicket noch einmal mich an, und dann entstieht mir auf ewig!

Bald wird ein stiller Schmerg, ein Schmachten ber einfamen Seele

Statt der Freude mir fenn, die fonft in meinem Gemuthe Mit dem Morgen erwachte, und Abende in Traume fich end'te.

Rald wird Mamre, wo fonst die Stimme beiner Gefänge Niemals entschlief, mein Sohn, bald wird die umschattende Eiche,

Wo dich der Ewige felbst mir verhieß, nur achzende Seufzer, Richt mehr das Jauchzen der Hommen und Timna's Saitenfviel bören.

Dann erst wird mein Verlust gang ausgebreitet mich brucken. Ach, mein Ohr war gewohnt, von Jsasts blübenden Lippen Mit bergrührendem Ton den Vaternamen zu hören. Guber Ram', bu tonest nicht mehr in der Seele mir wieder! Gott, du gabest mir Ifaat; noch siehst du als gegenwärtig, Wie bein Geschent mich entzucket! — Du bift dem Menschen por andern

Gnadig, und haft fein Leben in einer feligen Stunde Auf die Tafeln des Schicksals geschrieben; ihm haben die Engel

Jugcjauchzet, und Sterbliche munichen den Enteln fein Schickfal, Den ein würdiger Sohn mit dem Naternamen erquicket, Seiner Tugenden Erb', ein Baum voll blühender Hoffnung. Aber wie Jiaaf ist, so hast du selten, o Schöpfer, Seelen gebildet, so schön, wie du seine Seele gehaucht hast, So voll zarten Gefühls der frommen Tugend, so himmlisch Und mit solcher Weisheit gefrönt, sind wenig erschaffen; Siehe, der ist's, der jeht von meiner Nechten soll sterben! Aber, ich klage nicht, Schöpfer! Mit welchem Angesicht könnt' ich

Gegen bich klagen? Nur Dank foll meinen Lippen erschallen! Ja, mit Thränen der Seel', o Schöpfer, will ich dir danken, Daß du den Knaden mir gabst, und ihn so lange mir ließest! Sev gelobet, o gutiger Vater, für jeden der Tage, Die ich durch ihn lebendiger lebte, für jede Entzückung, Die er mir gab, wenn ich hoffend in ihm das Heil schon erblickte,

Das von ihm einst entspringen follte, den Segen der Bölfer! Rimm den zärtlichsten Dant fur diese Gnaden, o Schöpfer, Rimm auch gnädig das Opfer von meinen gehorsamen handen. Also sagt' er, dann wandt' er sein Aug' auf Isaaf zuruce,

Und ergriff mit der nervigen Sand das blinkende Meffer.

Damals sahe ber ewige Vater zur Etde herunter; Und da er Abraham sah, der jest zum Opfer bereit stand, Sprach er zu den Engeln, die um das Heiligthum wachten: Abraham hat die Probe gehalten! Er hat, mir zu dienen, Seines einzigen Sohns nicht verschont. Dort steht er, und strecket

Schon die Sand nach dem Stahl. — Wen foll ich unter euch fenden,

Daß er die hand ihm gurud halt' und meinen Segen ihm bringe ?

Seraph Cloa trat eilend hervor, und warf fich am Thron hin: Sende mich, o Jehovah, mein Herz zerfließt mir in Freude, Daß du den Sohn dem Bater noch schenkft und den frommen Gehorsam

Und die Ergebung so gnadig belohnft! Mit welcher Entzudung Wird er mich boren, wenn ich die fuße Botschaft ihm bringe!

Alfo fprach er; ihm winkt der Gott der Götter die Antwort. Alfobald schimmert der Seraph mit tausendmal schnellerem Klügel,

Alls um ben Simmel ber Simmel bie oberften Spharen fich

Schnell wie Gedanken der Cherubim gehn, zur Erden berunter. Schon war er ba, als Abraham eben bas Meffer gezückt hielt, Seinen Sohn zu erwürgen, der über den Altar fich buckte. Denn der Seraphim Zeit ift nicht wie der Menschen; sie fonnen

Jene unmerkliche Zeit, die den Menschen zwischen Empfindung Und Empfindung verfließt, mit großen Thaten erfüllen. Also war die Reise des Seraphs. Nun schwebst du, Eloa, Majestätisch, in ewigem Glanz, ein Gesandter der Gottheit, Ueber Abraham bin; weit um dich schimmern die Wolfen Gleich der himmlischen Abendröthe. Und hoch aus den Wolfen Ruft der Bote des Herrn mit mächtiger Stimme herunter:

Abraham, Abraham! — Plöglich erhebt ber Vater fein Antlig,

Sieht Cloa, und schauert gurud, das Opfermesser Sittert ihm aus der Hand. Der emppreische Schimmer Und die Gestalt Cloa's, der wie ein Gott, wie der erste Aller Erschaffnen, stand, und mit gütigem Aug' auf ihn hinsah, lleberschwemmte sein Herz mit unaussprechlicher Freude. Abraham siel auf sein Angesicht hin, und lag vor Cloa.

Hebe dich auf, Gefegneter Gottes, fo rief jest Cloa, Die ift dir eine willfommnere Botschaft vom himmel gekommen. Gott hat deinen Gehorsam geprüft und lauter befunden; Ihm zu gehorchen, verschontest du nicht des geliebtesten Sohnes. Zest fer Isaak der Lohn des gottgelassenen Glaubens.

Abraham hob sich auf, mit ausgebreiteten Armen Beint' er gen Himmel; noch konnt' er nicht reden, fein väter= lich Herz war

Seinen Gefühlen zu eng, er dankte nur schweigend zu Gott auf, Aber sein Angesicht glänzte von himmelähnlichen Freuden. Wie ein Zeuge der Wahrheit, der unter grausamen Martern Langsam sein heiliges Blut, zur Ehre Jesu, vertröpfelt, Bis sich zuleht sein entfraftetes herz und sein thränendes

Mitten unter den Qualen in Todesschlummer verlieret; Wenn dann die mude ftill leidende Seele sich ploglich befreit sieht,

Ploglich vom Glanz des himmels umfloffen, im Arme der Engel,

Die sie mit Siegesliedern von allen Seiten begrüßen, Wie sie, vom gottlichen Erost und dem Anfange der Seligseit trunfen,

Un den Bufen des Engels, der ihr auf Erden gedienet,

Sprachlos finft, und mehr, als Worte tonnen, verschweiget: Alfo fühlt' jeht der gartliche Bater, da, gegen fein hoffen, Wie aus dem Schatten des Todes, fein Sohn ihm wieder geschenkt ward.

Nun umarmt' er den Anaben. Der fah im Anblid ber Engel Lieblich verloren, den Bater nicht mehr. Ihm waren die Stricke

Schoell, wie verfengt, entfallen, fobald Eloa gesprochen. Jeho kniet er in neue Entzückung ergossen, und siehet Unverwandt, mit gestärktem Gesicht, auf den hohen Eloa. Bitternd von neuen Gedanken, die seinen Busen erhoben, Sieht er ihn an; Eloa lächelt ihm segnend entgegen. Meben Eloa erblickt er den schönen Elhanan und kennt ihn, Da er von hellen Freuden umflossen ihn liebevoll ansah. Also schwebte die Seele des Jünglings in englischer Wonne. Hoch entzückt, da ihn der Vater mit stärkerer Inbrunst umarmte.

Alls er ihn jemals umarmt. Balb fam am Herzen bes Vaters Seine Seele zurud; er fieht nun Abraham wieder, Sieht ihn, und fußt von der Bange des Vaters zwei glänzende Ebranen.

Und dann fagt er zu ihm: o Nater, aus welcher Entzudung Bin ich zur Erde gefallen! Bar's nicht in deine Umarmung, Nicht in den Arm der zärtlichen Sarah, wie könnt' ich den Wechsel

Ohne Thranen ertragen? Schon schwebt' ich auf Flügeln ber Hoffnung

In die Auen des ewigen Lebens, ins Anfchau'n der Gottheit; Siehe, der Engel, der uns den Willen des Herrschers gemeldet, War nur Einer der Myriaden, in deren Gesellschaft Ewigfeiten aus Ewigfeiten sich vor mir enthulten.

Als ich über den Altar gebuckt, die ersten Strahlen, Welche den kommenden Seraph verfündigten, wundernd erblickte, Hofft' ich, o Vater, die Himmlischen kamen, mich mit sich zu führen.

Aber mich täuschte mein Herz; Gott hat es anders beschlosen.

Plöglich feh' ich mich wieder im Fleisch, und in deiner Umarmung.

Noch jum himmel nicht reif, behalt mich bieß sterbliche Leben, Daß ich mich noch durch übende Tugend bes fünftigen Lebens Bürdiger mach', und das Alter der besten Eltern erfreue. Sev denn zärtlich gegrüßt, mein wieder gefundener Nater; Sev auch, Erde, gegrüßt, ich sehre willig vom himmel Wieder zu dir, so besiehlt es der Schluß des göttlichen Schickfald.

Alfo ber Jüngling. Jest wandte ber Vater bie Nebe zum Engel:

Göttlicher Bot', erhabenster unter den Dienern Jehovahs! Güßer kann Sterbenden nicht die Harse der Engel ertönen, Als die Botschaft mir ist, womit der Herr dich gesandt hat. D sie gießt ein erneuertes Leben durch meine Gebeine. Niemals hab' ich das Leben der Seele so mächtig gefühlet; Niemals ist mir mein Innerstes in solcher Entzüchung zerschwolzen!

Gott Schaddai, wie foll ich für diese Gnade dir danken? Ach, was kann ich, als unermüdet den Kindern und Fremden Deine Wunder erzählen? D laß dir die Stimmen gefallen, Welche, dir besser hördar, als wenn die Lippen sie sprächen, Aus den Tiesen des wallenden Herzens dich, Ewiger, loben! Groß, Ichovah, und gnädig hat dich der Samen von Adam, Haben dich meine Bäter erfahren! Du donnerst die Stolzen In den Staub bin, und fronest die Demuth mit ewigem Preise. Durch dich jauchzt der Betrübte vor Lust, du machst um die Kuße

Des Gebundenen Raum, die Einsame hört noch im Alter Mutter sich nennen, der Bater umarmt den betrauerten Anaben.

Jest, jest bin ich jum zweitenmal Bater! jest tont mir ber Rame

Dreimal füßer als damals, da Isaak mir Vater gestammelt. Scy gesegnet, o Tag, sey unter den übrigen Tagen Mir vor andern ein Kest, der erste des seisgern Lebens Und der erneuerten Jugend, die diese Geschichte mir weissagt. Scy, du goldener Tag, vor deinen Brüdern gesegnet, Sey, so oft du verjüngt wirst, mit neuen Wundern bezeichnet! Scy gesegnet, o Tag! Kein Schmerz, kein Seuszer entweihe Deinen Jubel! An dir gebäre die glüdlichste Mutter, Die jest nimmer verschmäht ist, zwei liebenswürdige Knaben, Einst zwei Freunde der Menschen! An deinem geheiligten Morgen

Bring' ein göttlicher Geld ben Raub der Feinde gurucke, Schenke dem Jungling die Braut unentweiht, den Latern bie Gonne!

An bir umschall' ein festlicher Friede ben blühenden Erbfreis! Auch du, Moria, wo Gott sich mir als Erbarmer verklärt hat, Sen gesegnet, sieh' ewig ein Zeuge der Gute des Herren, Bon dir thaue die Fruchtbarkeit Gottes auf Saron herunter! In der fernesten Zukunft soll noch dein cederner Schatten Seraphim decken, dann soll noch zuweilen die Gegenwart Gottes,

Die der Geift auf der werdenden Erde, fanft über dir

Abraham fprach's! Jest wendet er fich, und fieht im Geftrauche

Einen Widder mit sprossenden Hörnern im Busche verwickelt. Diesen ergreift er, und schlachtet ihn statt des Sohnes Opfer, Aniet, und betet zu Gott. Da jest das Opfer verbrannt war, Rief Cloa von neuem mit segnender Stimme vom Himmel:

Abraham, höre das Wort des Herrn, so spricht Jehovah, Der mit der Nechten den Himmel umfaßt, mit der Linken bie Welten,

Die fein Athem bewegt: ich schwöre dir bei mir felber; Weil ich beinen Glauben so ftark, und meinem Befehle Willig gefunden, befahl ich dir gleich dein Liebstes zu töbten, Siehe, so sey bein Geschlecht vor allen Geschlechtern der Erden Groß und herrlich vor mir; unzählbar wie Sterne des Himmels.

Und wie der Sand am Meere; dein Same besiße die Thore Seiner Feinde; man nenn' ihn die Auserwählten des Herren! Ja, aus deinem Samen soll allen Bölfern der Erde Heil entsprossen, sie sollen mit deinem Segen sich segnen. Also redet der Gott des Schickals, der, dessen Verheißung Fester als Verge Gottes, als seine Seraphim stehet! — Aber könnt' ich vor Atraham wohl das Gute verbergen, Das der Herr ihm bestimmt? Ich will ihm, was ich gesehen, Von der Zukunft enthüllen. — Vernimm! v Freund des Jehovah,

Seine Bunder an bir! — Mir wurden ins heiligthum Gottes

Sieben Blide gegönnt. Dort hangen die goldenen Tafeln, Gottes Schickfal, an diamantnen unsterblichen Pfeilern. Siehe, dieß las ich daselbst: aus deinem gesegneten Samen Wird ein König entstehn, dem unter den Morgenländern Keiner an Beisheit und Herrlichkeit gleicht. Der wird bem Jehovah

Einen erhabnen Tempel auf diesem Moria erbauen. hier wird die herrlichkeit Gottes bei Menschen zu wohnen belieben;

3wifden bem Opfergeruch und ben Hommen ber betenden Priefter

Wird sie über den Cherubim wohnen, bis daß der Messias, Der Versöhner, erscheint. Der wird die Bilder hinweg thun. Hier auf diesem geheiligten Hügel, wo Gott dir besohlen Isal zu opfern, hier wird sich der Mittler für Adams Geschlechte

Opfern, hier wird fein gottliches Blut die Erbe bebeden. Alsbann reifet ber Borhang, ber Gott von den Menfchen geschieden;

Dann ist die ganze Erde so heilig wie dieses Gebirge. Gott ist allen versöhnt; gleich gegenwärtig bei allen, Höret er, wer ihn im Geist und in der Wahrheit verehret. Siehe, dieß ist dein Same, mit dem die Völler sich segnen! Ja, in ihm werden dereinst die Enden der Erde sich segnen. Durch ihn, welchen Jehovah zum zweiten Schöpfer der Erde, Eh' er die Welt gegründet, bestimmte, durch ihn, den Messias, Wird der Erdsteis dereinst zur ersten Schönkeit erneuert. Dann wird Wahrheit und Fried' ihn wie den himmel regieren. Allsdann blübet die Wüsse wie Nosen, der sandigen Einöd' Wird des Libanons Schmuck und die Herrlichseit Karmels gegeben,

Bache von Sonig entsprudeln den Felfen, die Durre gibt

Gottes Erlofete werden alsbann in jauchzenden Schaaren Bion besuchen, unferbliche Freud' und gottliche Wonne

Wird um ihr haupt fenn, und Schmerzen und Seufzer auf ewig entstieben.

Dann frobloden die himmel, dann hupfet mit ihren Ge-

Frohlich die Erde; bann ftrablet fie, herrlich vor andern Geftirnen,

Gegen den Thron; denn Gott Jehovah ift felbft ihr Er-

Abraham, fiebe, dieß fah ich im Buche der ewigen Bu-

Freuet cuch, Gottes Geliebte, und lobet mit eurer Ent-

Den, ber euerm Gefchlechte bie Bunder ber Gute be-

Cend mir gegrüßt, ihr beiligen Bater des großen Meffias! Ueber euch ruhn die Verheißungen Gottes, euch fonnen die Engel

Nichts mehr munichen: ihr fend mit allen Segen gefegnet! Alfo ericallte die bimmlische Stimme bes hoben Cloa.

Abraham lag und betete an, in füßer Entzückung Lag der Jüngling an ihm. Nunmehr erhob sich Eloa Wieder gen Himmel. Indem er sein goldnes Gefieder emporfcwana.

Floß ein Frühling von füßen Gerüchen zur Erde herunter. Abraham faumete noch zwei Stunden mit feinem Geliebten

Auf Moria, fo lang' ein fanftes ambrofisches Säufeln Noch von der hohen Erscheinung zurüchlich, und lobte den Herren

Mit erhabnen, vom gottlichen Geift beflügelten Neden. Alsbann fliegen fie frohlich herab, und fanden die Sflaven Bieland, fammtl. Werte. XXVI. Unten am Berge; der fuße Geruch der Erscheinung Eloa's hatte auch sie mit Freude begeistert. Sie zogen nach Mamre

Bieder gurud, und der Beg fcmand unter der Gludlichen Fußen.

# Homme auf Gott.

1 7 5 4.



#### Vorbericht

der Ausgabe von 1762.

Dieser homnus, die Frucht etlicher Stunden, von benen, deren wir uns auch dann noch mit Vergnügen erinnern, wenn uns nichts andres mehr vergnügen kann, wurde im Jahre 1754 mit noch zweien gedruckt, die der Dichter selbst, nach einigen Jahren, zu dem Schickfal verurtheilte, welches die Zeit seinen übrigen Werken vorbehielt.

Daß der gegenwärtige verschont murde, und auch in biefer neuen Sammlung einen Plat erhalt, bat er nicht

towohl feinem poetischen Werthe zu danken, als dem größern Untheil, den wahres Gefühl des Herzens, und also wirkliche Begeisterung, an seiner Entstehung hatte. Was mehr davon zu sagen ift, wird für einen andern Ort verspart.

Am 1 Jul. 1797.

### hymne auf Gott.

Singe dem Herrn, mein Lied, und du, begeisterte Seele, Werde ganz Jubel dem Gott, den alle Wesen bekennen! Kürchte dich nicht! Er erlaubt dem sterblichen Mund ihn zu loben, und er lächelt der Seele, die, von Entzüdung geschwellet, Worte für ihre Empfindungen sucht, und, wenn sie umsonst sucht, Still, mit Thränen im Auge, zu ihm verstummend hinauf blickt. Seraphim, sagt, was ist der Engel Seligseit anders Alls ihn immer lobpreisen? Was tönen die ewigen Sphären Alls von dem herrlichen Tag, da er die Wesen hervorrief, und die Geister des Himmels um seinen Thron her entzünd'te? Groß und erhaben bist du! Ein unergründliches Dunkel Birgt dich dem Menschen von Staub. Du bist! Wir gleichen den Träumen,

Die mit den Luften bes Morgens ums haupt des Schlummernden ichmeben.

Deine Gegenwart halt die Welten in ihrem Gehorsam, Binkt dem Kometen aus schwindlichten Fernen. Du fendeft, o Schöpfer,

Einen Strahl von dem Licht, in welchem du wohnst, in die Tiefe,

Und er gerinnt gur Conne, die Leben und blühende Coonheit Ueber junge, gu ihr fich brangende Welten ergießet.

In der einsamen Ewigkeit standen, in geistiger Schönheit, Alle Ideen vor ihm, nur seinem Angesicht sichtbar, Reizende Nebenbuhler ums Leben; und welchen er winkte, Siehe, die wurden. Das Unermessen; fo weit er umber sab, Nauschte vor neu entsprossenden Sphären; der werdende Cherub Stammelte, halb geschaffen, ihm seine Homne entgegen; Aber sein Stammeln war mehr als einer menschlichen Seele Feurigster Schwung, wenn sie, von deinem Daseyn umschattet, Gott, dich empfind't, und mit allen ganz ausgebreiteten Flügeln, Und mit allen Gedanken in dein Geheimniß sich fenket,

Du erschufest aus Staub die Gestalt des herrschenden Menschen,

Hauchtest bein Bildniß ihr ein. Du kleidest beine Gefandten In atherische Morgenröthe. Die Gute des Herren Ist das Leben der Dinge. Sie macht die Wesen frohlocken. Sie ist's, welche den Tag mit der Rosenblüthe der Jugend Angethan hat, sie tröstet die Nacht mit dem Scheine des Mondes Und der sansten Gesellschaft der Sterne. Die Güte des Herren Ist die Mutter der Freude, des ruhigen Lächelns der Unschuld, Und der erhabnen Entzückung, die bis zum Throne hinauf flammt.

Wahrheit, o Gott, ift bein Leib, bas Licht bes Aethers bein Schatten,

Durch bie Schopfung geworfen. Ich lehnte ben Flügel bes Seraphs,

Flog an die Grangen bes himmels, den Thron bes Konigs gu finden;

Aber die Sphären fprachen: wir haben ihn niemals gesehen; Und die Tiefe: er wohnt nicht in mir. Da lispelt' ein Unhauch Einer ätherischen Stimm' in meine horchende Seele; Sanft, wie das erste Verlangen der Liebe, wie zärtliche Seufzer, Lispelte sie zu meinen Gedanken: der, welchen du, Seele, Suchest, ist allenthalben! Sein Arm umfasset den Weltbau, Alle Gedanken der Geister sein Blick. Was sichtbar ist, strablet Etwas Göttliches aus; was sich beweget, erzählt ihn, Von den Gesängen des Himmels, zum Lied des Sängers im Haine,

Ober zum Säufeln bes Zephyrs, der unter ben Lilien weidet. Ihn zu denken wird stets die höchste Bestrebung des Tiefsinns Jedes Olympiers seyn; sie werden sich ewig bestreben! Siehe, der flammende Seraph, der dort im schnellen Vorbeistug Sonnen nach Sonnen auslöscht, und Maja, welche dem Frühling Höhern Glanz, den Rosen mehr Röthe leihet, sind beide, Ungleich zwar, doch beide nach seiner urbildlichen Schönheit Mangelhaft nachgeahmt. Sie brennt im Tempel der Engel, Strahlt in der sansten Sonn', verhüllt sich gefällig ins Grüne Eines umschattenden Hains, und malt den blühenden Abend.

In der Ewigkeit dunkles hochheil'ges Geheimniß gehüllet, Warest du, Gott, in dir selber vollkommen, unangebetet, Aber erhabner verherrlicht, als durch die Hommen der Schöpfung, Denn du schautest dich selbst; mit unaussprechlicher Liebe Schautest du dich, bei dir selbst, in deiner Gottheit Empfindung Unbegreislich beseligt. Der Anblick der ewigen Freuden Aller deiner Erschaffnen, der Jubel seraphischer Hommen, Moriaden begeisterter Seligen, Welten voll Unschuld, Alle in Eine Schaar aus ihren Himmeln versammelt, Alle von heller Entzückung umstrahlt, der Ewigkeit alle Bon dir geweiht, ihr vereinigtes Lied, ihr vereinigter Jubel, Konnte zu beiner Wonne nicht Eine Freude hinzu thun.

Wer fann beine Seligfeit nennen? Sie nennt fein Olympus! Im Bestreben nach ihr ersinkt ber derubische Flügel,

Ob er Belten gleich deckt! O welch ein Geheimniß, o Erster, Daß du erschufst! daß du die Wesen zu sehn dich erniedrigst! Wesen, in ihrer vollkommensten Schönheit, des Anblicks der Gottheit

Unwerth, vor denen du did in Nacht und Dammrung verbirgeft, Daß sie nicht vor dir vergehn, wie Regenbogen erlöschen, Wie die Sonnen, die fünftig am Schluß der letten Aeone Bor der umringenden Ankunft des ewigen Festes zerschmelzen.

Unbegreiflich und wunderbar ift, o Schöpfer, dein Lieben, Und, o wie ist's der Seele so suß, dich Liebe zu nennen! Name, mit Ewigkeit fruchtbar, mit himmeln! Erschaffne Gedanken

Sind zu endlich, dich ganz in beiner Größe zu benken! Nur ein schüchterner Blick in deine Tiefen entzückt mich Ueber die Engel empor. Wenn meine Seele sich selber Sitternd so endlich fühlt, so ähnlich dem Schatten im Traume, Wenn sie um sich herum nur Schein von Wesen erblicket, Und dann, in sich gekehrt, in labvrintbischem Dunkel Ungewiß irrt, und fast an ibrer Wirklichkeit zweiselt: Ach, mit welcher Entzückung, mit welcher festlichen Rube, Findet sie dann in dir, o Ursprung des Lebens, sich wieder, Sich und die Welt, und mehr als die Welt, unendliche Hoffnung!

Aber dich, Gott, als Richter mit deinen Schreden empfinden, If der ewige Tod. Gein bloger Schatten verfinstert Allen Schimmer des himmels, und seiner Seraphim Lächeln. Bebet, ihr Feinde des herrn, verworfne Slaven des Lasters, Bebt vor dem Tag der Nache! sein naherndes Rauschen zermalme Eure Seelen! Er bringt auf seinen sturmischen Flügeln Neue Donner und mehr als den Blig. Berzweiselt, ihr Seelen, Die ihr die göttliche Burde, das Loos der Engel, verschmahtet,

Und der Unsterblichkeit machtigen Wint! Ihr Laftrer des herren, Sterbet den ewigen Tod! -

Aber wo ist sie, die Seele, die vor dem Anblic des Richters Stehen kann? Ach! Er entdeckt an seinen Engeln Gebrechen. Siehe, die Tugend des Menschen ist in des Heiligen Augen Eine glänzende Schuld. Wie könnt' ich vor dir bestehen, Ich, der fündige Staub? Darf eine schuldige Seele Liebe dich nennen, und fühn dir in dein Angesicht sehen? Werden nicht tödtende Schrecken aus deinen flammenden Augen Gegen sie blipen? Ach! wird sie nicht vor dem Thron des Gerechten

Stumm und lebensberaubt, zum ewigen Deufmal erstarren? Ober, darf ich mit Zittern es wagen, Erbarmen zu hoffen? Seine Vertrautesten durften es nicht. Da die Menschen fielen, Beinte ber himmel, die Sonne mit ihren vertraulichen Schwestern

Stand in Trauerwolfen gehüllt, die Hommen verstummten. Jeder atherische Freund der neu erschaffenen Unschuld War entstohen, und sah mit trüben wehmuthigen Bliden Auf die Erde herab, die jest die Schöpfung besteckte, Ob sie noch sev. Nicht einer ward in den Himmeln gefunden, Der es wagte, den Nichter um ihre Vergebung zu flehen. Siehe, da öffnete sich das Geheimnis Gottes! Ihr Himmel Hört und erstaunt! Du Ewigseit, höre! Die Schöpfung ist fünftig

Nicht mehr das größte der Bunder. Gang neue Reihen ber Dinge

Heben fich an. Der Heilige hat den Sundern vergeben. Gott wird Menich, und verfohnet fich felbst. Der himmel befestigt

Seinen Unfpruch auf und. Die Engel fteigen nun wieder,

Chriften, erneuerte Menfchen, ju fehn, aus himmlifchen Spharen;

Und die verlassene Tugend, auf Flügeln der Gnade getragen, Wagt sich wieder empor; sie wächst't im göttlichen Strahle Eilend zu voller Schönheit. Mit Wunder sieht im Vorbeissug Ein Olympischer Geist im Thal der Schatten des Todes Himmelische Tugenden bluhn! Wie lieblich ertont ihm die Stimme

Ebler Gedanfen, die fich von ihrer Bestimmung besprechen! Schon ift die Stimme der schuldlosen Anmuth, und lieblich ertonte

Unter den Palmen von Haran am Beifall murmelnden Brunnen Rachels junger Gesang dem kommenden Morgen entgegen: Aber viel schöner erklangen die Harmonien der Seele, Die, von Entzückung gestimmt, die gefühlte Gottheit besangen! Schön ist die Seele des Christen, erhaben die schweigende Tugend Unter Gebirgen von Leiden, harmonisch die Stimme der Weisbeit.

Benn fie den fllavischen Tochtern der Sinne Gehorfam gebietet. Belche Hoheit wird erft das Geschlecht der Menschen verklaren,

Wenn bein Gefet, o Erlöfer, die ganze Erde beherrschet, Wenn nun jeder unfruchtbare Feld mit Rosen befränzt steht, Und die Ströme der Gnade nun jede Seele befruchten, Wenn du in allen nun lebst — wie wird die Menschheit bann strablen!

Tone höher, mein Lied, und du, begnadigte Seele, Fühle dein ganges Glud! Enthülle die schnellen Gedanken! Breite dich über die Ewigkeit aus! Sep fühn zu verlangen, Kühn zu hoffen! Die Höhe, worauf er die Menschheit emporhob, Billigt, was sonft Verwegenheit war, vom Menschen zu denken.

Fordre die Sphären der Engel, dieß gange fapphirne Gewölbe, Laß auch dieß von der granglofen Welt, die dein heiliger Stolz traumt,

Einen Sonnenstaub feyn! Las Urims Tieffinn am Throne Seligfeiten erfinden, die noch fein Auge gesehen. Ift es zu viel? Wie kann ein Gedanke die Gottheit umspannen? hier ist kein Jrrthum möglich, als allzu wenig zu boffen.

Stehe, mein Geift, bier, über der Ewigfeit Ufer gebudet, Steh' und ichau' in den himmlischen Abgrund. hier ichwammen einft Welten,

Wie in der Frühlingsluft unsichtbare blumichte Dunfte; hier verschwanden wie Nachtgesichte die goldnen Aconen; hier ist der Schauplat unendlicher Bunder! hier gibt sich die Gottheit

Ihren Ermählten ju ichauen; bier ift fie alles in allem. Seil mir, daß auch ich bin, und Seraphim Bruder mich nennen! Seil mir, daß du, Erlöfer, auch mich dem Vater verföhnteft!



## Pifalmen.

1 7 5 5.

\_\_\_\_



#### Dorbericht.

Bas auch immer gegen die Benennung, unter welcher die folgenden Auffate bier wieder erscheinen, einzuwenden fenn mag, fo daucht und wenigstens dieß gewiß, daß die ebemaliae, Empfindungen eines Chriften, das Charafteriftifche berfelben noch viel weniger bezeichnete; wie ichon ein berühm= ter und ftrenger Theolog berfelben Beit, nicht ohne Bezeigung feines gerechten Migfallens über die barin entdecten häufigen Beterodorien, erinnert hat. Rach aller möglichen Unftrengung, biefen, in der That nicht leicht ohne Umschreibung richtig zu benennenden, Kindern einer nicht immer gleich reinen religiöfen Begeifterung einen ichidlichern Namen gu schöpfen, hat man sich endlich doch genothigt gefeben, sie entweder gang ohne Rubrit zu laffen, oder fie Pfalmen zu nennen; weil, wie boch auch in jeder Rudficht die Pfalmen Mfaphs, Davide, Ethans und andrer ungenannter Bebrai= icher Dichter fieben, fie biefen doch nach Materie und Korm abnlicher find, als irgend einer andern Urt von poetischen Berten: jumal ba es wirflich die Meinung bes Berfaffers mar, driftliche Pfalmen zu machen, und blos bie, vor vierzig Jahren nicht unzeitige, jest aber wohl nicht langer nöthige Beforgniß, schwachen Gemuthern Anftoß zu geben, ihn damals abhielt, sie unter dem Ramen Pfalmen (den fie in der Handschrift führten) öffentlich erscheinen zu laffen.

Die Urfache, warum sie hier in zwei Abtheilungen erscheinen, und alles, was sonft noch von der Entstehung und innern Beschaffenheit dieser und einiger andern gleichartigen mostisch ascetischen Schriften des Verfassers zu sagen ist, bleibt einem andern Orte, wo es durch den Jusammenhang erst sein wahres Licht bekommen kann, vorbehalten.

# Pfalmen.

### Erfte Abtheilung.

1.

Sib mir, o Gott! von beiner Größe zu reden! du, in welchem ich lebe und bin, durch ben ich bente, und mein Dafenn empfinde, durch den ich, o Seligkeit! dich felbst, dich felbst empfinde. — Laß mich von deiner wundervollen Größe reden!

Aber du bift unaussprechlich! dich erfleugt fein endlicher

Bedanke, fein Schwung des feurigsten Cherubs.

Du bift ewig, bir immer felbst gleich, außer bir ift nichts — als was beine Allmacht ins Leben rief; nichts als bie Schatten beiner Ibeen.

Wer kann beine Ewigkeit benken? Vergeblich schaue ich in Mpriaden von Weltaltern gurud, und immer tiefer in neue Mpriaden, bis ich, von beiner Unermeslichkeit verschlungen, nur noch die Eitelkeit meiner Bestrebung fühle.

Was vor und vorübergegangen ift, was die Zukunft vor und umnebelt, ift dir ewig gegenwärtig.

Schon fiehst du die Vollendung der Zeit, die zweite

Schöpfung, den neuen himmel, die felige Erde; schon fiehst du das Unermeßliche von deiner Gottheit erfüllt, schon bist du alles in allem!

Schweige, mein Geist! gittre vor dem unaussprechlichen Geheimniß! Er, den fein Geschöpf nennen fann, erlaubt dem Menschen von Staub, menschlich von ihm zu lallen. Denn felbst von ihm lallen, wie Kinder der liebevollen Mutter den ersten Dant entgegen lallen, auch das ist Seligfeit!

Saget, ihr reinen Geifter, himmlifche Kräfte, faget, wie viel Aeonen find ichon unter feinem Lob wie einzelne Tage vor euch vorüber gestogen?

Diefer sichtbare himmel war noch nicht, noch flammte teine Sonne, und tein Erdtreis wiederholte in blübenden Thalern den froben Gefang umförperter Geister: da waret ihr schon, da zeugten schon überhimmlische Spharen vom Dafenn des ewigen Geistes.

Sein Dafenn ift Allmacht, feine Allmacht der Urfprung ber Wefen. Bon feiner Kraft belebt, feimen fie aus dem Unding hervor, und reifen ftufenweise zum Leben.

Beld ein Augenblid mar das, da bie Erftlinge ber Schöpfung ju feinem Anfchauen ploglich hervorstrahlten?

hat irgend ein Geift des Aethers mein inneres Auge berührt? Wo reift mich die Entzudung bin? Ich feb', ich febe die große Scene vor meinen Augen.

Der unermestiche himmel wallt von feraphischen Flammen auf, die in einem Winf unter dem Auge des Schöpfers in Engelsgestalten fich bilben.

Er hauchet sie an, da regen sich ihre machtigen Krafte; sie empfinden, und ihre erste Empfindung ift Gott!

Wie glangt aus jedem Auge Seligfeit! Wie gerfließen fie in gottlicher Bonne, da fie ihn feben, durch den fie find,

und mit prophetischem Blid in unbegranzte Unfterblichkeit binaus ichauen!

Ungablbare Schaaren schweben in unermeßlichen Kreisen rings um ihn ber! Der himmel leuchtet in höherer Schönsheit unter ihnen, tausend unvergängliche Lauben entfalten ihre ambrofischen Bluthen, und laden ihre neuen Bewohner ein.

D des großen Gedankens, der sich in namenlofer Alarheit vor mir verbreitet! Ich sehe den göttlichen Vater unter seinen Kindern; den Schöpfer mitten unter Werken, die seiner würdig sind; den ewigen König von seinen Dienern umringt, die in einem Augenblick von einem Pole der Welt zum andern strahlen, der ehrsurchtsvollen Natur seine Befehle kund zu thun.

Welch eine herrlichkeit! Die leuchtet der Widerschein bes göttlichen Angesichts um und um durch den unermeßlichen Naum! Jeder Engel scheint vergöttert. Aber wagt die erstaunte Seele wieder einen Blick nach dem Urbilde — der einzige Blick löschet alles Geschaffne aus, und macht Erzengel zu Schatten.

Und ich — was bin ich? — o Gott! wie verliere ich mich vor bir! Ich empfinde nur dich, die große Empfindung löf't meine Seele auf — sie verschwindet, sie fühlt nur noch dunkel dein Alles und ihr Nichts. —

Bas für eine Symphonie weckt mich aus der füßen Vernichtung? — Dein Lob, o Ewiger, dein Lob, das von jedem feraphischen Mund ertönt!

Ihre Entzudung, nicht fprachlos wie die unfrige, ftromet in Jubel und gottliche Pfalmen aus.

Wie lieblich hallt der Nachklang der englischen Gefänge burch die Paradiese des himmels!

harmonisch erklingt meine Seele mit, und erfreut fich über bas Lob ihres Schopfers.

D Seligfeit! mas erschaffest du, o Gott, für eine Empfindung in mir? Kaum vermag die erstaunte Seele sie zu faffen.

Ihr Engel, ihr Cherubim, ihr glanzenden Geifter! ich bin euers Geschlechts! Send mir gegrüßt, ihr Unsterblichen, meine Freunde, ich bin unsterblich wie ihr.

Ich liebe ihn, ich bete ihn an, ich bin, wie ihr, zu feinem Anschau'n erschaffen.

Ich werde leben, und fein Werk betrachten, die Fimmel, die er ausgedehnt hat, und die Welten, die er für glückliche Wesen schuf.

Ich werbe von Sphare zu Sphare fliegen, mein Auge wird gleich ber aufgehenden Sonne umber leuchten, und mein Geift in die Tiefen der göttlichen Weisheit dringen.

Die Dauer meines Lebens wird unermeflich fenn. Sonnen werden erlöschen, und Weltgebaude zertrummert fenn, und ich werde noch leben, indem neue Schöpfungen unter meinen Blicken hervorgehen.

heimnlische Freunde, bald werdet ihr mich in euern Geheimnissen einweihen; ihr werdet mich Tugenden lehren, die den Sterblichen versagt sind; mit euch werde ich die himmel durchreisen, und den horchenden Sternen sein Lob vertündigen.

Die entzückte Vorempfindung reift meinen Geift aus diefem engen Cirkel des Sonnenalters in die fernste Zukunft. Wie felig sind diefe Blicke in Aeonen zurückgeworfen, wo jeder Augenblick mit göttlichen Gnaden bezeichnet ist! Wie viel feliger noch die Aussichten in fünftige endlose Aeonen, deren jede sich naher um die Gottheit drehet, jede von

neuen Offenbarungen verflart, jede eine Enthullung neuer Gottlichfeiten!

D lehret mich, himmlische Geifter, lehret mich, Freunde, was tann ein Geschöpf, ein hauch, ein Schatten, thun, wenn das geprefte herz unter ber Empfindung seiner Gute erliegt, und vor fugen Schmerzen seufzet, daß es unfähig ift, Dantbarteit zu zeigen?

Sore ich nicht bie Stimme meines Engels, ber mir mit bimmlifchen Accenten guruft:

"Auch wir können nicht mehr, als die Ausfluffe feiner Liebe empfinden. Seine Bnade empfinden, ift Dantbarkeit.

"Die Stimme unfrer Freude, unfre stille Entzudung, wenn wir unfere größten Gedanken zu klein finden, ihn zu loben — biefes ift der Dank, ber ihm am angenehmsten ist.

"Seine Geschöpfe gludlich zu feben, gludlich unter Gefeben, die sie lieben muffen; zu feben, wie sie an Erfenntniß
und Liebe zu ihm emporwachsen; wie sie in lieblicher Harmonie von einer Vollfommenheit zur andern steigen, wie sie
imme. fähiger werden, größere Wohlthaten von ihm zu
empfangen:

"Dieß, irdischer Freund, ift alles, was der König der Geister von uns fordert. Sein Vergnugen ift, Glückliche ju machen.

"Ergieße bich gang in die Empfindung, wie felig es ift, von einem folden Herrn abzuhangen! Was find alle unfere Paradiese gegen die Hoffnungen, die diese Empfindung umfaßt?"

2.

Lobfinget dem Berrn, betet ihn an, ihr feligen Gefcopfe, bie fein Bort gefchaffen bat!

Lobet ben herrn, der Erdfreis beuge fich vor feiner Majeftat! Der herr ift Konig, fein Thron ift über allen himmeln.

Er fprach, ba gab bas Unding feine Gefangnen hervor; er befahl denen die nicht waren, daß fie leben follten.

Der gestaltlofe Stoff ward in feiner allmächtigen Sand gu Schönheit.

Er bildete die Seraphim aus atherischem Feuer, und aus Leimen die icone Bestalt bes Menichen.

Seine Weisheit ift unbegrangter als der Aether; fein Verstand ist das Urbild der Bahrheit; aber unfre Gedanken sind Schatten. Seine Gesethe find Ordnung; Freude und Wonne quillt aus feinen Geboten.

D Gott, wie find beiner Erfindungen fo viel! der Ergengel ermudet fie gu gablen.

Ber gablet die Spharen, die beine freigebige hand burch bas Unermegliche ausstreute? Du allein gableft fie.

Du tennest alle deine Werke, bu haft sie mit Weisheit geordnet; du verstehst eines jeden Bedurfniß, und horest ihre Verlangen von ferne. Du erbarmest bich aller beiner Werke!

Du haft jedem feinen Beg vorgezeichnet, du überfchaueft alles mit einem Blid, und regiereft alles mit einem Bint. Die gange Schöpfung liegt, ein einziger Gebante, vor bir.

Aber endlichen Geiftern find Aeonen gu furg, bie Schonbeit beiner Berte auszufpaben.

D feliges Geschäft, beine Werke unaufhörlich zu betrach: ten! Kann ber himmel selbst und mehr gewähren?

Ja, eben das ift himmel, mit schärfern Bliden, mit neuen Sinnen, mit entnebeltem Geist den Umfang deiner Berke durchschauen. Selig, wer schon hier in dieser Beschauung sich übt! Seine Seele schwimmt in beiner Allgegenwart; fie gewöhnt fich, dich allezeit zu empfinden, fie forichet nach deinen Gefeten, und bildet fich unvermerkt nach deinem herzen.

Bon den Strahlen beiner Beisheit und Gute um und

um durchdrungen, wird fie felbst weise und gutig.

Der Beife lächelt bes kindischen Stolzes, ber mit geraubtem Schimmer prangt; die Lilie bes Feldes ist ihm schöner geschmudt, als eine Königin, vom Gespinnst einer Raupe umwunden, und mit glanzenden Kiefeln belastet.

Ihm ekelt vor ben Freuden der Eitelkeit; feine Bergnügen fromen ihm aus der erften Quelle zu. Jene ziehen ihren Werth aus der Thorheit der Weltmenschen; diese nehmen wir aus der Hand unsers Schöpfers, als eine Speife, die unfer Natur gemäß ift.

Von folden Freuden genährt, machfen die Schwingen ber Seele; fie strebt in eine reinere Luft empor, und reifet für den erhabenen engelgleichen Justand, wo du, o Herr, der einzige Gegenstand ihrer Gedanken und Liebe bist.

3.

Unfer herr fen gelobet! Es preife ihn alles mas Athem hat! Denn feine Gute ift unermeglich.

Es lobe ihn das Geschlecht Abams, für welches er biese Erde bereitet hat!

Er machte den Menschen wenig minder als die Engel, und gab ihm den Borhof des himmels gur Wohnung.

Er ift's, der den Cirkel der Jahrszeit in feiner Sand drehet; er lofet die Natur von den eifernen Banden des Frostes.

Bon feinem Anhauch belebt, steht sie auf, wie eine Braut, in fanftes Rosenroth und liebliches Lächeln gekleidet.

Wenn du die Sonne, das Bild beiner Gute, wieber zu uns führeft, dann raufchen Strome des Lebens burch die Abern ber verjungten Erde.

Dann rufest bu den Frühling, und franzest ben faft- vollen Sain mit glanzendem Laub.

Die kleine Bruft der Bögel schwillt von Frühlingsfreuden auf. Die Lerche fliegt jubilirend vor dem Wagen der Morgenröthe her, und die Grasmude fingt ihr frühes Lied in den jungen Zweigen.

Alebann beißeft bu Blumen ohne Jahl hervorfeimen, und erquideft unfer ichmachtendes Auge mit lieblichem Grun.

Von deinem Lächeln blubt die balfamische Rose, schön wie die Wangen der Unschuld, suß duftend wie die wallenden Locken junger Seraphim.

Gleich einer weisen Seele, die aus einem schonen Leibe bervorscheint, blüht fie auf, die Morgenlüfte schweben um fie her, und tragen ihren Geruch auf wallenden Flügeln durch die ganze Gegend.

D herr, wie gatig bift bu! bu gabft und ein feines Gefühl, eine Welt voll Freuden zu empfinden.

Wehe dem Gottlosen, der die Freuden aus deiner Sand verachtet, der unempfindlich gegen deine Liebe ift, die ihm aus allen beinen Werken winket.

Wehe dem Thoren, der die unschuldigen Freuden der Natur verachtet! In schwindlichter Brunft umarmt er Schatten, und spricht zur Citelfeit, du bist mein Theil.

Die Wollufte, nach benen er wiehert, werden fich wie Schlangen um ihn winden.

Aber selig ift der Mensch, der fich an deinen Werken ergobt, und dich Tag und Nacht lobet!

#### 4.

D Gott! wie lieblich find beine Gefehe! Wohl bem, ber nach ihnen wandelt! Seine Pfade find richtig, und fein Tritt gleitet nicht.

Dein Gefet ift das Leben der Wefen. Alles was ift, gehorchet deinem Willen.

Diese lichtströmenden Spharen, die im Unermeslichen baber geben, und der Engel, der ihren Flug regiert; die schwellen Zeiten und der granzenlose Raum, der Schauplat beiner Bunder, der unsichtbare Wurm und der Sonnenstaub, seine Welt, alles gehorchet deinem Willen.

Da du schufest, erschallte die gesetzgebende Stimme durch die Tiefen des Chaos; die Sonne hörte sie, und stand ehrfurchtsvoll still; die Welten hörten sie, und zitterten in ihre Kreise.

Run wandeln sie gehorfam deine Wege, bereit, wenn du winkest, still zu stehen, oder ewig, ohne Ruhe fortzueilen.

Diese prachtige Schöpfung ift ein Abrif beiner Ideen; bie Belten find die Tafeln, worauf bu mit gottlichem Finger beine Bedanfen eingegraben haft.

Mich dunkt, der unveränderliche Lauf der Sterne, die sich in vorgezeichneten Kreisen ihrem Mittelpunkt nähern, rausche mir mit harmonischem Getone zu; so sollen die Geister in unermüdetem Lauf der Gottheit nähern.

Ja, in heiliger Entzüdung hore ich die Stimme der ganzen Natur, leife, nur der Seele hörbare Stimmen, mir entgegenfäufeln.

"Du bift erichaffen, rufen fie, um von dem Ungeschaffnen abzuhaugen.

"Du denkeft, um ihn zu benken!

"Du liebest, um ihn gu lieben!

"Die Geschöpfe find Stufen zu ihm, beine Reigungen — Flügel, dich schneller emporzutragen.

"Er allein ift ber er ift, die Körperwelt ift fein Schatten, und die Beifter ein Sauch von ibm.

"Ihre Große ift, ihm unterthan ju fenn; ihre Gludfeligteit, bas fenn, wozu er fie gebaucht bat.

"Betrachte uns, feine Werte, o Unsterblicher! und bilbe bich nach feinen Absichten, die aus uns hervorglangen."

Siehe, fo lehrt die Schöpfung meinen horchenden Geift. Ihre Stimme ift mir eine Stimme Gottes! Gin fußes festliches Grauen befällt mich, ein dunfles Gefühl vom Allgegenwartigen, der unsichtbar unter den Schatten der Natur mandelt.

Dann ist alles heilig um mich her! Dann glaubt die staunende Seele dich selbst zu sehen. Dann trägt mich ein flatterndes Insect nicht minder zu dir empor, als ein Engel, bessen Glanz Sonnen auslöschet.

#### 5.

Vergib, o Ewiger, der Seele, die du gehaucht haft, daß fie, von einem mächtigen Triebe gezogen, fo oft fich bestrebt, näher zu bir binaufzubringen.

hat nicht beine Gute biese unsterbliche Sehnsucht in meine Seele gelegt, daß alle Empfindung ihrer Schwäche, ja selbst bas Bewußtsenn ihrer Schuld, sie nicht zurüchfdrecken kann, den fühnen Versuch zu erneuern?

Ja, ich fuble es, o mein Schöpfer, daß ich geschaffen bin bich zu schauen, obgleich mein blodes Auge, noch unverflart, lauter Dunkel um dich ber fieht.

D wie fuß ift es ichon, auch aus diefer bunteln Ferne nach dir zu bliden! — welch ein Entzuden, in beiligen Gefichten, obgleich nur Schattenbilder beiner Herrlichkeit zu feben!

Zwar oft feufzet meine Seele ingeheim über diese Entfernung, über diese Pilgrimschaft im Lande der Träume — wie oft tlagt sie über sich selbst, daß Träume, daß flüchtige Wolken dich vor ihr verbergen können! Dann raffet sie sich auf, und versucht die Hindernisse zu durchbrechen, die sich ihrer Sehnsucht entgegenthürmen. Bald will sie auf den seurigen Schwingen ihrer geistigen Gedanken zu dir aussteigen; sie erhebt sich über die sichtbare Natur, sie klimmt von Sphäre zu Sphäre, und sieht in einem Augenblick unermeßliche Näume hinter sich. Dann entlehnt sie den Flügel des Seraphs, und sucht dich über dem äußersten Himmel. — Aber bald sinkt sie wieder von der ungewohnten Höhe schwindelnd herab, zu ihrem angebornen Staub, und klagt, die ein liebreicher Geist ihr zulispelt: warum suchest du den Allgegenwärtigen?

So zeige mir benn, icon Ratur, fpricht fie in ber Entzudung ihrer Liebe, zeige mir bie göttliche Sconheit, von welcher du, flüchtige bunte Bolfe, beinen gebrochenen Schimmer borgeft.

Jest schaut sie umber, und tausend anmuthige Scenen wallen ihr entgegen. — Aber was sind Farben, was ist die Morgenröthe oder der liebliche Mondschein gegen das Licht beines Antlises? Was sind füße Gerüche gegen die Ausstüsse beiner Liebe! Wie verschwindet das alles vor dem schwächsten Strable des Urbildes!

Dann fliegt fie von neuem erhift, in überirdifche Raume, und traumt von Schonheiten, die alles Sterbliche auslofchen.

Aber was göttlich war, mit bem Irbischen verglichen, wie schnell verwelft es, mit bir verglichen!

Was ist der Glanz eines Engels, was ist feine Beisheit, was feine Macht, obgleich Sonnen unter feinem Fußtritt beben — gegen den, von welchem die höchste englische Kraft ein Hauch seines Mundes ist!

So fliebet benn bin, ihr Geschöpfe, ihr neibischen Bolfen, bie ihn vor mir verbergen; und du, meine Seele, kehre zuruck, verbirg dich in die dunkelste Stille, und öffne dich in feiernber Rube bem fanften Säuseln seiner Gegenwart!

Schweiget, ihr still lispelnden und ihr ungestümern Begierden; die leiseste Empfindung verstumme! Alles was vergänglich, was geschaffen ist, schweige! Mein Geist horchet ihm
felbst entgegen, nicht den Geschöpfen, die sein Dasen ausrusen;
nicht den Engeln, die seine Bunder besingen.

Fliehet aus meinem Gesicht, vergängliche Schönheiten! ich sehe euch nicht mehr, die Sonne erlöscht vor mir, die Erde zerstiebt, die ganze Natur schwebt wie ein Schatten vorbei; alles was nur ein Schimmer, ein Bild von Gott ift, sieht dahin.

Ganz von allen Dingen, ja von mir felbst entblößt, fühle ich in diesem seligen Augenblick nur dich; beine Gottheit ist über mir, und umgibt und durchdringt mich ganz und gar.

Dunkel, unaussprechlich, in süßer Verwirrung, fühle ich, was Seraphim zu benken vermögen, was ihre Lippen aussprechen. — D was seh' ich in dir? Was nahet mir, obgleich mit leiser Empfindung? — Dinge, die kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat — Seligkeiten ohne Namen, mit nichts zu vergleichen, mit nichts zu ermessen, von immer göttlichern Seligkeiten begleitet. —

Jeht seh' ich's und erstaune! Du bist alles, du allein bist Schönheit, Gute, Bollsommenheit! Wie göttlich, wie heilig scheinen mir jeht deine Geschöpse! Deine Gegenwart glänzt aus ihnen hervor; sie scheinen zu sepn, aber du bist! Du bist ihre Schönheit, ihre Gute, ihre Bollsommenheit. — Du bist mehr als alle Geister empfinden, mehr als alle Ewigseiten enthüllen können; der unendliche Raum ist zu eng, deine Bunder zu fassen. In dir — o Ewiger, deine Größe vernichtet meine Seele! sie arbeitet umsonst, was sie fühlt, zu entwickln; sie sucht vergeblich Bilder und Worte. Wie fann das, was nichts ift, ihr Karben zu beinem Bilde leihen?

Ich verhülle mich und schweige; aber Entzüdung ergreift

meine Geele, und Freude gittert durch mein Bebein.

Jest fühl' ich, daß ich bin! Welche Wonne, welch ein Triumph ift in biefem Gefühl!

Ich bin bein Geschopf — noch mehr — eine Seele bie bich empfinden kann, ein Gefäß deiner ewig ausstießenden Gute. Ich weiß, und mein Innerftes sagt mir's, ja du selbst, du felbst fagst es zu meiner Seele, sie sep für dich geschaffen.

So entfernt ich von dir bin, so blode und unrein dein Anschauen zu ertragen, und ob du mir gleich lauter Geheimniß bist, so froblocket doch mein Herz. Ja in eben diesen heiligen Augenblicken, wenn ich mich in deiner unbegreislichen Wollkommenheit verliere, dann halte ich selbst den Cherub, der dich unverwandt schaut, nicht für glücklicher als mich. — Denn ich bin unsterblich, du schenkest mir Ewigkeit ohne Ende, dich meinem anbetenden Geist zu enthüllen.

D der großen, entzudenden Erwartung! — Noch bin ich an den Staub gebunden, noch gleicht meine Seele einem unreifen Embryon, noch find ihre Kräfte gleich der Schwäche bes Säuglings, und schon fättigst du meine Seele mit göttlichen Freuden. Ein stiller Gedanke an dich macht mein Herz glüben, und meine Augen vor suger Empfindung weinen.

D mas erwartet mich, wenn diefe Gulfe abgefallen fenn wird, wenn ich diefem Kerker entflohen bin; wenn du gleich ber Mittagsonne über mir aufgehest, und mein gereinigter Geist deiner nahern Blide fabig ist.

6.

D Boblthater aller Befen, fen gelobet fur bie Strome von Gnaden, bie bu burch ungahlbare himmel und Belten, auch ju und, ben Kindern Abams, herableiteft!

Wir beten an beine Weisheit, die Ausspenderin beiner unerschöpflichen Gute, die aus der granzenlosen Fulle jedem Bedurftigen jumift mas ihm bas Befte ift.

Sev gelobet, daß du uns in beinem Lichte gezeigt haft, daß alles, mas von dir fommt, Bohlthat ift! Ach, lehre doch die verblendeten Sterblichen erkennen, daß fie die nöthigften beiner Bohltbaten Uebel nennen.

Sev gelobet, o Herr, der du diese Erde, den Wohnplag ber Sunder, verflucht haft, Unfraut und Dornen zu tragen; nun nöthigt sie ihre ehemaligen Herrscher mit Schweiß und entfraftender Arbeit den Unterhalt ihr abzuzwingen, den sie dem ersten unschuldigen Paar in freiwilligem Ueberfluß entzgegenschüttete. Paradiese sind nur für heilige Menschen und für Engel.

Sep gelobet, daß die Freuden, die den Verblendeten am stärksten reizen, flüchtig und eitel sind, und immer fein Erwarten täuschen; daß sie auch den sinnlichsten Menschen ermüden, und ihn lehren, daß seine Seele nicht mit den Thieren grafen soll.

Sen gelobet, daß du den Pfad, der zum Leben führt, mit so viel Dornen bestreut hast! Die berauschte Welt taumelt von weichen blumenvollen Hügeln in grundloses Elend hinab: aber die Deinen suhrest du auf Dornen, die nur den außern Menschen verwunden, und nach und nach die sinnliche Hülse von der Seele abstreisen, zu den frystallnen Bächen des Lebens, zu den Quellen der reinen Wonne.

Sev gelobet für alle Leiden, womit du die verderbte Natur frankeft, und den unsterblichen Geift von den Flecken reinigft, die ihn zu beinem Anschauen ungeschickt machen.

Sep gelobet, wenn du uns unfre Beliebteften zuruchforberft, die, an denen unfre Seele Wohlgefallen hatte, die wir vielleicht mehr liebten, als recht ist, daß Geschöpfe von Geschöpfen geliebt werden; ja, sey gelobet, o Herr, fur jedes Band, welches du von unserer Seele abreißest: und für jeden Berluft, der sie naher zu dir treibt, du einziges Gut, das nie verloren werden kann.

Sep gelobet, daß du uns der Verachtung, der qualenden Thorheit, der niedrigen Bosheit verfehrter Menschen ausssehelt. Sie demuthigen, aber nur unsern Stolz; sie qualen, aber nur unfer Beichlichkeit — die Seelen, die in deiner Liebe ruhen, darf keine Plage berühren.

Sev gelobet, daß du so oft unfre Anschläge zerftreuest und unfre Erwartungen zu Träumen machst; daß du uns verfagest was wir bitten, und uns fühlen machst, wie eitel unfre Kraft, wie thöricht unfre Weisheit ist. Dir allein kommt es zu, uns glücklich zu machen — und wir? Wir beten an, und folgen beinem Winke.

Sep gelobet, daß du dich öfters zu verhüllen scheinft, und und die empfindlichern Ausstüsse deiner Liebe entziehest!

Dann fühlen wir unfer Nichts, und ichmachten fehnlicher nach beiner Gnabe.

Sep gelobet fur die Krantheiten des Leibes, die dem unsterblichen Theile so heilfam sind. Sie entwöhnen und von den sinnlichen Dingen, und machen uns stumpf, ihre Reizungen zu empfinden; sie zeigen der entnebelten Seele diese Belt in dem himmlischen Lichte, das jenseits des Grabes leuchtet; sie machen uns strenger gegen uns selbst, sanfter gegen andere, demuthiger vor dir; sie winden das Unsterbliche allmählich vom Staube los, und indem sie diese Schattenwelt um uns her vernichten, schließen sie dem erhisten Glauben und der begeisterten Hoffnung himmlische Scenen auf.

Sen auch gelobet, o Herr, fen mit jeder Empfindung unfrer Seele gelobet, für deinen Engel, den Tod, den Friebensengel, den Führer ins beffere Leben!

D Tob, du fuße hoffnung, du Wohlthater felbst dieses Lebens, welches Pein ware obne dich! D wann fommst du, seligste meiner vorgezählten Stunden? Wann fommst du, Todesstunde; wann wird das Nauschen beiner Ankunft mein lauschendes Ohr entzucken?

Komm, entfess'le die mude Seele, bringe sie heim, führe sie dahin, wo ihre Begierden ruhen! Dahin, wo sie den Unendlichen, ihr Alles, bester lieben kann! Dahin, wo sie in den Chören der Engel, ganz Harmonie zu seinem Lobe wird.

7

Wenn fich in diefem fremden Lande finftre Gewölfe um und gieben, wenn dornige Pfade unfre Begierden verlegen, wenn der herr des Schidfals und Freuden abfordert, oder Schmerzen zusendet; Dann weinen wir, und flagen mit ungedulbigen Seufgern ber befreienden Stunde entgegen.

"Barum verzeuchst du, goldne Stunde, Erlöferin? Bo faumest du bich, wohlthatiger Tod? Bie lange lässest du und nach dem letten Athemaug, dem letten der Leiden schmachten?"

Aber wenn bald die entfesselte Seele auf Flügeln frohlockender Seraphim ins ewige Leben getragen fenn wird, dann werden die Tröstungen Gottes jede Spur der Schmerzen aus ihrem Gedachtniß wischen.

Dann wird sie, von reiner Bonne gesättigt, mit dem einen Blid in Ewigkeiten vertieft, mit dem andern die ferne, bleich schimmernde Erde suchen, und fagen:

"Bo bist du, Thal der Schmerzen? Bo ist die Bufte, mit Irrgangen durchflochten, aus denen kein Ausgang schien? Bo ist der Augenblick, den ich traumend in Jahre ausbehnte?

"D bie ihr, noch in Sterblichfeit verschloffen, auf eure Enthullung wartet, meine Bruber, was ihr Leben nennet, ift Traum.

"Das Leben der Frommen ift ein fuger prophetischer Traum, ber funftig erfullt wird.

"Rlaget nicht, wenn Leiden ben fußen Traum unterbrechen! Nur durch Leiden wird die Seele vom Leibe des Todes losgewunden, und von der Erde, dem Paradiese der Thiere, zum himmel angewöhnt.

"Benn Sterbliche weinen, bann lacheln bie Seraphim, ihre Freunde, und feben ftill entzudt zu, wie fich der bestedte Beift in der lauternden Glut zum Engel reinigt."

D herr! du bift zwar unfichtbar nach deinem Befen, aber du ftrahleft allenthalben in beinen Offenbarungen hervor, und füllest das Unendliche mit beiner Gegenwart.

Was versucht meine Seele, gleich einem Vogel der an der Ruthe flebt, sich in den Aether emporzuschwingen, damit sie dich in deiner Herrlickeit schaue?

Ronnte ich von einem himmel zum andern fliegen, aber meine Seele wäre nicht freier, mein herz nicht reiner, mein Auge nicht einfältiger, so wurde ich dir nicht näher kommen.

Hier wo ich jest bin, da bist du mit deiner Gottheit, mit deiner segnenden Liebe, mit allen beinen Bollfommenheiten gegenwärtig!

D meine Seele, wirf dich vor dem Unendlichen hin, beuge dich, tief anbetend, vor dem, vor welchem die Seraphim, obgleich von der bellsten Flamme seiner Liebe entbrannt, ihr reines Angesicht bedecken.

Jeder Ort wo ich ftebe, ift heilig! Jeder Ort ift eine Stätte des herrn.

horet, ihr Sterblichen, die große Bahrheit, und gittert! Wer darf es ferner magen, in der Gegenwart Gottes gu fundigen?

Jede fundige Seele bebe, und erfenne feine Gegenwart! Würdest du vor allen Engeln fundigen, wenn fie dich fichtbar umgaben? wurdest du im himmel fundigen?

Ach, wer bat dich denn fo verblendet, daß du im Ange- ficht Gottes fündigeft?

Sittere, Sunder, du fteheft vor ihm: wohin willst du flieben? Welche Nacht foll bich vor ihm verbergen? du bist gang von seiner Gottheit umringt. Er sieht deine geheimsten Bunsche, er höret die leisesten Bunsche beines Herzens.

Das Angesicht des Heuchlers lugt den Menschen: sein Auge ift gen himmel gerichtet, seine Lippen reden die Sprache der Engel, aber der herr sieht die Falscheit seines Inwendigen.

Der herr richtet allezeit; in jedem Augenblick verdammt

ober billiget er meine Seele.

Ach! wenn du mich vor Gericht fordertest, und mir selbst mein Urtheil überließest, so bin ich verloren.

Jede Seele, die in deiner Gegenwart nicht heilig gewandelt hat, ift des Todes würdig; der Abgrund öffnet sich, und der Untergang fperrt feinen Rachen auf, die unselige Beute zu versichlingen.

Aber beine Gnade ift hoher als ber himmel, deiner Er=

barmungen ift feine Bahl.

Du liebest die Seelen, die für dich geschaffen find, mehr als sie sich selbst lieben; mehr als die zärtlichste Mutter den Saugling liebt, ihren Erstgebornen, den sie mit Schmerzen gebar.

Sie find bein, fie find gang zu beiner Liebe gebildet.

D herr, zeige bich uns, dede uns dein Antlig auf, so genesen wir! Hauche uns an, o Geist des herrn, so sind wir erneuert.

Die Miffethat der Gedemuthigten ift vor dir weggethan; bu hebest ihre Augen zu dir auf, und zeigest ihnen dein Seil.

Ihr Leid ift verschwunden, und ihr Innerstes freuet fich über beine Gegenwart.

Sie wandeln vor dir, und werden nicht mude, denn du bift bei ihnen, und redest freundlich mit ihren Seelen.

Du führeft sie an deiner Hand, wie ein Vater das manfende Kind, das noch gleitet. Sie schauen unverwandt auf dich. herr, zeige und bein Antlig, fo genesen wir. Erleuchte und, bag wir in beinem Lichte mandeln.

9.

D Gott, deine Gute reicht fo weit die himmel find; fie ift unbegrangt, wie die Ewigkeit.

Du haft alles gut erschaffen. Gelig, wer in beiner Ord-nung bleibet!

Du tranfest die Menschen mit den Ausfluffen beiner Liebe, und erfulleft die reinen Geifter mit dir felbit.

Der herr liebet die Unichuld, er liebet die Seelen, die vor feinen Augen mandeln.

Seine Gute ift über bem, ber redliches herzens ift. Aber ben falfchen Seelen, und benen, welche bas Bofe lieben, wird fein Angesicht Verderben bligen.

Freuet euch des herrn, ihr, die ihr feinen namen fuhret! Erzählet von feiner Gute den Fremden, die ihn nicht fennen!

10.

Du Geber aller guten Gaben, mas foll mein herz, fo liebreich von bir aufgemuntert, bitten ?

Ich weiß, daß mir alle deine Schätze offen fteben; ich vertraue beinen Berheißungen, fie find bas Leben meiner Seele.

Was foll ich bitten, da du, wohlthätiger Geift, allen meinen Wünfchen zuvorkommen bift ?

Ich war noch nicht, da du mir diese schöne Wohnung erbautest, die beine Gegenwart zum Paradiese macht; da du diese glanzende Luft über mir wölbtest, und die Sonne schufest,

die mein Auge mit den Fluffen ihres Lichtes erquidt! und ben Mond, der die Nacht zum fanftern Tage macht.

Du pflanzest für mich ben umschattenden hain und die blübende Flur, mit vielfarbigen Blumen und grünem Laubwerte gestickt. Du ergobest mein Auge mit ihren Farben, und meinen Geruch mit dem sußen Athem, den sie umher buften.

Du labest meine Junge mit erfrischenden Früchten, die mir von Stauden und Bäumen entgegen winken; du gibst den Bewohnern der Zweige harmonische Kehlen, mein Ohr zu vergnügen; und besiehlst dem sansten Zephor, mit sanst wehenden Flügeln die sonnichte Glut auf meinen Wangen zu fühlen.

Go willft bu auch meine Ginne gu bir gieben, gu bir, ber Quelle jeder fugen Empfindung.

Denne nur der Gedanke an dich macht die fuße Empfinbung zu mahrer Luft; ohne ihn ware der Burm so gludlich als ich, durch ihn theilt der Engel seine Freuden mit mir.

D wie viel Glüdfeligfeiten, wie viel lebendige Quellen von Freuden gabft du mir, da du mir biefen denfenden Beift einhauchteft, ben ewigen Beschauer beiner Bunder!

Welche machtige Krafte haft du ihm gegeben, sie empor zu schwingen, sich auszubreiten, oder sich in sich selbst zu schmiegen, und der Betrachtung höherer Schönheiten zu genießen, die nur dem innern Auge sichtbar sind, oder mit prophetischer Kraft von bessern Welten und schönern Gestalten der Dinge zu träumen, die der aufgedeckte himmel vor der entförperten Seele verbreiten wird.

Und damit die unerfahrne Seele sich in biefer reizenden Mannichfaltigfeit von Gegenständen nicht verliere, noch in ihren eigenen Bewegungen sich verwickle, haft du ihr ein himmlisches Licht geschenkt, welches die Pfade des Lebens beftrabit, worauf fie mandeln foll.

D Nater der Engel und Menschen! was konnte ich Gutes von dir bitten, das du mir nicht schon gegeben, oder für die Bukunft beigelegt haft?

Die Betrachtung beiner Wohlthaten erftidt jeden Bunfc, und verbreitet fuße Jufriedenheit über das gludliche Berg.

Dieß einzige, o mein Gott, laff' mich von dir bitten, daß ich, so lange ich diese irdische Luft athme, feinen Augenblick vergeffe, daß du die Liebe bift.

Wenn meine Thorheit mir den Genuß deiner Gnade nicht vergället, wenn ich nicht von dir hinweg nach trüben Quellen laufe, die feine reine Frende geben, — was mangelt mir dann? Was läffest du meinen Wünschen übrig?

Jeder Augenblid meines Lebens läßt eine Spur beiner Gute gurud.

Jeder Augenblick bringt mich den hoffnungen naber, die mir vom himmel entgegenwinfen; zu ben einzigen Bunichen, bie mir beine Gute erlauben fann.

#### 11.

Wie wohl ift bir, meine Seele, wenn du aus den Berftreuungen diefes Lebens dich vor deinem Gott fammeln kannft.

Wie fuß ift's, an ihn denken, und in einfamer Stille fich mit ihm befprechen.

Er horet das Lallen der unmundigen Geele gutig an, ihre fprachlofe Entzudung ift ihm angenehm.

Bas find diefe Dinge, woran die Verblendeten ihr Berg bangen? Schatten find es, ja Traume von Schatten! Mein Berlangen, meine Bunfche find nach bir! Selbst beine irbischen Geschöpfe, so fcon und lieblich fie find, Schatten find sie, die nur eine flüchtige Luft auf die Seele werfen.

Unselig ist, ber an diesen Schatten sich begnügt! Aber selig ist, wer zu dem Herrn sagt: du bist meine Freude, mein Leben, mein Alles! Wenn ich nur dich habe, so vergesse ich himmel und Erde.

Der irbifche Mensch suchet Rube und findet fie nicht. Er erhibt fich in feinem Betrug, er traumt Gutern nachzujagen, und wenn er fie erhaschet, siehe, so find fie nichts.

Ein Schimmer eines Guts, eine eitle Luft bezaubert ihn, feine Seele ift fich felbst unbefannt; die Unsterbliche, die Bestpielin ber Engel ledt Staub wie eine Schlange.

Ihr Schöpfer pflanzte ihr eine ewige Sehnsucht nach Loll- kommenheit und Freude ein.

Wozu, als daß sie ihn suchte, und nirgends als in ihm rubete? Ach! Betrogne, merkest du nicht, daß in ihm die Fülle alles Guten ist? daß er die lebendige Quelle aller Arcude ist?

Saget, ihr Seelen, die ihr ihn fennet, ift nicht ihn denfen das fußeste Geschäft? Ift nicht ihn empfinden Entzückung, ihn anschauen Seligfeit?

D nur ein Gedante, nur ein Strahl, ber aus feinem Antlig in unfre Seele fallt, lofchet alle andern Bilber aus.

Wie felig, o herr, muffen die sepn, die allezeit vor dir fteben, und beine herrlichkeit schauen!

Ihr Engel des Throns, seine Vertrauten; ihr Sherubim, ganz zum Anschauen Gottes erschaffen; ihr Seraphim, deren heilige Brust feinen andern Affect als seine Liebe athmet, wie unaussprechlich ist euer Glück!

3mar mich brudt noch diefer Leib des Todes, und meine umnebelte Seele ift unfahig, bein Angeficht ju fchauen.

Aber wenn ich von allen Geschöpfen, ja von mir felbst ents blößt, wiewohl aus dunkler Ferne, nach dir blicke, so wallet mein Herz in himmlischen Freuden auf!

Die fann ich nach einer folchen Seligkeit wieder gum Staub und gum Cand ber Erde guruckfebren?

Ach! wann werde ich diefen Kerfer durchbrechen, und durch taufend glanzende Spharen unaufhaltbar mich zu deinem Thron aufschwingen?

Wie lange foll biefer bunte Borhang der Natur mir den Anblick des göttlichen Lichts verbergen? Bie lange foll die unbefriedigte Seele nach ihrem Gegenstande schmachten?

Cep fille, meine Geele, fep fille por bem herrn! Be-

Wenn ich schon im finftern Thale walle, so ift er boch bei mir. Mein Glaube macht Licht um mich her, und zeigt mir bie himmlischen Aussichten, die jeder Augenblick näher bringt!

### 12.

Lobet ben herrn, alle feine Werte, lobet ihn in allen Gegenden feines Reichs.

Lobe ihn, du Gefchlecht Abams! Die Erlöf'ten bes herrn follen von feiner Gute zeugen.

horet doch, ihr Sterblichen, die Stimme aller Befcopfe, die euch ju feinem Lobe ruft!

Wohl dem, der es zu Gerzen nimmt, die fruhe Morgenrothe sieht ihn mit deiner Betrachtung beschäftigt, ihn überrafcht der nachtliche Schlummer mitten in Gedanken von dir.

Die follen wir dich loben, o herr? Bo foll meine Geele

Bedanten finden, die deiner murdig find? Ach! wo foll ich Borte finden, die bas Gefühl meines Bergens ausbruden?

O vollbringet was ich nicht vermag, ihr Engel, ihr Sanger Gottes, vollbringet für mich das himmlische Geschäft; mein Innerstes stimmt mit fußen namenlosen Seufzern in euern Lobgefang!

Wie fonnten wir bich loben, o herr, als mit unverwandtem treuem Bestreben, bir wohlzugefallen?

Denn du bist und fein unbefannter, fein verborgner Gott; du haft und deinen Willen befannt gemacht, du hast ihn tief in unfre Herzen gegraben, ja du hast zu und geredet, und die Rathschlusse der Ewigkeit vor unsern Augen enthüllt.

Das faumen wir denn, dem Beispiele des himmels ju

folgen, und ben Willen unfere herrn gu thun?

Jede Seele werfe fich vor ihm hin! — In diefem Augenblid schaut er auf und herab, seine Hand ist über und, seine Gottheit umgibt und gang. — Empfindet ed, schlummernde Seelen, und erwachet ind Leben für Gott!

Und ihr, Bolfer, horet auf mit betrüglichen Lippen ben Gott zu ehren, den eure Thaten verläugnen. — Eilet, euch unter feine Gefete zu beugen; benn, siehe, schon ruftet er sich, mit eisernem Scepter die Nacken der Emporer zu brechen.

Der Fürst beuge sich vor dir, o herr, und gittre! Er vollziehe gleich den Engeln, die dir dienen, den Willen seines Konigs!

Der Weise ruhme sich nur dich zu wissen! Er forsche in beinen Werken, und erwäge deine Gesete! Er lehre durch Reden voll Kraft, und reize durch sein Beispiel!

Die Mutter weihe dir den Saugling an ihrer Bruft! Sie bilde den Anaben zu mannlicher Großmuth, die Tochter

ju Uniculd und Fleiß! Gie enthulle in ibren Geelen bein Bild, und lehre fie ben Bater ber Beifter lieben!

Der Jüngling strebe mit der muntern Stärke eines jungen Adlers nach dem was edel und gut ift, nach jeder Bollfommenheit!

Gute und Treue fen das Band jeder menschlichen Berbindung, Ordnung und Recht die Grundfeste der Gesellichaft!

Co merbe unfer Schopfer gelobt, ber bas Glud feiner Geicopfe feine Ehre nennt!

## Zweite Abtheilung.

1.

Wie felig ift, o Gott, in beinem Lichte zu mandeln! Welche Klarheit, welche neue Gestalten der Dinge und freudige Aussichten um mich her! wo ist das Thal der Thränen? Wo die Todesschatten? Wo der Kerker des schmachtenden Geistes? Wie verwandelt sich das alles im Lichte deiner Allegenwart!

Sen mir gegrüßt, o Erde! du Land ber Erscheinungen Gottes! Jede Stelle, wohin ich blide, glanzt von seinen Fußstapfen — er selbst, er selbst ist allenthalben zugegen!

Die Wolfen unter ihm triefen von feinem Segen. Sein Anblid erneuert die Erde; sie fühlt bas fanfte Saufeln feiner Gegenwart und freuet fic.

Er ichauet herab, da blubet fie zum Garten Gottes auf; taufend Blumen eilen freudig bervor, von feinem Dafcon zu zeugen, und die Engel, die um ihren herrn ichweben, ftreuen füße Gerüche von ihren Schwingen berab.

Der finnliche Menich ift bem Thiere bes Felbes gleich; er ichaut gedankenlos umber, und balt die Ausfüsse beiner Gegenwart für Werke bes Zufalls oder ber Nothwendigkeit. Aber die Seelen, die dich lieben, feben dich allenthalben; ber Gedanke an dich gibt jedem Ort überirdischen Glang und wandelt den wilden hain jum Paradies.

Sen mir gegrußt, o Erde! du bist des herren! der Fluch

ift von dir hinweg gethan.

Bom Blute bes großen Verfohners geheiligt, marteft bu mit uns, feinen Erlöfeten, auf beine Erneuerung.

Frohlode, du Erde, und ihr Begnadigten, jauchzet! Freuet euch mit dem Stifter euers Beile!

Er ließ fein göttliches Licht über uns aufgehen. Er zeigte und in Gott unfern Bater.

Er enthullete vor unferm erstaunten Auge die verborgene hobeit unfrer Natur, und schloß und die Pforten der Ewigfeit auf.

Da wurde die Finsternif Licht, die Verirrten fehrten gu Gott um, und die Gunder verließen die Wege der Thorheit.

Welche befleckte Seele hatte sich erkühnen burfen, ohne ihn, den Ewigen Vater zu nennen? Wer hatte den fühnen Gedanken gewagt, Gott zu lieben? Und wie hatte sich die reine feraphische Flamme in Seelen entzünden können, die von eiteln Begierden glüheten?

Sep gelobet, o herr, unfer heiland! Du allein konntest biefe berrlichen Dinge vollbringen!

Sep gelobet, und in dir der Vater, der dich gefendet hat! D wie ganz sind unsere Seelen dein eigen! Welches Herz muß nicht zu Liebe werden, das deine Wohlthaten erwägt!

Durch bich haben wir Freudigkeit zu Gott und nennen ihn mit findlicher Zuversicht Water.

Deine Lehre erhebt uns ju unfrer Bestimmung; fie reinigt uns fur ben himmel, wo nichts Unreines eingeben fann.

Ad, wir lagen in der Finsterniß, und felbst verborgen, und vom göttlichen Leben entfremdet.

Wir verloren uns in unfern Jrrgangen; Schmerz und Rene war der Lohn unferer eiteln Bestrebungen nach Glückfeligkeit.

Denn wir ichnappten nach Phantomen, oder weideten uns, wie Thiere, an den finnlichen Dingen.

Wie erstaunte der Menfch, von deiner Klarheit umftrahlt, über die Hoheit feines Urfprungs und die Größe feiner Erwartungen!

Jeht findet unfere Seele die Ruhe, die immer mit ihr entfloh, denn nun wissen ihre Triebe ihren Gegenstand. Sie brennet nun von englischen Flammen; die Ehre wornach sie strebt, ift, Gott gefällig zu seyn.

Ihn tennen, ihn lieben, ihn verherrlichen, ift ihre Bolluft, ibr fußes Tagwert.

Sie fieht ihren Leib als eine grobe Sulfe an, welche fie nothigt, noch am Staube zu fleben.

Wie froh fieht fie ihn allmählich welken! wie gern wickelt fie fich von ihm lod!

Bald, bald werde ich mit entfalteten Flügeln mich in die atherische Luft erheben, in die Reiche des Lichts und der Unsterblichkeit.

Dann weide ich an den Quellen der Wahrheit, und athme die Freuden unvermischt ein, wornach sich meine Seele sebnet.

Bas scheidet einen Engel und eine Seele, die Gott liebet? Der Zwischenraum ist die durchsichtige Dede ber Sinnlichkeit.

Schon feb' ich durch diesen Vorhang. D mundervolles

Beficht! Die herrlichfeit des himmels schimmert mir burch diesen Rebel ber irdischen Luft entgegen.

Ich febe mit geblendeten Bliden die überirdische Aussicht unbegranzt verbreitet. Sie verliert sich in immer bellern Scenen, sie verliert sich im göttlichen Licht.

Welch ein heiliger feierlicher Anblid! Wie glanzen die feraphischen Angesichter! Die entzuckt beten sie den erhöheten König an! Dich, dich, o mein Erlöfer, und — barf die zitternde Seele die große Empfindung wagen? — dich, meinen Bruder!

Berfließe, mein Beift, in Lob und Dant! Mifche dich in die harmonien der Engel, die ihn anbeten; in die hymnen aller Geschöpfe, die ihn loben.

Berbrechet, ihr Bande, gerfalle, du irdifche Sulfe, daß ich auffliege, und meine Entzudung ihren Symnen vermische!

2

Wo ift mein entzuckter Geift? Welch ein furchtbares Gesicht um mich ber! Schwarze Finsterniß, gleich ber ewigen Nacht, liegt auf bem bebenden Erdfreise.

Die Sonne ift erlofchen, die verlagene Natur feufzt, ihr Seufzen bebt, gleich dem ichwachen Bimmern des Sterbenden burch die allgemeine Todesstille.

Was seb' ich? Erbleichte Seraphim schweben aus dem nächtlichen Dunkel hervor! Sie schauen mit gefalteten Handen berab! Viele verbergen ihr thranendes Antlig in schwarze Wolfen.

D bes bangen Gesichts! Ich sebe, ich sehe den Altar ber Verföhnung, und das Opfer, das fur die Sunden ber Welt verblutet. Geheimnisvolle, hochheilige That! Der Gottmenfch leibet. Sein reines Blut weihet die fundige Erde, und mafchet den Fluch von ihr ab.

Die Gerechtigfeit des Unendlichen schwebt über ihm, und maget in der Wage des Gerichts feine Leiden gegen unfre Sunden ab.

Ach! wir Clenden! Die unwerth ift ber feiner Erbarmungen, ber jest noch fundigen fann!

Warum zerfließest du nicht, meine Seele, im bangen Gefühl beiner Schuld?

Bernimm es, o Menfchengeschlecht! Ach! ihr fündigen Seelen, nehmet es boch zu herzen! Eure Miffethaten haben ben herren ber herrlichkeit gefreuzigt.

Die Leiden des ewigen Todes liegen auf feiner Seele; sie bebet, und fühlt die Schauer der Vernichtung, sie ift von Gott verlagen!

Bon Gott verlaffen, um gefallnen Unfterblichen, verworfnen Geiftern, bas Unfchauen Gottes wieder zu geben!

Wir waren alle abgefallen, wir hatten den Gott ber Liebe verlaffen.

Dir vergaßen die Gefege feiner Beisheit; der Befege, welchen alle himmel gehorchen.

Die Erbe, von Thaten ber Holle geschändet, war ein Fluch vor bem herrn! ein Scheusal vor seinen Engeln! ein verbannter Ort, auf ben bie Verwüstung wartete.

Saget, ihr himmel, ihr Spharen ber Engel, faget, war unter allen Gefchaffnen Giner, ber und erretten fonnte?

Ober brennt in englischen Bergen eine folche Liebe, Die fich fur Gunber jum Opfer gibt?

Ach wir waren verloren, menn nicht der ewige Sohn, was fein Gefchaffner vermochte, gethan hatte.

Der im Schoof des Vaters war, eh' noch die Seraphim, vom Angesicht Gottes bestrahlt, um seinen Thron sangen, stellte sich zum Mittler der Kinder Adams dar!

Er erfaufte fich ihre dem Tode zugezählten Seelen, und erwarb fie zu feinem Eigenthum, indem er ihre Strafe litt.

Nun ist es vollbracht! Es ist vollbracht, das größte Werk, das die Ewigkeit sah! Die ewige Verföhnung ist vollsbracht.

Ein göttliches Lacheln verklart das Antlig des Verfohners, die Todesqualen sind erschöpft, sanft neigt er sein Haupt, indem namenlose Seligkeiten seine göttliche Seele überströmen.

Die Erde ift verfohnt! die Pforten des himmels öffnen fich ben Kindern ber Erde.

Aus allen Sphären eilen die Seraphim, festlich geschmückt, dem göttlichen Sieger entgegen; schon tont das Lied des Triumphs durch alle Himmel umber.

Singe mit, meine Seele, du Begnadigte Gottes; freue bich in beinem Erlofer und Gott!

Du bift fein! Du bift ein Lohn feiner Schmerzen, ein Glied ber beiligen Gemeine, die er erkauft hat.

Jauchze, meine Seele, Begnadigte Gottes! Die himmel öffnen fich bir, die Engel grußen bich Schwester.

D Seligfeit, der Vater beines Mittlers, der ewige Vater nennt bich fein Kinb!

3.

In fuger Behmuth schwebet meine Seele um den Sugel beines Kreuzes, und genießt den geheimnifvollen Anblid, der fie ganzlich in Schmerzen und Entzudungen zerschmelzt.

Ich febe bich, mein Erlöfer, von Schrecken des Todes umringt. Ich febe den Heiligen, den Unschuldigen, den Wohlthater des Menschengeschechts, gleich den verworfensten Sundern ans holz ausgestreckt.

Dein göttliches Untlig, o Menschenfreund, in welchem alle Bedrängten ihre Sulfe saben, ist von Blut entstellt, das langsam von beinem verweltten haupt zwischen ben Dornen berabrinnt.

Ach! die hulfreichen Sande, die du nach jedem Elenden ftrecktest, sind durchgraben; die Füße des Propheten, der das Heil Gottes verkündigt, sind and Areuz geheftet.

Aber wer kann die Leiden beiner Seele aussprechen, wer kann unfre Sunden gahlen, unter beren Laft du schmachteft?

Rläglich bricht die Angst beiner göttlichen Seele aus den Augen hervor, die unbegreiflich gen himmel starren!

Du fiehest nach beinem Bater auf; aber er horet bich nicht.

Du ichauest bich nach beinen Engeln um; aber fie fteben fern, in weinende Wolfen verhüllt.

Die Sonne wendet ihr Angesicht weg, der himmel verhullt sich in Finsterniß, die Lebenstraft stockt in den Adern der bangen Natur, da der in feiner Monschheit leidet, vor dem die ganze Natur als ihrem Schöpfer sich neigt.

Barum leibest du, o heiliger Sohn des ewigen Laters? Barum leidet der Fürst der Heere Gottes, der Gebieter der Natur, der auf den Bellen wandelte, und dem Sturm Stillschweigen zuwinkte?

D Wunder der Liebe! Er leidet freiwillig fur foulbige Seelen, die den verletten Gefeten des Unendlichen jur Strafe übergeben waren.

Er leidet fur Unfterbliche, die vom Angesicht Gottes ver-

Er hullet seine Gottheit in ihre Menschheit; er wird ihr Bruder, sich selbst für sie aufzuopfern; das einzige Opfer, welches würdig war, den Unendlichen zu verföhnen.

Er behauptet die Anspruche des himmels auf unfre Seelen; feine Schmerzen erwerben uns himmlische Entzudung; fein Tod ift unfer Necht an die Unsterblichkeit.

D Tiefen der göttlichen Liebe! D unergrundliches Gebeimniß! Go liebest du, Gott Erlöfer, die Seelen.

Die Seraphim felbst, die Engel der Liebe stehen erstaunt, und fühlen ihre Herzen durch die Allmacht seiner Liebe erweitert; sie glüben von neuen Empfindungen, und wallen in reinere Flammen auf.

Mein Auge thrant, und heilige Erstaunung schauert burch meine Gebeine, da du von der Hohe deines Kreuzes fur beine Peiniger beteft.

O der füßen Borte, der göttlichen Symphonie! Die Sphären verstummten, da du so batest! Alle harmonien des himmels schwiegen, und der ewige Bater erkannte die Stimme seines Sohnes.

Das harteste Felsenherz zerfließt von diesem Gebet, und in die feinbseligsten Herzen dringt ein Strahl von himmlischer Liebe.

Du bittest für beine Peiniger, bu leidest für Trenlose, für Undantbare! Und ich — bein Erlös'ter, bein Eigenthum, bein Jünger, follte nicht meinem Feinde verzeihen?

Wer ift mein Feind? Wer trägt die menschliche Bildung, ber nicht mein Bruder sen?

Segne, fegne, v Gott, alle die mich demuthigen, alle die mich in der Selbstverläugnung üben.

Indrunftig wallet mein herz dem gangen Geschlecht meiner Brüder entgegen! Ach, möchtet ihr alle zu Jesu versammelt werden!

Ach! daß keine Seele sich dir entwinden könnte, der du mit göttlicher Großmuth zum Lohn deiner Schmerzen nur unfre Seligkeit verlangst!

Ja, mein Berg fühlt die schöpferische Kraft beines Beispiels! Du schufest meine Seele neu; sie erstaunt über Tugenden, die nicht ihr eigen find.

Du sahest die Leiben, die über dich kommen follten, deine Menschheit bebte vor dem grauenvollen Andlick; aber du ruhtest in dem Willen des Vaters! Ihn zu verherrlichen, war dein erhabnes Geschäft! Seinen Willen zu thun, war die Wonne beiner Seele!

O schwebe stets allgegenwärtig vor mir, du Bild der unsichtbaren Tugend, die erst am Areuz in ihrer Bollkommenheit strahlte — so wird keine Tugend mir zu göttlich seyn!

Von der Allmacht diefes Anblicks getrieben, eilten die Heiligen, auf dem Wege deiner Fußstapfen, dem Hohn, den Retten, der Marter entgegen.

Die Welt haffete sie, die dich gehaffet hatte! Sie haffet die Bahrheit, die ihre Berke verdammte — Sie haffete die Tugend, die so unwiderstehlich bewies, daß unsterbliche Menschen fähig sind, nach englischer Vollkommenheit zu streben.

Aber was ist ber haß ber Sunder einer Seele, Die von Liebe Gottes glübet?

Soll sie erzittern, vor Menschen der Bahrheit Zeugnif zu geben, die bald im Angesicht des himmels und der Erde ihre Göttlichkeit beweisen wird?

Was foll der Christ fürchten? Oder was foll er von

benen, die Staub find, hoffen? Er, der von Gott Unfterblich- feit, und mehr als alle Welten hoffet?

Was seh' ich? In muthenden Flammen lächelt ein Zeuge der Wahrheit gen Himmel; er schaut mit starrem entzücktem Blick auf den Gekreuzigten hin — der Anblick erhöht seine Natur über sich selbst! Er verachtet den Grimm der seurigen Pein, und blickt auf seine Asche triumphirend herab; indem der halb entkörperte Geist schon in den Pforten des Himmels schwebt.

#### 4

Komm, meine Seele — bu verlangst nach Rube, die dir die Welt nicht geben kann — komm in die fußeste Einsamfeit, in ein schöneres Luftgefilde als Eden, komm zum Grabe beines Erlösers.

hier schweb' ich in stillen Betrachtungen über dem Felsen, wo er einst schlief, nachdem er ein Werk vollbracht, worin feiner unter allen Erschaffnen mit ibm war.

Von Todesqualen ermudet, sehnte er sich nach dieser Rube. Hier neigte sich sein Haupt, mit Dornen gefront, in ben Staub hin. Hier wuschen die Thranen der Seinigen das Blut von seinem Antlit, auf dem noch ernste Jüge in gött- liches Lächeln sich verloren.

Drei heilige Nachte gingen mit faumendem Schritt über bas Grab des Schlafenden bin. Drei jammervolle Nachte beweinten ihn, die ihn geliebet hatten, als ob der Tod den gefangen halten könnte, der ihn überwunden hatte.

Aber am britten Morgen ftand ber Sieger auf, wie ein Seld, der, von großen Thaten ermudet, fich niederlegt, vom furzen Schlummer aufsteht und feinem Triumph entgegen eilt.

Wie Staub fank die Sterblichkeit von feinem verklarten Leibe; er schwang sich empor, und indem er sich aufschwang, erschüttert' ein suber Schauer alle Gebeine, die im Schoof der Erde zum ewigen Leben schlummerten.

Mein herr und mein Gott, du lebest, und auch ich werde leben! Du sieglet zur Nechten bes Vatere, und ich werde, von dir aufgenommen, fein Angesicht schauen.

Daß mich der Tod nicht schreden mußte, starbest du; daß meine Seele, die nach Unsterblichkeit athmet, nicht vor diesem nächtlichen Grabe bebte, ruhtest du im Schooß an der mutterlichen Erde, und standest wieder auf, mich meiner Auferstehung zu versichern.

Du bist auferstanden! Du hast bich über alle himmel aufgeschwungen! Was kann ich fürchten? Du willst ja, daß sie seven wo du bist, die bir der Vater gegeben hat!

Dieses Grab, worin du schliefest, dieses Grabmal, welsches deine Allmacht offinete, da du, Wiederbringer des Lebens, hervorgingest, ist mir ein sicheres Pfand, daß ich leben werde, wenn schon die Erde meinen Staub zurücknimmt.

O nennet nicht Leben, was bester Tod genennet wurde! Nennet es nicht Leben, wenn der himmlische Geist, in den Leib von Erde eingesenkt, im Finstern schmachtet, und nur in der Hoffnung seiner Befreiung Rube findet!

Das Bergängliche ist feine Speise für einen Unsterblichen! Ach, meine Seele verlangt nach überirdischen Schönheiten; nach Gegenständen, die nicht unterm Anschauen dahin welfen! Nach dir, nach dir verlangt sie, von dem alles, was ich sehe, nur matte, entstellte Schattenzuge sind.

- Mein Dhr verlangt die entgudende Symphonie der Simmelsbewohner gu horen, die den Bater der Geifter preifen; es ift mube, ben eitlen Schall leerer Tone, mube bie Stimme beiner Berachter gu horen!

Meine Seele, die nach Frieden, nach reinen ungestörten harmonien schmachtet, strebt aus diesem Kampsplat der Zwietracht in die stillen Auen der himmlischen Liebe empor, — aus der dürren Büste in das verheißne Land, wo lebendige Quellen der Wonne sließen — aus den Zaubergesilden der Sinnlichkeit, wo uns jeder Tritt Versuchungen nähert, in den Garten Gottes, wo keine betrügliche Frucht winket — aus der Pilgrimschaft ins Vaterland der Geister!

Wie froh feh' ich jedem eilenden Tage, jeder entschlüpften Stunde nach! Wie vergnügt sieht die erleichterte Seele auf ihren welkenden Leib herab, der bald reif ist, ind Grab zu finken!

Tob! du fußer Name! bei dir wachen meine Wunfche auf, — nach dir schmachten die geheimsten namenlosen Begierden meines Herzens! Du raubest mir nichts Gutes, das ich besithe, und schenkest mir, was mir alle Neiche dieser Belt nicht geben könnten.

Was fäuselt für eine Stimme, lieblicher als Musik, um mein Ohr? Wer rufet mir? D ich fenne sie, sie ist die Stimme meiner Entschlafnen, die mich zu ihrer Wonne einladet.

Balb werde ich euch wieder feben, ihr geliebten Seelen! Und o frobes entzuchungsvolles Wiederfeben! wie wird euer Angesicht, vom Anschauen Gottes glanzend, mir entgegen lächeln!

Was für englische Tone werden von enern Lippen fließen! Was für himmlische Geschichten werdet ihr mir fund thun! Wie liebreich werdet ihr mich in den Sitten des Himmels unterweisen! Mit welcher geflügelten Begierde werde ich von euch die Hymnen der Unsterblichkeit lernen!

hat eine himmlische Sand den Vorhang weggezogen, der meinem unfterblichen Auge den feligen Anblid entzog? Oder fcweb' ich schon entforpert unter ben Seraphim?

Belde Entzudungen dringen auf mich ein! Wie find alle meine Buniche gefättiget!

Welch ein Blick burch zahllose Reihen von Geistern, bie zu Gott aufsteigen, und im Aufsteigen immer gottlicher scheinen!

Ich febe, von Moriaden atherischer Sonnen umgeben, den Himmel der himmel! Wie glänzet der Thron des gefalbten Königs! Welche Schaaren von Heiligen um ihn her!

Mit inbrunftig gefalteten Sanden stehen feine Erlöf'ten, bie Seelen die ihm nachfolgten, vor ihm, und horen feine liebevollen Worte!

Nur bie Sprache bes himmels beschreibt, was fie empfinden; nur Ewigfeiten find bas Maß ihrer Seligfeit!

Mein Blid bringt noch höher, aber ein unermestlicher Lichtfreis blendet ihn zurud! Mit diesem Licht verglichen, ift eine Sonne ein gleißendes Stäubchen! — hier wohnt der Unendliche, nur von Cherubim betrachtet, die der Glanz seines Angesichts vor allen Geschaffnen verbirgt.

Verhülle dich, meine Seele, und bete an! Verhüllt und von fern beten felbft Engel an!

Alle Wonne flieft aus diesem Urquell; alle Schönheiten, die der Engel bewundert, oder die den Menschen von Erde reizen, find die Strahlen, die sich aus diesem Lichtmeer ergießen!

Uch, schon fällt der Vorhang wieder! Sie sind verschwunden, die himmlischen Gesichte, deren tein Name, feine Vergleichung wurdig ist! Es dämmert wieder um mich her, ich fühle die Fesseln wieder, die mich noch an diesen dunkeln Kelsen heften!

Aber bald werden fie, wie versengte Faden, abfallen; bald werde ich die angeborne himmelsluft athmen, und da fepn, wo mein Erlöfer lebt; und bei dir genießen, was fein Auge gesehen, was noch keine Seele in prophetischen Ahnungen vorempfunden hat, was kein Engel ermessen kann, alles was du denen, die dich lieben, bereitet haft.

Bald werde ich da feyn, o mein Gott, wo meine fehnfuchtsvolle Seele dich besser erkennen, tiefer in die Wege deiner Weisheit, in die Wunder deiner Allmacht schauen, und deine unaussprechliche Vollkommenheit reiner lieben kann! Wo wetteisernde Seraphim, die du doch minder geliebt hast, die Indrunst meines Herzens entstammen! Wo du meine ohnmächtige Dankbegierde mit neuen Kräften begaben wirst, deinen Namen zu verherrlichen!

Das hoffet meine Seele von der Unsterblichkeit, die du mir verheißen hast. D laß sie doch bald kommen, die Zeit, da ich dich würdig lieben kann; da kein Gedanke meines Herzens von dir hinweg gleitet, keine Trägheit meinen Eifer dir zu gefallen schwächet: wo mich nichts von dir locket; wo du mir alles in allem bist.

Ach! laß mich (dieß flehet dir meine Seele), laß mich, fo lang ich noch hier wallen foll, immer dieser seligen Hoffnung gemäß erfunden werden! Laß meine übrigen Tage in deinem Lob, in stiller Zufriedenheit mit deinem Willen, in frommer Bestrebung vor dir zu wandeln, versließen!

Die du um mich her blüheft, schone Natur, rufe mich immer zu seinem Lobe auf!

Ihr Unsterblichen, die ihr über mir schwebet, belebet

immer mein Berg mit Bedanten, die meiner Bestimmung würdig find!

Ihr, die Gin Glaube, Gine hoffnung mit mir vereinigt,

laffet und einander in diefen Gefinnungen frarfen!

Siehe, die Stunde nahert! Schon feben wir das Ufer ber gludfeligen Spharen; ichon ftreden die Simmelsbewohner, unfre unbefannten Freunde, ihre Urme aus, und gu empfangen!

## 5.

Freue dich, meine Seele, in beinem Gott; freue bich ber vollendeten Verfohnung, und des triumphirenden Mittlers.

Er bat fich aufgeschwungen; schon entrieht ibn ein goldnes Gewölf den nacheilenden Bliden feiner Geliebten; er fährt amischen den glanzenden Reihen der Geraphim, von Giegesliedern begrüßt, durch taufend Simmel empor -

Schnell öffnet fich ihm die emppreische Pforte, die jest nicht mehr geschlossen wird, sondern ewig offen steht, die Er=

löf'ten bes herrn zu empfangen.

Beld ein harmonisches Getummel, welch ein gottlicher Einzug! Die glangt ber Thron bes neuen Konigs von ferne!

Mehr wagt die unmundige Seele nicht von dir ju ftam= meln, o Konig der Beifter! Deine Majeftat blendet fie. fie, die von deiner liebevollen Menschheit fo fanft, so gartlich angezogen wird.

Warum gitterft du, mein Berg? War es nicht Gott, ber aus Liebe fich in Menfcheit herabsenft? - D wie allmad= tig giebest du, gottliche Liebe, mich an!

Ja, lag mich wagen, o herr, gefalbter Konig, bu ewi= ger Gegenstand seraphischer Somnen, laß mich die entzückte Empfindung wagen, o Gottmenich! Du bift — felige, namen- lofe Empfindung! — Du bift mein Bruder.

Und was ift nun der Menfch? Wer fann feine hobeit ausdrücken? Die Engel Gottes neigen fich vor ihm!

D Menschengeschlecht! erkenne beine Natur; erstaune, erzittre vor der entzückenden Wahrheit — der Sohn der Jungfrau, der Mensch, der am Kreuz für dich starb, herrsschet zur Nechten des Vaters; die Schöpfung dreht sich unter seinen Füßen, und kniende Erzengel schauen mit Blicken voll Ehrsurcht auf seine Winke.

Erneuere, mein Geist, die geheimnisvolle Frage: was ist der Mensch? — Der befeelte Staub, der Schatten, der Traum — wie sehr ist er verwandelt worden! Wie groß ist sein Abel, wie selig ist seine Bestimmung, wie unbegränzt sind seine Erwartungen!

Ach! nennt nun nichts Vergängliches groß! Die Erbe verschwindet, aller irdische Stolz sinkt ins Nichts! Wie tief ist alles unter mir was nicht himmlisch und ewig ist!

Dort oben, hoch über euch, ihr vergänglichen, schimmernben Sterne, borthin find meine Begierden, meine Hoffnungen aufgestogen. — Mein göttlicher Glaube vernichtet jeden irdischen Bunfch.

Was foll ich wunschen? Soll der kunftige Engel den Thieren ihre Freuden rauben? Oder foll der von Thoren Ruhm betteln, der von Seraphim umgeben ift, die feine unssichtbarften Thaten bemerken?

Coll fich der Leben munichen, der in Emigfeiten binaus fieht? Ober irdische Guter, der die Gottheit felbst besitht, die ihm alle ihre Allmacht, alle ihre unerschöpfliche Gute schenkt?

3mar find dieß alles nur hoffnungen — aber hoffnungen, die fo gewiß als mein Dafenn find. Was fag' ich ? Go gewiß

als das Dafenn beffen, von dem alle bie Spharen, alle biefe Schöpfungen zeugen!

Wie bald wird die Zeit nicht mehr fenn! Wie bald jene Sonne ausgebrannt haben? Was sind Jahre? Was ist biefe Reihe von Augenblicken, auf beren behenden Flügeln ich in die Ewigkeit eile!

Dann ift alles ewiger, reiner, voller Genuß mas jest Hoffnung ift — Hoffnung, die mein befriedigtes Herz schon an die Frenden der Unsterblichkeit gewöhnt.

Die entgudt ein Blid bes Glaubens auf den Thron, wo mein Verfohner berrichet!

Wie entzudt ein Blid in die Gefilbe ber himmlischen Liebe!

Bas empfindet mein Geift, wenn er in tiefer Verhüllung, von ferne, mit leisem Gehor, die Farmonie aller Geschöpfe hort, die ihrem Schöpfer lobsingen!

O was erfahret ihr, heilige Seelen, in deren Herz die reine Flamme der göttlichen Liebe alle andre Liebe ausgelöscht hat!

hinmeg mas bes Christen unwurdig ift! hinmeg, mas die Unsterbliche gur Erde zieht! Was fann eine Belt voll Traume einer nach Gott athmenden Geele geben?

Die flüchtige Zeit, mit ihren noch flüchtigern Freuden, flieht unter uns dahin; ber himmel nahert fich; wirf, meine Seele, wirf alles von dir, was den eilenden Flug noch hemmet.

6.

Wem du, o Gott, einen reinen Ginn gefchenft haft, wer unverrückt in beiner Gegenwart bleibet, dem darf fein Uebel begegnen.

Scilige Stille ichwebet über feiner Seele; er vergift fich felbit, und befleißigt fich nur, dir wohl zu gefallen.

Die Geele, die immer ju beinen Rugen liegt, verlernt ftolg zu fenn. Wenn ich dich denke, o Ewiger, was bin ich alsbann? Ja, was ift die gange Welt vor bir?

Wenn du mich an deine Beisheit erinnerft, o dann bab' ich feinen Willen, als bein Gefet.

Dein Auge durchleuchtet die geheimsten Irrgange meines herzens.

Deine Beiligfeit macht mein Gebein ergittern, aber beine Liebe gerschmilgt mein Berg in Wehmuth und Danfbarfeit.

Du fprichit zu meiner Seele: fuche mein Antlig! Schaue unverwandt auf mich! Deine Gunde ift vor mir binweg gethan; mein Antliß strahlt dir lauter Gnade!

D fo moge bann meine Seele, gleich jungen Cherubim, die unter beinen ichopfrischen Bliden hervorbluben, immer im Licht beines Angesichts ichweben!

Ach, daß die Wolfen verschwänden, die dich fo oft aus meinen Augen ruden!

Sobald ich nicht auf dich schaue, verirre ich! Meine Starfe wird Schwachheit, und meine Ruge gleiten.

Rubre mich, herr, auf beinem Bege! Lag beinen Engel mich bewahren, wenn ich anftogen will; lag beinen Engel mich bemahren, wenn ich die Bege der Verkehrtheit betrete!

Ergreife mich, o Allmächtiger! Berbirg mich in beine

Umichattung, bilbe mich ba nach beinem Bergen.

Ach! was ware mir fonft bas Leben, wenn ich beiner Gnade unwerth lebte? Wie viel beffer ware mir's, gar nicht an fepn, wenn ich nicht dir au Ebren bin!

Satteft du mich ju einer Blume bes Relbes gebilbet, fo blubete ich bir ju Gbren; batte mich beine Allmacht jum

gefiederten Sanger bes hains erschaffen, so wedte mein froher Baldgefang ben einsamen Beisen zu beinem Lobe.

Aber du wolltest, daß ich, wiewohl zur Halfte von Staub,

mein Saupt unter den Unfterblichen emporhube.

Du gabft mir Gedanten, um dich zu denten, und Engelobegierden, die mich zu dir emportragen; eine Stimme bich zu loben, und Kräfte beinen Willen zu vollbringen.

Du bist alles in allem; du bist das Ziel aller Geschaffnen,

der Anfang und bas Ende.

Du allein bift wurdig, Preis und Ehre von uns zu nehmen; vor dir neigen fich die himmel; dein Wille ift das Gefet aller Wefen, dein Wille ift Gute und Seligfeit!

Ach! wenn mein Wille dem deinigen widerstrebet, wenn sich der Ohnmächtige, den du mit einem hauch verwehen kannst, gegen den Unendlichen, der Wurm gegen Gott, auflehnet —

Furchtbarer Gedant', entfleuch! Meine Seele bebet vor bir, als ob fie in die Pforten der Bolle blidte.

D du mein Schöpfer, mein Vater, hore die Gelübbe ber entflammten Seele, drucke sie tief in mein herz, und laß ben heiligen Borfat immer vor mir schweben.

Ach, es ist nicht Stolz, was mich entstamme; ich fühle meine Nichtigkeit! — Aber ich fühle auch, was ich durch dich bin! Dich loben ja alle deine Berke! Selbst der Burm im Staub ehret dich! Ach laß mich nur zu deiner Ehre leben!

7.

Wer ift ber, ben die Enthullung vom Leibe den Engeln Gottes gleich macht? Wer ist der, deffen feliges Auge den Emigen schauen wird?

Ber ohne Falich ift, wer auch vor bem Schatten bes Bofen, wie vor einer Schlange unter Blumen, gurudbebt.

Wer einen Bund mit seinen Sinnen macht, und sein Auge nicht auf reizende Gefahren hinlenkt; wer den flüchtigen Gedanken, die leiseste Begierde, die des unsterblichen Menschen unwürdig ist, mit thränender Wehmuth und mit Scham vor dem der allwissend ift, betrauert.

Ber mit einfältigem Blid auf den Billen des herrn

fieht, und nur das leben heißt, dem herrn leben.

Er übet sich, obgleich mit bloden, unentwickelten Kraften, hier in den himmlischen Geschäften, wozu er berufen ist: er liebet den Vater ber Geister, er richtet seine Besehle aus, er betet seine Verhängnisse an, und verhüllt sich. — Ja von dir selber, o göttliche Liebe, aufgemuntert, wagt er's den zu lieben, deffen Schönheit Erzengel blendet; dem nachzuahmen, den die Himmel nicht umfassen.

Groß sind feine Absichten, groß feine Erwartung; aber fein Herz ift demuthig, und fühlt es mit gitternder Ent=

gudung, daß Gott alles in allem ift.

Er halt biese Erde für den Ort, wo er gedemuthiget werden, wo er leiden, wo er zum himmel geläutert werden foll. Seine Schafte find Ewigkeiten, seine Freuden find Vorempfindungen des himmels. Sein Leben ift der Weg, sein Tod die Pforte zur Seligkeit.

Sen gelobet, Gott Erlöfer! D du, vor dem sich alle Unsterblichen neigen, mit welchem Dank, mit welchen Thränen der Entzudung können wir dich loben! Du bist es, der dem Tod und der Hölle ihren Raub abgenöthiget; du rufest uns wieder ins Leben; du schaffest unsere Seelen um, und gibst uns den bimmlischen Sinn.

Du haft und das Anschauen Gottes von neuem zur feligsten

aller Seligkeiten gemacht, welches ohne bich auf fundige Seelen Berberben blitte.

D helfet mir, ihr Erlöften des herrn, helft mir ihn loben, ihr Seligen, die nun genießen, was wir noch hoffen! 3br Engel, helfet euern fterblichen Brüdern ihn loben.

Noch Augenblicke, so fällt bieser Staub ab, und von jedem geheiligten Grabe schwebt ein Engel empor, ein neues Geschöpf, selbst euch, ihr Seraphim, ein erstaunlicher Anblick, ein Geschöpf der Liebe, die am Kreuz blutete! Es erhebt sich in eure Versammlungen, es öffnet die neuen unsterblichen Lippen zu ewigen Hymnen, es öffnet die himmlischen Augen, und schauet Gott!

8.

Der herr ift Ronig, und fein Gefalbter ift gu feiner Rechten erhöbet.

Sein Scepter ift Gnade; Bahrheit und Billigfeit find die Grundfate feines Reichs.

Sein Thron ift bas Unendliche, und alle Befen beugen fich vor ibm.

Er fullet die himmel mit feiner Gegenwart, aber fein berg wallet gu ben Menschenkindern.

Er hat ihre Seelen erkauft, fie find der Lohn feiner Leiben. Er hat ihre Uebertretungen getilget und ihre Strafen auf sich geladen; er hat bem Tod feine Beute abgenommen.

Nun find fie fein Eigenthum, fein Bolt; noch mehr fein eigen, als die Engel und die Unfterblichen alle, über die ihm der Bater Macht gegeben hat.

Sie leben nur durch ihn, er hat die Erde verfohnt, und fur das abtrunnige Geschlecht die Verwerfung von Gott empfunden.

Ach daß wir alle von deiner Liebe zerschmolzen murben! Daß fein so hartes Berg übrig bliebe, das sich dir versagen fonnte!

Selig, felig sind die, die unter beinem Scepter leben! Dein Reich ist das Reich der Liebe. Wie felig ist's, dich lieben, und von dir geliebet fenn!

Du haft bir mitten aus dem verfehrten Gefchlecht, das bich verfennet, eine Gemeine gefammelt, ein heiliges Bolt, beffen König du bift.

Sie leben unsichtbar ber Belt, in fußer Abgeschiedenheit, obgleich mitten unter den Menschen; sie tragen dein Bild, aber die Belt kennet sie nicht.

Du leitest fie, o guter hirt, ju den reinften Quellen der Freuden.

Sie entfagen den vergänglichen Dingen diefer Welt; aber du ichaffest ein Paradies um sie ber, wo himmlische Vergnusgen dicht bervorbluben.

Du wandelft mitten unter ihnen, und redest vertraulich mit ihren Seelen; sie sind beiner fußen Stimme gewohnt, und folgen, wie Kinder der Unschuld, deinen liebevollen Winten.

Deine Liebe ift bas Leben ihrer Seele; deine Liebe treibt jebe gottliche Qugend in ihren Bergen bervor.

3war die Welt spottet selbst ihrer Tugend; aber die Engel, welche um ihrentwillen immer auf und nieder steigen, bewundern die Schonheit der Seelen, die nach dir geschaffen sind; ihre göttliche Einfalt, ihre englische Lauterleit, erhabne Gesinnungen mit Demuth, und beroische Geduld mit fanfter Zärtlichkeit vereinbaret.

D wie felig, wie felig sind die Schafe beiner Beibe, wie felig ift bein eigenthumliches Bolf.

Ihre bemuthige Einfalt fucht nur bir gu gefallen. Sie treten mit behutfamer Sorgfalt in beine Fußstapfen, auf bem engen Pfabe, wo bu vorgegangen bift.

Sie leiben willig, fie leiben mit Freuden um bich; nur einen Blick auf dein Kreuz, so lächeln fie allen Schmerzen entgegen. Ja felig, felig find fie, die unter beinem Scepter leben!

Dein erstes Gefest ift Liebe, himmlische Liebe, fie, welche irdische Seelen zu Engeln reinigt, und Engel ber Gottheit nabert.

Deine Liebe hat sie bewältigt, und gang durchdrungen, o du, dessen göttliche Menschenliebe der Inhalt ewiger homnen sepn wird!

Sie brennen von reinem Berlangen, bich erkannt, dich verherrlicht zu sehen! Sie lieben deine Gebote, sie lieben alles, was du liebest, alles was von dir zeuget.

Eine einfärbige Blume bes Felbes ift ihnen, weil fie bein Gefcopf ift, angenehmer, ale die glanzenoften Schaufpiele ber funftlichen Ueppigfeit.

Ihre Seele voll Gute lacelt allen beinen Gefcopfen entgegen.

Sanftmuth ift in allen ihren Thaten; fie find Rinder bes Friedens, vom Beift der Liebe getrieben.

Sie freuen fich mit ben Gludlichen, und weinen mit ben Beinenden; fie lieben ihre Feinde, und thun ihren haffern Gutes.

So hat fie der gelehret, der am Kreug fur feine Peiniger bat.

Sie leiben willig mit ihm, benn fie wiffen, daß fie auch mit ihm erhöht werden.

Die Welt halt fie oft fur arm und verachtet, aber fie

besißen den himmel; sie freuen sich allezeit, und ihre Freude tann niemand von ihnen nehmen.

Denn sie find die Pflangichule des himmels, die Gespielen der Engel, die Erben der Ewigfeit, die Gefegneten des herrn!

Sie werden allezeit bei ihm fenn, und bas Angeficht ibres Batere feben.

Welch ein prophetischer Cherub, vor deffen Auge funftige Aeonen aufgedeckt liegen, tann die Seligfeit ermeffen, die noch im Schoofe der Gottheit verborgen auf sie warten?

Sie werden leben, fie werden fich mit unfterblicher Freude freuen! fie werden Gott ichauen!

So mahr ber lebet, ber mit feiner Rechten die himmel umfasset, und das Unendliche mit feiner Allgegenwart! bessen Bort die Welten erschuf! so gewiß als seine Verheißungen Wahrheit sind!

So wahr als Jesus mit göttlicher Kraft vom Tod erstanden ist, und sich aufgeschwungen hat, das Reich der sichtbaren und unsichtbaren Welt zu empfangen: so wahr sind die Hoffnungen der Christen, so fest gegründet ist ihre Glückfeligkeit.

Ach, daß es die Enden der Eide horten! ach, daß es alle Boller borten! daß fich alle zu ihm versammelten!

Ach, daß meine Empfindungen zu Stimmen wurden, und meine Rede, gleich der Posaune der Auferstehung, in allen gandern erschaltte!

Daß alle vernahmen, was der herr an und gethan hat! Daß jedes herz fich vor ihm bemuthigte, und alle Aniee fich por feinem Gefalbten beugten!

Erzählet feine Bunder, ihr Begnadigten Gottes; erzählet. was ihr erfahren habt!

horet es, ihr Boller! vernimm es, o Erbe, baf ber herr Ronig ift!

Ach, boret, boret bie Stimme, die vom himmel zu und rebet! boret ben ewigen Sohn, ben Geliebten bes Batere!

Noch schallet die liebliche Rede seiner Boten, die und Frieden verfündigen! Noch laden sie und ind Reich der himmel ein!

Aber bald wird der Donner des Richters schallen; bald werden die Posaunen der Todesengel und das Rauschen des fommenden Gerichts furchtbar ertönen.

Furchtbar den widerspänftigen Seelen, und ben Ungläubigen, und benen, welche bie Bahrheit nicht geliebt haben.

Dann werden ihn feine getreuen Unterthanen sehen und frohloden. Aber Schreden und banges Entsesen wird die Gottlosen zermalmen, wenn sie ihn sehen werden, den König aller Geister, den sie nicht wollten, daß er über sie herrsche; wenn sein eiserner Scepter jedes stolze Haupt zerschlagen, und jeden ohnmächtigen Feind in den Staub hinlegen wird.

9.

Sept mir gegrußt, ihr stillen Schatten bes Todes, und bu fanfte Ruh' im fublen Grabe!

Bald wird meine Seele ihren Stanb abschütteln, bald wird mein Bebein in beinem Schoofe ruben.

Gev mir willfommen, festliche Todesstunde, du fuße Erdfterin!

Wenn ich an dich denke, wallet himmlische Heiterkeit um meine Seele; wenn ich an dich benke, fühle ich mich schon halb entkerkert. Ich schwebe schon im Eingange des himmels, und sehe mit verklarten Bliden auf die Dinge dieser Welt herab.

Dort unter den Gebeinen entschlafner Chriften, wo mir jedes Grabmal ein Siegeszeichen unsterblicher Seelen ift, die über ihren Leib gesieget haben, sammelt mein Geist helle Gebanten und Freuden, die seiner Bestimmung würdig find.

Ja, diefe Todtengefilde, diefe Graber und zerstreuten Gebeine, diefer grauenbafte Anblick fur irdisch gesinnte Seelen, ift eine liebliche Aussicht, eine Augenweide fur mich.

Denn dein Tod, o Jesu, bat dem Tode seine Schrecken ausgezogen; dein Grab hat unser Grab geheiligt; dein Auferstehen hat den Tod in ewiges Leben verwandelt.

Sen gelobet, o Gerr unfer Erlöfer! fen gelobet von allen Mpriaden, die bu erlöfet baft!

Wie felig sind die, die an dich glauben! Ber kann fie schrecken? Was kann den göttlichen Frieden ihrer Seele ftoren?

Darf auch ein Uebel die berühren, die an deinem Bergen ruben?

Ein Blid auf bein Kreuz macht ihre Leiben zu Ergögungen; ein Blid in bein eröffnetes Grab macht bas Sterben jum Gewinn.

Du bift gestorben! Du bift auferstanden! Der Tob ift nicht mehr! Er ift jum Schubengel geworben!

D du Engel bes Friedens, bu angenehmer Bote vom Gerrn, wie lange vergogerft bu?

Ud, wann fommft du, mich heimzuholen? Wann wirft du mich dabin bringen, wo ich Gottes Angeficht ichaue?

Bach' auf, mein Geift, jum fußen Geschäfte, ben Bater ber Wesen zu loben! Der goldne Morgen ruft bich auf, feine Werke zu betrachten, und feine Gute zu erheben.

Schon eilt die Sonne über die öftlichen Berge herauf, und wirft einen weißen Glang in thauichte Thäler herab.

Ein neblichter Duft wallet um die entfernten Gebirge und um die glatte See, er fteigt unvermerkt, und wird jum Silbergewölf.

Halb erwacht hebt sich die schöne Natur aus dem garten Duft empor, und lächelt dem fröhlichen Morgen entgegen, der mit Rosen begränzt, auf Flügeln webender Winde, in blumichte Fluren herab sinkt.

Die Bögel schlüpfen aus bestrahlten Wipfeln hervor und schwingen sich boch in die blühende Luft, den Tag mit Gefang einzuholen.

Sev gegrüßt, himmlische Sonne, bu Quelle ber Segnungen Gottes, die du wie ein glanzender Seraph hervor gehft, auf seinen Befehl dem Erdfreis Gutes zu thun, und deine geistigen Strahlen über alles, was keimet und lebet, auszugießen, das eine zu befreuchten und das andere zu befeelen.

Aus dir quillt unerschöpft das holde siebenfarbichte Licht, in deffen reinen Bächen jede Schönheit schoner hervor leuchtet; aus dir quillt die fauft schwellende Wärme und die immer rege Lebenstraft.

Ja von bir ftrahlt ber Allgegenwärtige wie von feinem fichtbaren Thron herab; ber dunfle Erdball fühlt fein Dafenn und blubet auf, und alles was lebet, freuet fich.

Jede Blume richtet ihr erquicktes haupt auf, und opfert ibm, den nur Unsterbliche denten fonnen, ihre fugesten

Geruche; taufend Gefchlechter von leicht beschwingten Insecten flattern umber, und saugen den feuchten Thau, und loben unbewußt ihren Schöpfer durch ihre Freude.

Wie lieblich schallen aus der azurnen Luft, und von jedem dunn belaubten Afte die Morgenlieder der Bögel! Die Freude schwellt jede besiederte Bruft, und strömt in jauchzende Tone aus.

Gleich frollich zwitschert ber eine sein einsormiges Lied, indem ein anderer aus tonreicherer Kehle Labyrinthe von harmonischen Melodien schleift.

Wen loben fie, als bich, Allmächtiger, beffen Gute fie empfinden, ob du gleich ihren gefühllofen Seelen die Schwingen verfagt haft, fich zum Gedanken von bir zu erheben!

D so lobe denn du, meine Seele, lobe den Herrn, der dir mächtige Schwingen gab, zu ihm binauf zu streben, der dich zur Wonne der Engel, zu seiner Liebe bildete! Wenn schon deine Kräfte dem brennenden Verlangen entstehen, o so stammle sein Lob, und laß Erzengel dort oben ihre gött-lichen Hommen entzückten Sphären vorsingen.

Sep gelobet, daß du mich von neuem jum Anschauen biefer schönen Scenen erwedt haft, die jeder neue Tag mir neuer und reizender zeigt!

Sen gelobet, daß du meine Kräfte, die in Todesichlummer aufgelöf't lagen, wieder entzündet haft!

Daß mein Auge beine Werke noch siehet, und mein Ohr bie fuße Stimme der Freundschaft heret; daß mein Leib noch geschickt ift, seiner Seele zu bienen, und meine Seele ihm zu gebieten; daß ich wieder freudig und munter vollbringen kann, was mir, weil du es mir auferlegt haft, zur fußen Pflicht wird; — o Ewiger, das ist alles beine Güte!

D daß ich mein Dafenn, mein Leben, meine Rrafte nur

nach beinem Boblgefallen, nur zu Beförderung beiner Absichten gebrauche! Daß diefer Tag, den du zu meinem Lesben hinzugethan haft, in den Büchern des Lebens glanzen möge!

Sept mir heilig, ihr eilenden Stunden! Wohin eilet ihr als zur Ewigfeit? Unvermerkt schwimmt meine Seele auf euerm fanften Fluß dahin, unvermerkt naht sie der letten feierlichen Stunde.

Welch eine fleine Reihe von Stunden leben wir! Wie viele fließen ungenoffen, unaufgehalten dahin, von feiner guten That, von feiner edeln Entschließung, ach, nicht von beinem Lobe, o Bater der Geister, verewigt!

Moge mich ihr schneller Flug allezeit erinnern, daß mir nur Augenblicke vorgezählt sind, mich zur Ewigkeit anzuschicken!

Ja, biefer große Gedanke umschatte mein ganges Wefen! Er mache meine Beschäftigung wichtig, mein Betragen weise, meine Freuden heilig!

Er sporne meine Begierde mich selbst zu verbessern, erhiße meine Menschenliebe, besänftige meine Leidenschaften, entfeste meine Seele von allem, was sie hindert, ein göttlich Leben zu leben!

Vater ber Engel und Menschen! du siehest, daß ich in einer Wildniß von Irrgängen und zweiselhaften Pfaden wandle, von reizenden und drohenden Gefahren umringt, unvermögend ohne deinen Beistand nur Einen sichern Tritt zu thun. Verlaß mich nicht, mein Gott, und leite mich mit deiner Hand auf ebner Bahn!

O du Sohn des Vaters, mein Lehrer, mein Erlöfer, mein Rathgeber, — die himmlische Wolke hat dich unsern Bliden entrückt; ich kann nicht, wie dein Johannes, an beiner

Seite schweben, nicht, wie die fanfte Maria, zu beinen Füßen liegen, von deinem holdseligen Munde die Worte des Lebens zu hören — D sende den, welchen du tröstend an beiner Statt zu senden versprachest, da du wieder zurück zu beinem Vater eiltest; sende mir deinen Geist, den Geist der Wahrheit, daß er mich leite, wenn ich irre, züchtige, wenn ich ausschweise, ermuntre, wenn ich müde werde!

Wenn mich die Thorheit meiner Nebengeschöpfe erhift, so erinnere mich an mich selbst, du Geist des Friedens, und lösche den unbesonnenen Born zu sanstem Mitteiden.

Wenn ich beleibigt werde, o dann zeige mir das Bild der Liebe, die für Feinde blutete, und laß mich felbst in zärtlicher Liebe schmelzen.

Wenn mein Herz, vom schwarzen Geiste des Stolzes angehaucht, aufschwellen will, so erinnere mich des Staubes, ja des Nichts, woraus ich gezogen bin, und laß mich fühlen, daß ich der unwürdigste aller Begnadigten bin.

Wenn mich die Sirenenstimme der Wolluft lodt, o fo laß den Engel des Todes meiner Seele zulispeln, wie tlein die Freuden sind, deren Quellen nicht jenseits des Grabes entspringen.

Und fo gib, o Geber alles Guten, daß ich von feinem Schimmer geblendet, gefühllos gegen die Lockungen, fühn und unbeweglich gegen die Dräuungen der Welt, es mage, unter diesem ausgearteten Geschlecht weise zu fenn, beinen Willen zu thun, und mich wie ein Unsterblicher zu betragen.

Von beiner Gute eingehüllt, von beinem Engel bewacht, von beinem himmel erwartet, was foll ich munschen? Was foll ich fürchten? Getroft erwarte ich alles, was du beschloffen hast! Auch wenn du Uebel zu geben scheinst, gibst du Seligkeit.

Bald wird meine Reise durch diese Wüste zu Ende laufen. Bald werde ich eine andere Zeit anfangen, die kein Sonnen-lauf mißt, wo weder Tage noch Stunden gezählt werden, wo Aconen voll Wonne wie Augenblicke vorbei eilen, unbereut, nicht zurückgewünscht; benn unzählbare folgen nach, jede mit neuen, jede mit seligern Seligkeiten bezeichnet, jede näher bei Gott!

## 11.

Lobfinget dem Gerrn, denn er ift gutig! Seine Majestat blendet den Erzengel, aber feine Gute lachelt bis zu den Sterblichen berab.

Saget von feiner Gute, ihr Rinder Adams, befennet eure Schuld und feine Barmherzigfeit! Saget, ihr Erlöf'ten bes herrn, rufet es durch alle Enden der Schöpfung aus, was feine Gute fur Bunder an uns gethan hat.

Ich werde nicht sterben, ich werde leben! Ja wenn alle biese Welten um mich her die Ewigkeit verschlungen hat, dann lebe ich noch von seiner Gute zu zeugen! Dann will ich jest noch ungebornen Schöpfungen von seinen Thaten singen; dann will ich von Sphäre zu Sphäre eilen, und ihren Bewohnern erzählen, was der Herr an und gethan hat.

Erft fcuf er dich, himmlische unsichtbare Welt, Mutter ber Geister, den himmel, wo der Thron seiner herrlichkeit ift, und die Engel, die auf feine Befehle marten.

Dann schuf er die unsichtbaren Sphären, und unter ben Sphären die Erde, die jüngere Schwester des himmels; und den Menschen, den wundervollen Verwandten des Engels und des Staubes.

Damals leuchtete ber Erbe mehr als Sonnenglang, ber himmel schuttete seinen fanftesten Schimmer auf fie herab;

Seraphim stiegen auf und nieber, den feligen Menschen zu besuchen, oder seine hommen in festlichem Fluge zum Throne des Königs zu bringen.

Aber bald ftörte die Sunde, die Frucht des Stolzes und der Sinnlichkeit, die schöne Harmonie. Der Mensch fiel, er strebte nach versagten Höhen, und stürzte sich selbst in Elend ohne Gränzen; wenn nicht deine Barmherzigkeit, Unendlicher, den Gefallenen mit allmächtigem Arm empor gehalten hätte.

Denn fo mar es im beiligen Dunkel ber Emigkeit befchloffen, die Erde follte der Schauplag ber Gnade fenn!

3mar ermudeten bich, allmächtige Gnade, die Sünder. Sie thurmten ihre Verbrechen bem himmel entgegen, und spotteten bes zögernden Richters.

Da zerbarften die Bolfen, die Bande des Meers zersprangen, und der Engel des Todes, über den Fluten schwebend, wälzte die zurnenden Wogen über die Verbrecher, und wusch die Erde von ihren Entweihungen; die Sterbenden bebten, von deinem Schrecken eingeholt, und fühlten zu spät, daß der herr über und herrscht.

Schauernd sahen die Unsterblichen auf den Erdball herab, der bleich und verfinstert ins Nichts zu verschwinden schien. Aber deine Gnade, Allmächtiger, schwebte über ihm, und trug ein frommes Geschlecht auf friedsamen Wogen in eine neue Erde hinüber.

Sie stieg, wie verschönert, aus der Flut hervor! Du fegnetest sie, und sie blübete von neuem auf. Da frohlockten die Neugeschaffnen; Entzückung und Jubel mischte sich in die Büge des bleichen Schreckens, der noch von jenen Gesichten des Todes und der Verwüstung auf ihren Wangen lag, und versprach goldne Zeiten, wo Unschuld und Friede sich küssen.

Die Erfenntniß des Menschen ift Dammerung. Er fieht

nicht, mas funftig ift. Aber vor beinem Thron fieht icon bie Bufunft, und erwartet beinen Winf.

Der Allwissende sah die Früchte des verdorbenen Herzens, die Schwäche des Menschen und die List des Verführers. Du sahest ichon deine Gerichte vergessen, deine Wohlthaten unbemerkt, die Hügel, die von deinem Segen träuseln, mit Gögenhainen entweiht! Du sahest die Zwietracht Brüder gegen Prüder waffnen und Unsterbliche, von der Wollust in Thiere verwandelt, im Schlamme schändlicher Freuden wühlen.

Mit dem unbegränzten Blide, womit du die schimmernden Atomen des Aethers und alle ihre Bewohner mit allen ihren Thaten bemerkest, sabest du es, o Herr, in göttlicher Ruhe, weil du wußtest, was du bei dir selbst beschlossen hattest.

Doch sah auch bein huldreiches Auge unter dem verfehrten Geschlecht die wenigen Frommen, die in Unschuld auf beinen Wegen wandelten. Oft besuchten reisende Seraphim ihre friedsamen Huten, oder verweilten im schnellen Fluge, vom füßen Getone Gott lobender Psalmen angelocket!

Jehovah felbst stieg sichtbar herab, wie zu Abraham, dem Rater bes außerwählten Volkes.

Du ermähltest feine Kinder bein Bolf zu fenn, unter welchem du wohntest, und vor dem deine Offenbarungen sich gleich ber aufgehenden Sonne enthüllen follten.

Du führtest sie an deiner allmächtigen hand aus der Dienstbarfeit; das Meer fpaltete sich, ihnen Bahn zu machen, und stürzte feine felfengleichen Wogen auf die Gottesverächter berab.

Da zogen deine Erlöfeten durch die Wüfte. Die Bufte grunte unter ihren Fußen, der himmel regnete ihre Speife, die Felfen zerschmolzen in Wafferquellen. Deine Gegenwart jog fichtbar vor ihnen ber, fie frohlockten, das Eigenthum bes herrn zu beißen, und erwarteten die Gesehe ihres Königs.

Er fuhr herab, um ihn her war ein himmel von Wolfen, von Cherubim getragen; furchtbar schimmerten fie wie Blife aus dem heiligen Dunkel hervor, das fich über den Tag herwälzte.

Er stand auf Sinai, und Moses stieg, gleich dem fünftigen Mittler, im Namen des Bolks zu Gott empor. Da klangen die Posaunen der Engel, Donner rauschten von ihren Flügeln, und ein Meer von Feuer strömte unversehrt um den Berg, und warf seinen blassen Schein in ferne Thäler binab.

Da donnerte der Ewige seine Geseße, daß Sinai unter ihm bebte; seierlich hallte die Stimme des Herrn, von den Schrecknissen des Gerichtstuhls begleitet, durch die einöde Buste.

Das erstaunte Bolf fant zu Boden und verbarg fein Antlit im Staube: die Majestät des heiligen schreckte die Sünder, banges Schrecken und Todesgestalten umzitterten ihre Stirne.

Aber Jehovah, feiner Gute eingedent, bestätigte ben Bund, ben er mit ihren Batern gemacht hatte; er erklarte sich für ihren Gott, und sie für fein Bolt.

Er lehrte fie feinen Willen; der schreckende Donner grub ihn tief in ihre Seelen; aber er troftete auch die bebenden Bergen burch die Schattenbilber der fünftigen Verföhnung.

Denn du bist allezeit Liebe, o Jehovah! dein Donner rufet uns nur lauter zu, was der fanfte Zephor lispelt; auch deine Strafen sind Bohlthaten in Bitterkeit verhüllt.

Ja, in allen beinen Offenbarungen bist bu Liebe! Deine Liebe hauchte die Wefen, beine Liebe gab und die Gefese ber Glückfeligkeit; beine Liebe erbarmt sich ber Uebertreter, die

ju bir wiederfehren; beine Liebe begnadigt die Seelen, beren beiliger Gifer, obgleich in Schwachheit, fich bestrebt, auf Erden deinen Willen zu thun, wie er im Simmel vollbracht wird. Du bift Liebe, o Jehovah, in allen beinen Offenbarungen!

Go erfuhr bich das Bolf, das du jum Beichen unter den Bolfern aufgestellt hattest, jum Borbilde der Bunder, die du an Adams Geschlechte thun wollteft.

So erfuhr bich das Menschengeschlecht, da du beinen Sohn fandteft, die Bilder hinmeg zu thun, und die Gebeimniffe des Seils vor und zu enthüllen.

Er fam nicht unverfündet; ibn hatten im Beifte die Bater, ihn hatte in beiligen Besichten der Sanger Gottes gefeben, und feinen Tod und feine Triumphe gefungen. Ihn batten, vom Beift der Erkenntnif angewebet, die Propheten dem Erdfreis verfundigt.

Die geheiligte Beit war gereift. Er, der auf dem ungeformten Chaos ftand, und der Welten hervorrief; er, der auf Sinai donnerte, flieg berab! o Bunder! ber Unerschaffne ftieg tief unter die Engel berab, und umfleidete fich mit Sterblichfeit.

Schon fab der himmel mit hellem Blid in die Wege bes Ewigen.

Boll Entzückung, voll bruderlicher Sympathie ftromten die Seraphim aus den atherischen Pforten berab, und sangen aus glangender Luft die größte der Thaten Gottes. Guß tonend umfloß ihr Gefang die erstaunten Sirten; fie fangen ber Erde vom Frieden.

Belch einen Bewohner trugft du, geheiligte Erde! Aber er gebot bir, von ihm ju fchweigen. Sonft hatte die Ratur unter seinen Tritten freiwillige Blumen hervor getrieben. Rarmel und Sion hatten fich vor ihm geneigt, und das Rauschen ihrer Cedern ware zu Harmonie geworden, seine verbullte Größe auszurufen.

Aber, er verbarg sich in Niedrigkeit und Armuth, daß er ben neuen Unsterblichen ein Vorbild wurde, das Vergängliche zu verschmähen und nach dem Himmel zu trachten, deffen Schatten die Erde ist.

Was für Lehren horet ihr, erstaunte Boller! Wann hat ein Menfch wie biefer Gefandte des Ewigen geredet?

Er befahl, den Unendlichen zu lieben. Er befahl, gleich den Engeln des himmels, den Willen Gottes zu thun. Er befahl, sich felbst zu verläugnen. Er befahl, vollfommen zu fenn, und sich unsterblich zu glauben.

Was der höchfte Schwung des menschlichen Verstandes erreichen konnte, verfündigte er — die hohe Bestimmung des Menschen — die Unsterblichkeit — das Gericht — den neuen himmel und die neue Erde.

Der Schöpfer der Seele lehret und Weisheit! Der die Schluffel der Ewigfeit hat, enthüllte und die Geschichte noch ungeborner Aeonen! — Uch! wo find' ich Worte, die Größe seiner Gute auszudrücken? — Er enthüllte und, daß Gott die Liebe ift!

Er lud die muden, die befümmerten Seelen zur Nuhe Gottes ein, er macht und Muth, den Ewigen Vater zu nennen; er entlastet unfer herz von Zweifel und Furcht; wer mich sieht, spricht der Freund der Menschen, der siehet ben Bater!

Und wen feben wir, wenn wir dich feben, du bester und göttlichster unter ben Menschen? Dein Leben ist Wohltbun und zärtliches Erbarmen. Mit jedem Schritt eilest du neuen Werfen der Liebe zu. Die Blinden sehen, bie Tauben horen, die Junge der Stummen lobet Gott. Du unterweisest die Unweisen: du trodnest die Thränen der Betrübten, begnadigst die gedemüthigten Sünder; du stirbst für die Uebertreter; du versöhnest die Erde, und öffnest uns die Pforten des Himmels.

Und das that er, und den Vater zu verklaren fo wie ber Vater auch ihn verklart und allen Unfterblichen geboten hat, sich vor dem Scepter des Sohns zu neigen, auf dem fein Wohlgefallen rubet.

D nehmet es doch zu Herzen, ihr Boller! So große Dinge hat der Herr für uns gethan! Soll er umfonst den Himmel geneigt haben! Soll der Versöhner umfonst am Areuze geblutet haben? Bange Schauer und Todesempfindungen überströmen meine Seele — Ach, weinet mit mir, ihr Engel! trauert, Unsterbliche, und banges Wehklagen ächze durch alle Sphären, wenn alles umsonst ift, wenn die ganze Allmacht der göttlichen Gnade uns nicht zerschmelzen kann!

Warum, warum ist die Gnade Gottes, die Erretterin, ericienen, als uns zu lehren, daß wir, daß die gefallnen, aber nach Gott gebildeten Menschen, in die Ordnung ihres Schöpfers zurücktreten, und mit den Unsterblichen, die in jenen himmlischen Welten glanzen, als das Hausgesinde eines Vaters seinen Willen volldringen, der die Glückseligkeit aller Wesen ift?

Kein geringeres Ziel fonnte ben ewigen Sohn vom Throne bes Vaters herabziehen, als die Sunde, die Quelle alles Uebels, hinwegzuthun, und die Menschheit, die er mit ihm felbst vermählte, zu ihrer ersten Schönheit und Würde zu erheben.

Des Unendlichen Bollen ift Allmacht; er gebeut dem, Wietand, fammet. Werte. XXVI.

das nicht ift, und es ift. Eher könnten die Gestirne von ihren Polen herabsturzen, eher die Seraphim verlöschen, und dieser ganze harmonische Nau von Sonnen und Erden zertrümmern, als daß seine Weisheit ihres Zweckes verseblen sollte!

Aber mebe, webe benen, bie feine Gute verschmaben! Wet,e ihnen, bie bas verschmaben, was er selbst für Engel nicht gethan hat! — Er wird wieder tommen! Schon bor' im von ferne bas Rauschen bes furchtbaren Tages.

Er wird wieder kommen, mit der Allmacht des Unendlichen bewaffnet, Moriaden flammender Engel gehen vor ihm
her, Moriaden flammen zu seiner Seiten. Seine Stimme
ist furchtbarer als Donner, in seiner Rechten sind Blibe, die
in die Seele verwunden! Vor seiner Ankunft erbebet die
Erbe, ihre Pfeiler sinken ein, sie verschlingt die Feinde Gottes
und der Menschen, aber nicht, wie sie slehen, auf ewig! Bald
ruset sie die Stimme, welche die Welten aus dem Unding
und die Todten aus der Verwesung rust, zum schrecklichen
Urtheil hervor! Hervor ins Angesicht des Gottmenschen,
dessen verschmäbete Liebe nun zu Gerechtigkeit wird!

Aber ben redlichen, den weifen Geelen, die feine Gefete liebten und nach feiner Erscheinung verlangten, lächelt Gnade und ewiges Leben aus feinem Antlit.

Jest icheibet er die Bofen von ben Guten, die er lange vermengt ließ, ob vielleicht der Anblick der Engend, die fuße Gewalt des beffern Beispiels, die Thoren gur Weisheit lenken mochte.

Aber das Maß ber Gunder ift erfullt! Er verbannet fie aus dem Reiche der frommen Geifter. Der gottvergeffene Stolz, die Ungerechtigkeit, die Falfcheit mit der englischen

Larve, und die unmenichliche Zwietracht, flieben, von feinem Donner verfolgt, mit ihren Stlaven gur Bolle.

Die Blige, die von feinem Richtstuhl ausgeben, entzünden bie Erde. Durchs Feuer gereinigt, glanzt sie in erneuerter Schönheit himmlisch hervor, und fieht voll Bunder einen neuen himmel sich über ihr wölben.

Der Ewige schaut auf die zweite Schöpfung herab, und siehe, alles ist gut! Das Bose ist in den Abgrund gesunken, die Sunder mit ihm; ein ewiges Denkmal der Heiligkeit Gottes.

Nun ift alles gut! Der Unerschaffne herrschet — bie Geschaffnen beten ihn an. — Sein Geset ift Liebe — ihr Gehorsam Seligkeit! Ihr Dasenn, ihre Wonne, ihre Vollstommenheit fließt aus ihm, und ergießt sich mit Dank und Liebe und Entzückung wieder in ihn.

D Ewigkeit! geheimnifvoller Name! Belche neue Bunder ber Gute, ber ewig ausstromenden, ewig unerschöpften Gute bes Unendlichen, wirft bu offenbaren?

hier verstummt die sterbliche Junge! hier verliert sich mein Gedante in undurchdringliche Nacht! Selbst in bes Cherubs lichtvollem Busen steigen nur dunkle Uhnungen auf, wenn er alle seine Krafte anstrenget, über die Granzen seiner Erkenntniß in fünftige Seligkeiten hinauszublicen, die noch das heilige Dunkel der Gottheit vor allen Geschaffnen verbirgt.

## 12.

Wo fevd ihr, felige Tage, von bessern Menschen gelebt, ba bie erneuerte Welt aus den Wassern hervorstieg, und eine schuldlose Jugend in junge Haine lud?

Ober da Nahel, die lieblichste unter den Tochtern zu Haran, ihre fanfte Heerde in stille Fluren leitete, und ihre tonreiche Stimme zum Lobe des Schöpfers gewöhnte, indem ein blühender Kranz von Schwestern in Neigen um sie ber tanzte, und die unentweihte Cither zu göttlichen Pfalmen fimmte.

Alls die einfältige Natur ihre Kinder noch um fich her erzog, ungeschminkt, wie fie felbst, in anmuthigen Gefilden, die noch feine Zwietracht des goldnen Schmucks der Ernte beraubte.

Als ihre bescheibene Begierde sich noch mit nahrenden Pflanzen begnügte, die jede Jahrszeit freigebig hervorbringt, der Oelbaum träuselte seine Fettigkeit auf ihre Häupter, und die emsige Biene theilte den füßen Honig mit ihnen, den sie auf gewürzreichen Hügeln sammelte.

Alls ihre frommen hutten, die Wohnung der Liebe und ber Unichuld, nur von friedfamen Palmen befchuft waren, die ihren wichlichen Schatten dem muden Fremdling entzgegen ftreckten.

Als noch die weife Mutter die Kinder, die um sie her scherzten, durch lehrende Fabeln ergöhte, und jede hervorfeimende Neigung zu künftiger Tugend bilbete.

Ach, ihr fevd entfloben, ihr feligen Tage! Die bat euch mein Auge gefehn; nur in beiligen Traumen befucht mich euer bolber Schatten, und erquickt mein herz mit füchtiger Bonne.

Wohin fevb ihr entflohn? in welche unbemerkte Hutte? zu welchem frommen Geschlechte, bas bie Sitten besterer Rater mitten in entarteten Zeiten erhalten hat?

Umfonst such' ich euch, als bei bem Christen, ben feine Tugend, gleich einem blendenden Glanz, den übrigen Sterbelichen unsichtbar macht.

Sie sind zerstreut, die wenigen Frommen, die Nedlichen, die Weisen; sie liegen unter dem verkehrten Haufen versteckt, wie die balfamische Viole von hoch aufgeschossnen Resseln überschattet wird.

Ach wie lange foll der Gottlofe sich verbreiten, und der Stolze seinen Kamm rothen? Wie lange soll der Fuß des Ungerechten den Armen in den Staub treten, und der Verächter Gottes des zaudernden Donners spotten? Wie lange soll die Natur unter ihren Verwüstern seufzen, und die Sonne flagen, daß ihr heiliges Licht den Thaten der Sünder leuchten muß?

Nicht lange, so wird ber Gottlofe gar nicht mehr feun, seine Kraft wird verwelft feun, und seine Krone zu Boden liegen. Seine Werke wird bas Feuer verzehren, und ewiges Bergessen seinen Namen auslöschen.

Alsdann wird man nach seiner Stätte sehen, und sie wird nicht mehr seyn. Er wird seyn, wie einer der nie geboren war, und sein Gedächtniß wie eines Morgentraums.

Aber die Gerechten werden bleiben, und das Maß ihrer Tage ist Ewigkeit. Sie werden versammelt werden, und die neue Erde besigen, wo Gerechtigkeit wohnet, und Unschuld und Friede sich tuffen.

Die ihr jest leidet, frohlodet! Dort werdet ihr, mit Palmen gefront, dem Siegeswagen des Göttlichen folgen, der vor euch her durch Leiden des Todes zu seiner Herrlichkeit einging.

Die ihr jest weinet, erheitert euer Untlig, ihr werdet

euch freuen; mit unsterblicher Freude werdet ihr euch freuen, jede leidende Thrane wird eine Quelle von Seligfeit werben.

Alsdann wird die Bufte bluben wie eine Rofe, der Erde wird die Pracht des himmels gegeben, und alle Stimmen der Schöpfung werden Gin ewiger Lobgefang des Unendlichen fepn.

## Grinnerungen

an eine freundin.

1 7 5 4.



Von jeher war der Beisheit Amt, die Schönheit Mit Geist zu schmücken, und ihr ein Gesolge Von Grazien zu geben, die die Tugend Gebar, und die nicht mit den Wangen welken. Erstaunt sieht sich durch sie die Seele schöner Und göttlicher, als sie zu hossen wagte; Olympier, die mit dem Sonnenblick Durch diese Farben, die und hemmen, dringen, Sehn in der Seele heil'gem Schoof die Erbin Der Ewigseit, den Engel, sich enthüllen.

Mir gab ber Simmel unter feinen Gaben, Die Uniduld in der Anmuth fanftem Schmude Nie ohne Brudergärtlichkeit zu fehn. Mich rührt sonft nicht, was die Bewundrer rührt. Von Bunschen frei, hab' ich den goldnen Domp, Der um die Großen raufcht, geseben. Mich ruhret nicht der fleine Stolz der hoffnung, Als Sflav der Sflaven andern zu gebieten; Nicht ihre marmornen Valafte. Und die jur Schmach ber Kunft bezwungene Natur. Dagegen rubret mich in fanften Augen Die unverstellte fich bewußte Unschuld, Ein menschenfreundlich's heitres Lächeln, Und auf die reizenden Gefpielen Ein Blid, den nicht der Reid vergiftet. Mur folden moge mein Befang gefallen,

Mur ihnen foll aus dem gerührten Auge Serenens Unglud eine Thran' entloden!
Und unter ihnen dir, o holde Freundin,
Gespielin meiner Muse, die sich jeht
Vertraut, wie eine Schwester mit der andern,
Mit dir bespricht. D! neige sanst bein Ohr
Ju den Erinnrungen der treuen Freundschaft,
Der Freundschaft, die zum sesten Augenmert
Die Ewigseit, und hier dein Glud sich macht,
Und drücke sie in deine weiche Seele.
Und wenn mein Schicksal deiner Gegenwart
Mich einst entzieht, so sen dieß Blatt dir oft
Ein nicht unwerthes Denkmal unster Freundschaft.

Vor allen schwebe dir, o Freundin, ftets Der Seele hobe Burde vor den Augen. Befchan' ihn oft, den heiligen Bedanten, Du trägft der Gottheit Bildnif, die Bernunft, Die hohe Kraft die Babrheit zu erfennen. Und beine Reigungen nach ihr zu bilden. Der Schmeichler lügt, der deine Rofenmangen, Und was an bir einft welfet, englisch nennt. Mur durch ben Beift, nur durch dein ewig Theil Bift du den Geraphim verwandt, und fünftig Die felige Gefvielin ihrer Freuden. Das Göttliche, das in und deuft und liebt, Strebt ftete nach Gott und rubet nur in ibm. Oft fer in einfamen geweihten Stunden Dieg dein Geschäft, das Wefen zu betrachten. Durch welches du des Tages goldnes Licht Mit Freuden trinfft, und unter ben Weschopfen Dein liebenswurdig Angeficht erhebft.

Betracht' und lieb' ihn in dem Widerschein, Den feine Schöpfung in die Beifter ftrablet! Und wenn du, von der gottlichen Betrachtung Entzückt, dich im geheimnisvollen Abgrund Der Majestät und Größe des Erschaffers So gang verlierft, bag du im Licht der Gottheit Die in bein Richts gerfließest: bann, o Freundin. Erhebe dich, und fühl' in ihrem Umfang Des Beiftes Sobeit, welcher Gott zu benfen, Bu ichauen fähig ift, und nur in Gott Den letten Endzweck feines Dafenns findet. Und wenn du den Gedanken, der den Engeln Ein ganger Simmel ift, bei dir bedenkeft, "Daß Gott dich fieht, daß deine gange Geele Vor ihm enthüllt mit ihren Thaten liegt," Go moge ftete bein unbeflectes Berg In ftiller beiliger Entzudung wallen! D! niemals laß dir diefe Geligfeit Entwenden, überall und immer dich Mit Rub' in feiner Gegenwart zu fühlen! D! diefem Frieden Gottes gleicht fein andres Glud: Er überwieget ein Bebirg von Leiden; Ber ibn besigt, o den versucht die Belt Umfonft mit ihren übertunchten Freuden.

Wenn Tugend durch den Flor der Schönheit scheint, Bas kann so stark, wie sie, zur Liebe reizen? Ein benkend Auge, das mit ernster Anmuth, Und mit der Majestät der sich bewußten Unschuld Stillschweigend tadelt oder billigt, Wie mächtig strahlet es in edle Seelen? Oft lehrt ein Blick von einer Panthea

Gewaltiger, als eines Platons Reben. Hingegen sieh, ben strengesten Contrast Der Schönheit mit der Hässlichkeit zu sehen, Narcissen an, die einer Benus gleicht. Sprich, was verhüllen diese stolzen Farben? Was deckt dieß zierliche Gewand? Wer wohnt In diesem prächtig ausgeschmückten Hause? — Ein Tempel von Porphyr deckt einen Affen! In ihren Augen laur't der Durst nach Siegen, Aus jedem Jug spricht Selbstgefälligkeit, Die Misgunst schielt hervor aus ihrem Lächeln, und schlaue Sittsamkeit färbt ihre Wangen; Wie würd' ein Blick in ihre Seel' uns schrecken, Wenn sie, entsleidet von den Frühlingsfarben Des schönen Leibes, unserm Aug' erschiene?

Nicht so verachtenswerth ist eine Agnes, Schön ohne Seele, blühend wie die Rose An ihrer Brust, beredt wie eine Puppe. Sie lächelt allen zu; ihr blaues Auge Sagt allen — nichts, und niemals widerspricht Ihr Nosenmund dem seelenlosen Auge. So sieht auf einem marmornen Gestelle Sin Benusbild, für's Anschau'n nur gemacht; Es lüget Leben, zeigt die gleiche Miene Von Jahr zu Jahr, und lächelt alle an.

Das Weib, mit jedem Reiz das Berz zu schmelzen, Bard nicht zum Endzweck eines Steins erschaffen, Noch zu dem Tändeln geistberaubter Ruffe. Sie ist dazu gemacht, des Mannes Kummer hinwegzulächeln oder zu erleichtern, Und seine Freuden zärtlicher zu machen.

Die Unschuld soll in liebenswerther Einfalt Aus ihrem Blick, aus ihren Thaten leuchten. Oft hat die mannliche zu strenge Tugend Bonnothen, durch die fluge Zartlichfeit Der weiblichen besänftiget zu werden.

Vergiß es niemals, Freundin, daß es blos Die Seele ift, die in des Weisen Urtheil Dich liebenswurdig macht, daß ihm dein Herz In allen deinen Jügen offen steht, Und daß er, was du denkst, in deinen Augen lief't.

Doch forge nicht, wie du gefallen mögeft! Die Unschuld und die heitre Sittsamfeit, Ein offnes Antliß, wo die Gute lächelt, Muß stets gefallen. Aber niemals zeige Dein Blick ein triumphirendes Bewußtsen, Daß du gefällst; nie werf auf beine Anmuth Die Eitelkeit unangenehme Schatten!

Zelinde, die durch Kunst gefallen will, Find't das Geheimniß, lächerlich zu werden. Mit großer Müh' vernichtet die Betrogne Das Schönste von dir selbst, und will durch Zwang Das werden, was sie durch Natur schon war. Sie richtet vor dem schmeichlerischen Spiegel Zugleich den Puß und ihre Mienen ein; Gebärde, Blick, Bewegung, Stellung, alles Ist in der Regel und verräth und Absicht. Selbst ihre Grazien sind steif, und eh' sie lächelt, Wird überlegt, wie weit es sich gezieme Die kleinen Lippen zu verlängern. Kurz, Vor lauter Sehnsucht immer zu gefallen, Gefällt sie andern nie, und kaum sich selbst.

Wie angenehm ist Stella gegen sie? Wohin sie geht, folgt ihr die sanste Freude; Ihr Blick voll unbewußter Anmuth macht. Den Frühling reizender, die Wolken heiter. Mit Sittsamkeit und allgemeiner Güte Und tausend unerwordnen Lieblichkeiten Gewinnt sie jedes Herz, und weiß es nicht. Nie suche sie den Schein des feinen Wißes, Und alles was sie spricht, gefällt und rührt. Doch hört sie lieber. Niemals hat ein Spiegel, Der ihr vorüber stand, ihr freundlich Auge Jur Selbstbewundrung den Freundinnen entzogen. Nie hat ein stolzer Blick, ein höhnisch Lächeln Auf eine übertroffene Gespielin Ihr Angesicht voll sanster Huld entheiligt.

Der Wis, o Freundin, ift fur unfre Geele, Bas dem Geficht der Karben Glang; ein Gut. Das die Natur gewährt, und das die Runft Go wenig geben fann, als eine Diftin, Runftmäßig ausgemalt, bir gleichen wird. Wis ohne Beift ift ein vergold'ter Rarr. Mur die Vernunft, die Richterin ber Dinge, Weiß Wis und Schönheit weislich zu gebrauchen. Rum außern Schmuck ber Babrheit und der Gute. Der falfche Wis beanuat fich, wenn wir lachen; Wir lachen auch, doch über ihn allein. Er will bewundert fenn, nicht nüßen, Und bei noch größern Thoren als er felbst Belingt es ihm. Denn Kluge fehn noch lieber, Die feelenlofe fcone Manes an, Die immer lacht und weiße Babne blect.

Mis einen leeren aufgeblatten Bigling, Der ftete entscheidend fpricht, und niemals bentt.

Heil dir! Vernunft, du ewig blüh'nde Schönheit, Gefundheit unfrer Seele, ohne welche Der leichte Wiß ein tönend Nichts, Geschmack ein leckrer ungewisser Kizel, Die Phantasie Vacchanten ähnlich ist. Du zierest und verbesserst jedes Alter, Du lehrst die Jugend, Meisterin der Sitten, Du gießest Licht in die erwarmte Seele; Von deinem Einstuß glüht das edle Herz Von frommen Wünschen, sieht mit unverwandtem, Verliedtem Auge auf das Engelsbild Der reinen Tugend, und bestrebt sich emsig, Dem Unerreichbar'n stets sich mehr zu nähern.

Indeß, weil unfer blodes Auge felten Der Wahrheit eignen Sonnenglanz erträgt, Muß ihr die vielgestaltige und immer Gefäll'ge Muse ihren Schleier leiben. Wo ist das Herz, das dann ihr widersteht? Es sev nun, daß dich die erhabne Nowe In heiliger Entzüdung in die Auen Des Friedens, jenseits dieser Schattensonne, Erhebet; oder daß die weise Lambert Die Sitten abelt, oder Graffignv Die Unschuld uns in nackter Schönheit, reizend Und wild wie die Natur, und Freiheit athmend, Mit jeder süßen Weiblichkeit geschmückt, Im Bilbe zeigt, und Jilia benennt.

Die reizende Gestalt der sansten Thamar Und Nabels keusche Zärtlichkeit erscheinen. Erhadne Muster, die der Sofrates Der Dichter, dir und deinen schwestern Zum Beispiel gab, damit einst eure Töchter In euerm Schooß von euch zu gleicher Unschuld Gebildet werden. Lerne von Debora Mit frommer Stille dich den Fügungen Der unerforschten Vorsicht unterwerfen. Sieh, wie in Sunith sich die schöne Unschuld, Nicht lang vom Schein der Tugend hintergangen, In ihrer Majestät wie göttlich zeigt; Ihr erster Anblick schlägt den Sünder nieder, Die Melogie der Stimme, die ihn straft, Ist dem geschreckten Ohr ein Donner Gottes. —

Von diesen reizerfüllten Schildereien Der Tugend und der Weisheit eingenommen, Wirf deinen Blick umher, und suche Sie bei den Menschen, und an wem sie glänzen Den ehre. Wer die Tugend thätig preiset, Der sev dein Freund. Zwar Muster, wie die Muse In dichtrischen der Nachwelt heil'gen Nächten Der Weisen zeigt, die suchest du vielleicht Umsonst bei deinen Zeitgenossen; doch Zerstreut wirst du die schönen Züge sinden, Die wir in Ein vollsommnes Vild versammeln, Und auch zerstreut und einzeln sind sie liebenswerth; Die Freundschaft kann in Einen Kranz sie winden.

Sen stets bereit durch ungefarbte Gute Bo möglich aller herzen zu gewinnen Die bich umgeben; aber schließe boch

Dein Inner's nicht vor jeder auf, die dir Sich mit bem Anschein offner Freundschaft nabt. Und mable feine andre gur Vertrauten. Als welche gleicher Sinn für das, was aut Und icon und edel ift, mit dir verschwistert. Und hat bein gunftig Schickfal eine folche Dir zugeführt, o dann genieß' es gang Das hohe Glud, dem Bufen beiner Freundin Dich forglod zu vertrauen, beines Bergens Bebeimfte Reigungen ihr aufzudeden Und Schmerz und Freuden ftets mit ihr zu theilen. Sie lehrt dich mehr durch Thaten als durch Reden; Sie ift ein treuer Spiegel beiner Secle Und ichmeichelt nicht, wie andre Spiegel pflegen. Sie liebt an dir bas Schon' und Gute nur, Und will viel lieber beine Fehler beffern Als gutig überfehn; denn Kehler werden Doch niemals icon, und wenn wir fie auch liebten. Sie wacht, gleich beinem Schutgeift, für bein Berg Und für ihr eignes, daß fie ftete verdiene Bon dir geliebt und nachgeabmt zu werden. So war einft Unna Sowe's und Clariffens Freundschaft, Ein ewigglangend Beispiel für die Nachwelt!

Berachte stets den Schmeichler in der Larve Der Freundschaft oder Liebe. Seine Worte sind Sirenensang, den Ohren süß, der Unschuld Berderblich. Wenn er dich in seinen Oft nur geheuchelten Entzückungen Zum Engel macht, und, was an dir zu loben ist, Auf seinen Lippen himmlisch, göttlich wird, So glaube mir, er kennet deine Schwäche, Und gruft' dich Gottin, wie dort Satan Even, Dich leichter um die Menfcheit zu betrügen.

Dich, Freundin, bat in einer goldnen Stunde Des himmels Gute feanend angelächelt. Rein Reiz wird dich der tugendhaften Ginfalt Entziehn; vergebens macht die Gitelfeit Auf ein fo icones Berg, wie beines, Anfpruch. Du blubeft in den fanften Influenzen Der frommen Tugend auf, ein funftig Beisviel. In beinem Urm wird einft ein edler Mann Gein moblgebrauchtes Leben füßer fühlen: Nach dir wird fich bereinft an beinem Bufen Der iconen Tochter weiche Geele bilben. Ger immer gludlich, immer liebenswerth! Stets fen bein Berg mit einer Engelsmache Bon Tugend umringt. Der anspruchlose Beideidne Stoly auf felbitbewußten Werth. Die Bahrheit, die nichts scheinen will als mas Gie ift, die stete fich gleiche Gute, Die Keuschheit mit dem beitern Engeloblic, Die Rachnicht mit ben Fehlenden, die ftille Ergebung, und, ihr reines Auge ftets Dem himmel jugefehrt, die Frommigfeit, Gie follen ewig einen lichten Rreis Um beine Geele ichließen; fanfte Rube Dich ftete in ihre Rofenflügel bullen, Und Geraphim, die ungesehnen Beugen Von unfern ftillften Thaten, himmlisch lächelnd Bei beines Lebens Unblid fich verweilen!

## Chrus.

Ein unvollendetes Beldengedicht in fünf Gefängen.

Aufgesett in den Jahren 1756 und 1757.



## Erfter Gefang.

Singe mir, Mufe, ben Mann, ber von ben Bergen von Perfis

Muthig stieg, dem dräuenden Stolz der Tyrannen entgegen, Die vom surchtbaren Thron, auf Assen Racen gethürmet, Rings um sich her die Erdebewohner mit Fesseln bedräuten; Bis, vom ewigen König zur heiligen Rache gerüstet Und zum Hirten der Bölfer geweiht, der göttliche Evrus Gegen sie zog, ein kühner Beschirmer der Rechte der Menschen, Seiner Brüder. Umsonst verband sich der Könige Stärke Wider den Helben, vergeblich erhuben sich Babvlons Mauern: Ueber ihm schwebte der Ruhm von seiner Weisheit, und legte Willige Völfer zu seinen Füßen; die Weisen und Guten Flossen ihm zu, besiegt von seiner erobernden Güte; Denn sein zürnendes Schwert tras nur die Feinde der Menschbeit.

Viel Gefahren, viel ehrenvoller unsterblicher Arbeit Duldet' er, unüberwindlich, auf seine Tugend gestühet, Bis er den neuen Thron, der Könige Vorbild, erhöhte, Der vom geheimen Nil zum Rosenlager Aurorens Welten von Menschen lockte in seinem Schatten zu wohnen.

Dich, o Bahrheit, dich ruf' ich aus beiner glanzenden Sphare,

Mutter ber schönen Natur, ju meinen Gefängen herunter! Benn in der Morgenröthe des Lebens mein wankender Fuß schon

Einsam die Pfade bestieg, die zu deinem Tempel sich winden; Benn mein Gesang dir immer geweiht war, so hore mich, Göttin.

Jest, da mein Geist von mehr als Liebe zu flüchtigem Nachrubm,

Da er von Liebe der Tugend entbrannt, in sichtbarer Schönheit Ihre Gestalt dem Menschengeschlecht zu entwerfen gelüstet. Zeig', o zeige sie mir, in ihrer Grazien Mitte, Jene sittliche Benus, die einst dein Xenophon kannte, Und dein Ushley mit ihm, die Mutter des geistigen Schönen.

und ihr, horet mich, Freunde der unentheiligten Mufen und der Tugend, vor andern ihr funftigen herrscher der Bölfer,

Deren jugendlich Herz die Gewalt der Wahrheit noch fühlet: Hort mich, und lernt von Eprus die wahre Größe der Helden! Durch die Pforte, die zwischen den Medischen Vergen sich aufthut,

War ist der Persische Held in die Ebnen von Assurgen, Wo durch Auen und Haine der schnelle Zerbis sich wälzet. Unerschrocken erwarten mit ihm die Meder und Perser Ihren troßigen Feind, der die unabsehdaren Felder Zwischen dem Strom und Arbela mit seinen Zelten bedeckte. Zwar der Persischen Schaar schien jede Stunde zu träge, Die vom Streit sie entsernt; allein die Klugheit des Eprus Bändigte noch das unzeitige Feuer, und zwang sie zu warten, Bis die Affprer zum Angriss ihr festes Lager verließen.

Unterdeß spotteten fie von den außersten Sugeln des Jagrus, Bo er die Thaler Arbelens begrenzt, der feindlichen Mengen, Und verfarzten mit friegrischen Spielen die Lange der Tage.

Ihnen war die entmannende Wollust, das üppige Gastmabl, Und der nächtliche Tanz, und das weiche Lager auf Rosen Unbekannt; ihnen war's Lust, in schwerer eiserner Rüstung, Müde, nicht überdrüssig der harten Arbeit des Tages, Unter nächtlichem Himmel auf kalter Erde zu ruhen. Ihre gehärtete Faust, der sansten Lydischen Klöte Ungewohnt, war geübt die wolsenstüßende Kichte Riederzusällen; ihr schlüpfender Fuß mit stiehenden Rehen, Leicht wie der Zephyr, durch raschelnde Büsch' in die Wette zu lausen.

Ihre Speise war Brod und bluterfrischende Kresse, Wasser ihr Trant, mit dem blinkenden helm aus der Quelle geschöpfet.

Ihre mannliche Bruft, ju Gedulb und Arbeit geftählet, Tropte dem Schmerz, dem Hunger, dem Froft, der glühenden Sonne,

Jeder Gefahr und jeder Gestalt des blutigen Todes, Wenn die Pofaune des Ruhms in ihren Ohren ertönte; Söhne der Freiheit, unwissend den Nacken stlavisch zu beugen, Aber gewohnt dem Geseh, des Vaterlands heiliger Stimme, Und mit schneller gestügelter Eile dem Winke des Feldherrn Freudig zu folgen. So war der kleine Persische Phalanx, Welchen du, Cyrus, den zahllosen Stlaven des Königs von Babel,

Doppelten Stlaven des Throns und der Bolluft, entgegen führteft.

Diefe zögerten noch in ihrem uppigen Lager, Als mit barbarifchem Pomp Gefandte des Indifchen Konigs Fern vom Ufer bes palmigen Indus zum Lager ber Perfer Kamen, und vor den Fürsten geführt zu werden verlangten. Mitten im Lager vertraulich von seinen Freunden umgeben, Fanden sie ihn. Kein fürstlicher Staat, sein Tvrischer Purpur, Kein Diadem bezeichnete ihn vor den übrigen Perfern. Cyrus verschmähte den Stolz, der mit der Beute von Muscheln Und von Gewürmen sich schmädt. Die majestätische Schönheit Seiner Gestalt, in welcher die göttliche Seele sich malte, Ließ die Fremden nicht zweiseln, wer unter den Männern der Held sep,

Den fie fuchten. Doch blieben fie ftumm mit ftaunenden Bliden

Stehen vor ihm, bis endlich der Aeltefte alfo begonnte:

Eprus, bein Name, ber Ruf von beiner erhabenen Tugend Ift schon lange zu uns an die Ufer des Indus gedrungen. Unser König, das strahlende Bild des Königs der Belten, Ehret die Tugend, obgleich in seines Thrones Umschattung Tausend Bölfer, gebiendet von seinem Glanze, sich hüllen. Königlich schaut sein Geist mit edelm verachtendem Jorne Auf die Erobrer herab, die, gleich dem Schöpfer des Uebels, Nur durch Morden und Kaub und allgemeine Verwüstung Ihre verhaßte Gewalt vor bebenden Bölfern enthüllen; Aber er ehrt den Gerechten, den Freund der Menschen, den Beisen.

Wo er ihn find't, auf bem Thron und in der niedrigsten hutte. Selbst allein mit den fanfteren Kunften des Friedens beschäftigt, Zeucht er niemals das Schwert, als wenn die Stimme der Unschuld

Gegen den Unterdruder ihn ruft. Der ift es, o Eprus, Der und fendet, um bich mit ber Stimme ber Freundschaft ju fragen, Welch ein Unrecht bich zwinge, bie neue Rube zu ftoren, Die nach langer Zerruttung bie Morgenlander beseligt? Ihn berechtigt ber Thron, auf bem er zum Schirme ber Menschen

Und jum Bobltbun nur fist, ju diefer billigen Frage. Und damit er bir zeige, wie tief er die Rante ber Staatstunft Unter fich halt, entdeckt er dir, daß der Konig von Babel Lange ben Indischen Sof mit seinen Klagen icon füllet, Alles versuchend den Konig in einen Bund zu verstricken, Der fich bem Unwuchs des Medischen Reichs widersegen sollte. "Größter der Konige, fagten ibm oft die Affprischen Redner. Siebe, ju welcher Macht fo fürglich die Meder gestiegen! Schon verbreiten fie fich von den Ufern des Kasvischen Meeres Bis ju ben Rosengarten von Gufa; Armenien feufzet Unter dem neuen Joch; schon fürchtet ber tapfre Sprfaner. Selbst der unbandige Sager in feinen beschneiten Bebirgen Rurchtet Armeniens Kall. Bu welcher brauenden Große Werben fie erft erwachsen, wenn unter dem muthigen Cprus Derfis, die Mutter der Selden, fich mit den Medern vereinbart!

herr, wir wissen, was Eprus zu unternehmen im Stand ift. Seinem Ehrgeiz ist Persis zu enge. Von Ländern zu Ländern Wird er eilen, und eher nicht ruhn, bis Menschen zum Bürgen Seinem Stolze, und Länder, sie einzunehmen, gebrechen. hat er sich nicht in Proben gezeigt, die den Klugen verriethen, Was für Gedanken der Stolze in seinem verschwiegenen Busen

Wälzet? Gedanken, die jeht nur feine Schwäche noch hindert Furchtbar hervor zu brechen. Bald wird's, o König, zu spät

fenn

Ihm ju begegnen! Dich felbst wird beine furchtbare Große

(Bollen dir gleich vom Indus jum dienstbaren Ganges die Bolfer)

Nicht vor ihm schützen, wenn Babylon erft vor Eprus babin finkt,

Und der goldne Paktol fein Joch zu tragen gelernt hat." Alfo fprachen, o Sprus, mit schlauen beredenden Worten Babels Gefandte. Sie sprachen's umsonst. Den König des Indus

Schreckt fein fterblicher Feind; er ehrt ben helben in Corus, Aber er fürchtet ihn nicht. Sein unbeweglicher Schluß ift, Nur jum Schirme ber Unschuld und zur Bestrafung bes Unrechts

Seinen Arm zu entblößen! Sobald das Gerücht uns verfünd'te, Daß du gewaffnet die Granzen des Königs von Babel betreten, Sand't er uns, von dir felbst die mahre Ursach' zu hören, Die dich bewaffnet. Wir haben Befehl, sodann auch ins Lager Bu den Affvrern zu gehn. Sind beide Theile gehöret, Alsdann wird sich der König zu dem mit machtiger Hüse Lenken, für den die Gerechtigkeit erst den Ausspruch gethan hat.

Also sagte der Alte. Ein dunkles sumfendes Murmeln Lief durch's ganze Gezelt, bis mit der ruhigen Hoheit, Die ihn aus allen erhob, der Fürst den Indern versehte: Freunde, mein erster Wunsch bei allem, was ich beginne, Ist der Beifall des innern Richters, welchen die Gottheit In die Brust uns verseht, — mein zweiter, der Beifall der Guten.

Sprache mein herz mich los, ich wurd' es mit lächelnder Rube Seben, wenn fich die Welt zu meiner Verdammung empörte. Aber ich weigre mich nie, den Mann zum Richter zu nehmen, Der den geraden Pfad der Ehre wandelt. Ihr folltet Alles vernehmen, und Affa sep die Zeugin der Bahrheit!

Aber ebe fich euch mein Berg vertraulich enthüllet, Sollt ihr mit und des Gaftrechts fromme Gebrauche begeben. Alfo fprach er. Da eilten, von feinem Winke beflügelt, Perfische Anaben (fein weiblicher Auß betrat die Begirte Seines Lagers), mit Anftand die magige Tafel ju ruften. Unterdeß führte der Fürst die Fremden, das Lager zu schauen. Bas fie feben, erfüllt fie mit Bunder. Die Ordnung des Lagers, Bo, wie im Schooke bes Friedens, gefittete Makigfeit berrichte. Unter dem heer die gesellige Gintracht, die Starte der Rrieger, Muth und Berachtung des Todes in jedem bligenden Auge. Ebler Bettureit in jeder Bruft, durch ruhmliche Thaten Unter dem Auge des Kührers vor andern sich auszuzeichnen; Aber vor allen die Persische Schaar, die Gobne der Freiheit, Jeder ein Beld, und Eprus, wie unter ben Belden ein Gott glangt, Deffen Unblid ihr Berg zu neuer Große begeiftert: Alles entzückt die Fremden. Sie bliden in ftummer Erstaunung Oft auf Eprus, und ichlagen geblendet die Augen dann nieder, Zweifelhaft, ob nicht etwa der Unsterblichen einer, Die nach dem Winke des oberften Gottes die Spharen regieren. Sichtbar geworden, und, Eprus genannt, die Sterblichen führe.

Jego rief fie die neigende Sonne zum landlichen Gaftmahl, Wo die bescheidne Natur nichts, was fie fordert, vermißte. Zwar kein Nektar, am sonnigen Strande von Eppern gereifet, Blinkt' in geschnittnem Arpstall, kein hirn von Libpschen Straußen.

Keine Jungen von Inbischen Pfauen, noch purpurne Schneden Reizten in fünstlichem Golde die unverzärtelten Gaumen. Aber es mangelte nicht an Affurd köstlichsten Früchten, Noch an gewürztem Honig aus hohlen Fichten geraubet, Noch an der lächelnden Nos um die kleinen thauenden Becher. Als sie das Mahl geendet, da mandte Eprus sein Auge

Gegen die Inder; das frohe gefellige Murmeln des Tifches Schweigt, es ftort tein leißestes Lispeln die Nede des helden: Freunde, spricht er, nie kannte mein herz ein größer Vergnugen,

Alls im weitesten Umfang die Menschen gludlich ju feben. Stand' es bei mir, fo wurden noch heute von Bolfe ju Bolfe Alle Schwerter und Speere ju friedfamen Sicheln geschmiedet. Aber fo lange die Sonne mit gleich belebendem Strable Bofen und Guten icheint, fo lange Tprannen den Menichen, Seines Geburterechts entfest, ju grafenden Thieren verftoßen; Rauber, die unerfättlich nach fremdem Eigenthum ichnappen, Die der freigende Flor von freien Bolfern beleidigt, Die es Emporung nennen, wenn Freigeborne fich weigern, Stlaven zu fenn: fo lange verbeut die Pflicht den Gerechten. Sorglos, in trager Ruh', ber unerfattlichen Raubfucht Und den Keffeln fich preiszugeben. Der Krieg ift fein Uebel, Wenn ein feiger Friede die Guter des Lebens uns raubet, Ohne welche der Mensch bes Thieres Glud zu beneiden Urfach' hatte. Ihr fennet den Beift, der Babplons Rurften Seit Jahrhunderten treibt: oft haben vom Streite noch fcnaubend.

Ihre Rosse den Ganges getrunken. Wer nennt mir von Memphis Bis zum Skythischen Schnee das Land, das ihr troßiger Ehrgeiz Nicht mit blühender Jünglinge Blut und Thränen der Mütter Ueberschwemmte? — Das einzige Persis (beglückter als andre, Beil die Natur es mit Alpen vor ihrer Naubsucht umzäunte) Schüfte sich, ruhmlos und arm, bei seinem Erbgut, der Freiheit. Medien hat, ihr wißt es, vorlängst der tapfre Arbaces Bon dem schändlichen Joche des niedrigsten Sklaven der Wolluft, Sardanapalus, befreit. Seitdem unabhängig von Babel, Hat es den Neid der Stolzen durch seine wachsende Größe

Schulblos gereizt. Lang' war bie beglückende Ruhe ber Meder Rur ein Geschent der Unmacht der Babylonischen Herrscher. Aber seit Rebutadnezar auf Ninive's goldne Ruinen Seinen gewaltigen Thron, den Schrecken des Orients, sehte; Seit der Araber und Syrer und Palästiner ihm dienten, Schwoll des Eroberers herz von gränzenlosen Entwürsen. Jeht beschloß er, von hohen vergötternden Araumen berauschet, Seinen Namen den glänzenden Namen Sesostris und Ninus Gleich zu machen. Ihm sollten, wie jenen, die Völker des Morgens

Bitternd nachsebn, wie er, an feinen Bagen gefeffelt, Ihre Ronige ichleppte. In folden Gedanten vom Tobe Ploblich binmeggerafft, überließ er den Erben des Thrones, Sie zu vollziehen. Dieß scheint die angelegenste Gorge Nerigliffore ju fepn. Man fagt, am Tage ber Krönung Sab' er im Tempel Bels auf feinen Scepter gefcmoren, Und von Babylons Kurften die majestätischen Schatten Rei'rlich ju Beugen bervor aus ihren Grabern gerufen, Seines Belübd's, nicht eber ju ruben, bis alle Provinzen, Welche Semiramis einst errang, ben Affprifchen Scepter Bieder erfennten. Efbatana follte die erfte von allen Seinen Donner empfinden. Dem Uebermuthigen mar es Schon Berbrechen genug, daß fich die Meder und Perfer Beigerten, Retten zu tragen, die felbst der tropige Baftrer Reulich von ihm zu tragen gelernt. Jest durftet er Rache! Ungefaumt eilt der Befehl zu allen Fürsten des Reiches. Sich zu ruften. Schon wimmeln die Ufer des Tigris, die Auen Minive's wimmeln icon von Belten gewaffneter Sflaven. Wabrend daß Redner mit Trug und ichmeichelnden Bungen bewaffnet

Ufiens hof umschleichen, durch Gold und goldne Berfprechen

Bum Berderben der Meder die tragen Furften zu meden. Nicht vergeblich! Sie haben zu Sardes den Lydischen Erofus. Der sein Gebiet vom reichen Gestade des Griechischen Meeres Bis jum Taurus erstrect, in ihren Ranten gefangen; Einen gewaltigen Reind, von dem bis ibo die Verfer Raum den Namen gefannt. Schon find drei Jahre verfloffen, Daß fich Affen ruftet, den ftolgen Entwurf des Affprers Muszuführen. Gie feben nicht (wer auch der gurnende Gott ift, Der fie verblendet), daß Mediens Macht, daß Perfiens Freiheit Ihre Sicherheit ift, und daß die fallende Ceder Much die fleinern Gesträuche, die unter ihr grunen, zersplittert. Unfer Geschäft ift jest, der Gewalt entgegen zu geben, Che die Legionen, die felbst ihr Führer nicht gablet, Mediens Auen gertreten. Die Cache, die wir verfechten, Ift die Sache ber Bolfer; in und find alle beleidigt. Hort die Affprer nun auch: dann mag der König der Inder Bwifchen ihnen und und bas Urtheil ber Billigfeit fprechen!

Eprus endigte bier. Mit fillem bewunderndem Beifall Borten die Inder ibm gu, fo lange die liebliche Rede Die ein neftarner Strom von feinen Lippen berabfloß. Sanfte Befprach' und Scherze, die gern um duftende Becher Flattern, verfürzten bierauf die stillen nachtlichen Stunden, Und betrogen ben Schlaf. Der Morgen bes folgenden Tages, Und bes Konige Befehl, der fein Verzögern erlaubte, Bedte die Fremden. D mar' und vergonnt, fo fagten fie scheidend.

Dir auf der Bahn der Ehre von fern', o Cyrus, ju folgen! Aber und winft ber Befehl, von dem wir bangen, icon wieder Weg von dir; wir werden die schönen Thaten nicht feben Die du thun wirst; und ift nur erlaubt, den jauchzenden Rachhall Deines Ruhms an den Ufern des Indus erschallen zu horen. Also die Inder. Mit Neden antwortender Freundschaft entläßt fie

Cprus, und geleitet fie felbft jum Uffprifchen Lager.

Unterdeß ichwangen fich noch drei Tage mit friedfamen Flügeln Ueber Arbelens Gefilde. Die außerften Wachen der Perfer Sandten umfonft von den höhen des Bergs in die neblichte Kerne.

Bo sich das feindliche Lager am Ufer des Zerbis heraufzog, Spähende Blicke, dem Anbruch des großen Tages entgegen, Der noch zögert', ihr Schwert mit Affurs Blute zu tränken. Aber am vierten Tag, als Eprus, vom Morgen umdämmert, Einsam auf einem der waldigen Hügel gedankenvoll irrte, Kam Araspes, ein Medischer Jüngling, mit fliegenden Schritten, Und mit glänzendem Antlik voll Freude, die Botschaft zu bringen, Daß beim Aufgang der Sonne das feindliche Lager sich aufthat, Kluten von Kriegern ins offne Gesild Arbela's zu schütten.

Lächelnd fragt ihn der rubige Held: gesteh' es, Araspes, Schauderte nicht dein Blut in der pochenden Aber zurücke, Als sie vor deinem Aug' aus dem unerschöpflichen Lager, Heer' auf Heere, sich stürzten? — Mit scherzendem Blicke versett ihm

Mafch der Jungling: mann furchtet der Lowe bie Menge ber Schafe?

Deine Gefährten verlernten bei bir vor Gefahren zu beben, Sollten die Weichlinge Babels sie schrecken? — Der heutige Tag wird

Für und reden, fprach Eprus. Ist eile, versammle die Saupter Unsers Heered zu mir. — Araspes entweicht, und der Feldherr Bleibt auf dem Hugel gedankenvoll stehn. Indessen durchfähret Schnell wie ein laufender Blip das frohe Gerüchte die Zelte, Daß die Feinde sich nahen. Ein lautes Frohlocken erhebt sich

Aus den Gezelten, und schallt wiederholt von den Felsen zurucke. Ungestümes Verlangen ergreift die Manner, ihr Auge Suchet den Feind; der umlorberte Sieg., der ewige Nachruhm Schwellt mit stolzer Verachtung des Todes die abnenden Seelen.

Aber die Führer des heers, die haupter von hundert und Taufend

Und Mpriaden versammeln sich schnell, von Araspes gerufen, Um den Fürsten. Mit scharfen, die Seele durchforschenden Bliden

Ueberschaut er sie alle, dann spricht er: wir haben die Feinde Muthig durch unser Zögern gemacht, sie kommen nun selber Und zu suchen. Was rathet ihr mir, ihr Männer? Was sordert Unser Lortheil, was fordert die Ehre? Wen sollen wir hören?

Eprus fagt' es und schwieg. Ein ungeduldiges Feuer Schien aus den Augen der meiften die fühne Antwort zu bligen, Alls Pandates, ein Meder, an Jahren der erfte, bas Bort nahm: Ift's mein Blut, das zu trag die schlaffen Abern hindurch

schleicht,

Oder ist's Vorsicht, was mir das erfte zu rathen gebietet? 3war ich tenne die Seele, die deine Perfer erhiftet, Kenne die Macht, womit sie dein Name zu Thaten dahin reißt, Und das entschlossen Vertrauen, die Frucht des großen Gedanken,

Daß der Liebling der Gotter fie führt. Ich weiß es, dein Beisviel

Könnte das feigeste herz mit tuhnen Entschließungen schwellen. Aber, ach! was vermag ein fleiner hause von Kriegern, Waren sie Göttersöhne, wie am Stamander einst tampften, Gegen unzählbare Mengen, die, gleich dem gefabelten Drachen, Jedes sinkende haupt mit hundert neuen erseben?

Sind wir gefommen, die Mebifchen Granzen vor feindlichem Unfall

Sicher zu ftellen, so laffet uns hier ein Lager behaupten, Das der bewaffneten Salfte der Welt zu troßen im Stand ift. Sicher können wir hier die Pforte des Jagrus beschüßen, Bis Chaldaa und Persis mit neuen Schaaren uns starket, Oder die Boten des Indischen Königs den Frieden vermitteln.

Da er fo fprach, umwolfte fich jede verfinsterte Stirne, Und ein gurnend Gemurmel, wie wenn in Bolfen ein Sturmwind

Fernher brauset, verrieth den edeln Unmuth der Manner Ueber den feigen Nath. Bor allen ergrimmte Pharnaces, Unter den Perfern der feurigsten einer. Die Seele des Jünglings

Durftete Ruhm; ihm dauchte bas Schlachtfelb ein luftiges Dapine.

Lorbern zu sammeln; Lob, durch schöne Gefahren errungen, War für sein Ohr Sirenengesang. Mit Mühe befahl er Seinen Jorn von der runzelnden Stirn und der Lippe zurücke, Die sich ungestüm öffnet', als Eprus mit mächtigem Blick ihn An sich selber erinnert'. Erröthend sprach iht der Jüngling:

D des unmännlichen Raths! Wie? darf Pandates es wagen,

Ihn zu geben? und wem? — zwar hier befchuft bich bein Alter;

Aber nimm dich in Acht, daß unfre Krieger nicht hören, Daß dein Rath vorm Feind sie in sichre Verschanzungen einschließt,

Bie man zu weichen Verschnittnen die weibliche Heerde verichließet,

Sicher bes mannlichen Blicks. Wie lange lechzet bas heer

Ungebuldig dem Tage des Streits, des Sieges entgegen! Ober follen die Jünglinge Babels, die zierlich gelockten Balfam duftenden Knaben, die, fürzlich vom üppigen Bufen Ihrer Dirnen geriffen, aus goldnen helmen ist lächeln, Sollen die männlichen Weiber, geübter zu Kämpfen der

Alls zur blutigen Arbeit der Schlacht, (o feiger Bedanke!) Sollen uns diese den Sieg entwenden? der Persische Phalanr Soll erzittern? vor wem? vor jenen weichlichen Händen, Einzig gewöhnt zum Lydischen Tanz auf filbernen Saiten, Und um den Nacken der Mädchen zu fingern? — Die zurnende Bange

Sluht mir von Scham! — Doch nein! nicht biefe find es, Pandates,

Belche bich fcreden; die Stlaven find es, die bebenden Stlaven,

Die Neriglistor aus hundert Provinzen zusammengetrieben, Fremd in den Kunsten des Kriegs, und besser zum Flieben bewaffnet

Alls jum Gefecht; ein nackender haufe, den keine Belohnung, Reine Shre, kein Vaterland reigt, kein Cyrus, ju fiegen, Ober ben iconen Tod burch rühmliche Wunden ju fuchen.

Alfo fagt er. Mit spottender Stimm' und troßiger Miene, Welche fein innerstes Herz nur halb vor Eprus verlarvten, Rüftete sich der Meder zur stolzen funftlichen Antwort; Aber ihm kam der Feldberr zuvor: "Es ist nicht vonnöthen, Unfre Gesinnung durch Worte zu zeigen, wenn Thaten und rufen.

Eure Tugend, ihr Manner, und unfre geheiligte Sache

Sind mir Burgen bes guten Erfolgs. Ich faume nicht langer, Euch ben Feinden entgegen zu führen. Ein langeres Jögern Burd' und in ihren Augen ben Schein ber Furchtsamkeit geben.

Sie vermuthen wohl nicht, daß wir, die Schwächern an Anzahl,

Kühn genug sind sie felber zu suchen. Die heutige Sonne Wird die Obergewalt der Tugend über die Menge, Wird vorm Antlik der Erde des Himmels Urtheil entdecken! Und was soll ich den Helden ist sagen? was bleibet mir übrig Als die Sorge, mich selben ist sagen? was bleibet mir übrig Als die Sorge, mich selbst der Ehre würdig zu zeigen Euer Führer zu senn? — Hat mir der Bater des Schicksals Irgend ein größeres Glück im dunkeln Schoose der Zukunft Ausbehalten, so wird es mir, Freunde, nur darum ein Glück senn.

Um es mit euch zu theilen, den würdigen, treuen Gefährten Meiner Arbeit. Indeß soll meinem spähenden Auge Keiner entgehn, der sich durch edle Thaten vor andern Eifernd hervorthut; und, tief in meinem Busen verwahret, Soll ihr Gedächtniß mich stets der würdigen Thäter erinnern. Eilet iht, und versammelt das heer zum schleunigen Aufbruch.

Nähret die friegrische Flamme, die ihre Seelen erhihet. Redet sie einzeln an. Zeigt jenen glanzende Ehren Winkend am Ziel der rühmlichen Bahn; verbreitet vor diesen Alle Schähe des feindlichen Lagers, die Zelte von Purpur, Goldne Gefäß' und Wassen von Gold, und blühende Mädchen, Willig, die muden Sieger in ihren Arm zu empfangen. Malet mit weislich gewählten Farben den Persern und

Jeden die hoffnungen vor, die ihre Sehnsucht entzünden.

Ichen lodet fein Trieb. Nur wenigen Cohnen bes himmels 3ft es gegeben, ben Reig der nadten Tugend zu fuhlen."

Da er fo fprach, da stieg die göttliche Seele des Helben Sichtbarer in sein Antlis hervor, und haucht' in die Männer Neue erhabnere Trieb', als welche sie sonst in sich fühlten; Große Gedanten! sie glänzten wie Götter unter der Menge Ihrer eignen. Ein buntes Gedräng von Scenen voll Ehre, Goldne Trophäen, und Kronen, vom Haupt der Tyrannen geriffen,

Unter der Siegenden Fuß — die Tyrannen, machtlos, entgöttert,

Tief in den Staub zu Burmern gedrückt — entfesselte Belten —

Wölfer, festlich geschmudt, zu beiden Seiten sich drängend Ihre Netter zu schau'n, mit Palmen den Weg zu bestreuen, Schweben um ihr begeistertes Aug'; ihr lauschendes Ohr hört,

Charf wie Sinne ber Beifter, aus tiefer Ferne die Stimmen Spater Jahrhunderte tonen, und auf den Flügeln bes Rubmes

Ihre Namen, gefellt zum Namen Sprus, erschallen.
Iho vertheilen sie sich, von folden Gedanken erhoben,
Schnell durchs wimmelnde Lager. Indem sie entweichen,
spricht Evrus

Ju Pandates: dir fen die Sorge das Lager zu schüßen, Nebst Tiribates, vertraut. Nicht scheucht die blendende Hoffnung

Alle Beforgnif aus meinem Gemuth. Wir werben hier immer

Siderheit finden, wenn irgend ein Wechfel des flüchtigen Gludes

Unfre Beständigkeit pruft. Er fprach's, und verließ ist den Meder, Der in sich felbst triumphirt, daß seiner brutenden Seele Schwarzes Geheimniß dem schärfften Blide des helden zu tief lag.

Schon war alles bereit, als Evrus ins Lager zurück fam. Froh, voll glückweisfagender Ahnung im heitern Gesichte, Geht er mit munterm Schritt durch lange glanzende Reihen, Die ihn zu beiden Seiten mit lautem Jauchzen empfangen; Lobt mit belohnenden Worten den Muth des Volkes, die Ordnung

Ihrer geflügelten Gil' und die Schönheit der fpiegelnden Waffen;

Lobt auch die Weisheit der Edeln, die ihre gehorchenden Schaaren

So zu bilben vermocht. Jest breitet der Persische Phalanx Seine Flügel um ihn, ein würdiger hause von Eprus Selber geführt zu werden. Mit Beifall winkenden Bliden Schaut er die Reihen hindurch, und nimmt die Stelle des Keldberrn

Un ber Stirne des Seers. Sie febn ihn mit ftiller Ent-

Unverwandt an, wie er furchtbar in feiner fpiegelnden Ruftung

Unter den Helben an hoher Gestalt und Schönheit hervorragt. Wie auf Libanons Ruden die Ceder unter den Tannen Ihren gefronten Wipfel erhebt, und hoch aus den Wolfen Ueber die Bälder umber den Riesenschatten verbreitet; Also stand er. Ist schallt der silberne Klang der Trompete. Schnell mit eilendem Fuß und gleichen harmonischen Schritten Geht der gewaltige Jug. Das Jauchzen der Männer, das Klingen

Ihrer Baffen, vermengt mit dem Schall der friegrifchen Rivten,

Schlägt die bebende Luft. Die Nymphen des felfigen Zagrus Jauchzen von fern den Eilenden nach. Nie sahe der Erdkreis Einen glorreicheren Jug. So herrlich war nicht die Reise, Welche Sesostris that, vor Eprus der Könige größter, Alls er mit seinen Trophäen die blutende Erde zu decken Auszog, und vom Ganges bis an den Dacischen Ister Ueber bezwungne Völfer einher fuhr, und Stlaven in Purpur Durch die Thore von Memphis den Wagen des Schrecklichen zogen.

Cyrus ging nicht, vom Beift bes unmenschlichen Stolzes getrieben .

Freie Bolfer in Bande zu werfen, nicht blühende Städte, Goldne Tempel der Kunste des Friedens, in Afche zu legen, Richt die Erde zum einsamen Grabe, zur Urne des Staubes Ihrer Erwürgten zu machen. Dich rief des Vaterlands Stimme,

Göttlicher! auf, bich rief das Wimmern bes gartlichen Sauglings.

An der bebenden Bruft, die Unschuld der Jungfrau, der Mutter

Heilige Reufcheit, der Anabe, der schon zur Tugend des Baters

Seinem Vaterland wuchs, die zitternde Stimme bes Greifes, Rief dich, o held, ins eiferne Feld, vor ichnöder Entehrung Und vor iklavischen Fesseln die Freigebornen zu ichugen, Gilft du getroft den Tyrannen entgegen, ein schüffender Engel!

Beilige Tugend, nur du erfüllft die Bruft des Gerechten, Deinen himmel, mit gottlicher Kraft. Nichts ichrecket ibn, ficher

Schaut er dem blaffen Berbrecher ins Aug', und fürchtet ben Arm nicht,

Der jum tödtlichen Streich sich erhebt; mit freudigem Schritte Folgt er der winkenden Pflicht, in Gefahren und Bunden und Tode.

Nunmehr hatte die Sonne des himmels Gipfel erstiegen, Als die persische Schaar aus krummen Mäandrischen Pfaden, Durchs Gebirge sich windend, ins Feld Arbela's hervorbrach. Unabsehbar, mit Nossen und Wagen und Zelten bedecket, That es vor ihren Augen sich auf. Die seigen Afforer Sehn das Gewölfe von Staub, das unter der Kommenden Kuftritt

Dunkel, gleich dem Rauch aus brennenden Städten, empor wallt; Seben's und beben! Die Nachricht, daß Cyrus mit Flügeln am Kerfen

Gegen sie eile (sie hörten von feichenden Spähern die Nachricht), hatte sie wieder zurück ind sichre Lager geschrecket, Das sie des Morgens verlassen. So slieht die hungrige Wölfin, Die, vom fernen Geblöck der wolligen Heerde gelocket, Ueber die Felder mit gahnendem Nachen blutdurstend einher läuft; Anirschend slieht sie zurück, und vergessend des blockenden Naubes,

Benn fie ben Lowen hort, der aus den Bergen herabsteigt, und mit boblem Gebrull die bebenden Balder erfullet.

Als die Perfer ist fahn, daß ihre Feinde sich wieder Hinter die Mauern des Walls zu ihren Weibern verbargen, Hielten sie still. Ein jauchzend Geschrei, mit dem Klappern ber Schwerter

Und der Schilde vermischt, zertheilt die Bolken, und hallet Laut im geschreckten Ohr der Babylonier wieder. Alfo stehn sie, den Feind erwartend, in furchtbarer Ordnung. Aber umfonft. Schon maren brei Stunden vorüber gegangen, Und noch hielt der Affprer im schweigenden Lager fich ftille, Und verschlang mit geduldigem Ohre die Reden voll Spottes, Belde die Verfer, zur Buth fie zu reizen, ins Lager hinüber Riefen. Bulett erlag die Geduld der Manner bes Eprus. Glübend von beißem Verlangen und Unmuth, drangen die Kührer

Sich um Cyrus herum, und der unerschrodne Phraortes, Einer der perfischen Fuhrer, erhub die geflügelte Stimme: Eprus, die Manner find mud' in trager unwirksamer Rube Ihren mallenden Muth zu verdunften. Bas faumen wir

länger?

Lag und, daß wir die Reigen aus ihren Sohlen, vom Schoofe Ihrer Mutter, wohin fie entflohn, and Tageslicht ichleppen! Alfo fagt er. Mit Bliden voll Lob erwiedert der Keldberr:

Edler Jungling, bu fprichft wie beine feurige Seele Dir es gebeut! Dieß Feuer gefällt mir; die Bottin des Sieges Rlicht nur Krange für deinesgleichen. Doch Alugheit befiehlt ist (Und des Tapfern Bege foll immer die Klugheit beleuchten!) Unfern Muth im Bugel ju halten. Der Bortheil ber Feinde Bare zu groß, wofern wir auf ihre feste Verschanzung Einen Anfall versuchten. Miglingt und der Anfall, fo find wir Rleiner in ihrem Mug', in unferm fleiner; ihr Berg fcwillt, und wir lernen ergittern. Itt find fie, glaubt mir, nicht wenig Begen ber Bufunft beforgt. hat nicht bas ferne Betofe Unfrer Tritte fie beut ins Lager gurude gescheuchet? Aber der Stoly, der beleidigte Stoly des Tyrannen von Babel Wird nicht lange die ichimpfliche Rube den Reigen erlauben. Trauet nur feinem despotischen Tros. Dem Erdenbezwinger Steht es nicht an, fich felbit fur überwindlich zu halten. Rloben die Sklaven, fo mar's, weil ihrem Muthe der Unhauch

Seiner Gegenwart fehlte. Er wird nicht faumen, fie felber Und entgegen zu fuhren. Indeß befanftigt die Hiße Eurer Krieger. Wofern beim Aufgang der funftigen Sonne Sich das Lager nicht öffnet, so will ich nicht langer euch hindern

Euerm Triebe zu folgen. Er fagt's, und eilt mit den Ebeln Selbst durchs murrende heer, das wilde Verlangen der Manner Durch beredende Kunft' und gefällige Worte zu fühlen.

Schon entfärbt sich der Tag; die abendrothliche Sonne Strahlt aus dem nahen hain. Ist lagern die Meder und Perfer,

Stets noch bewaffnet, fich unter bie Schatten ber wirthlichen Palmen,

Ober ins offne Gefild, um lobernde Feuer, von Stoppeln Ober zerstreuten Reisern genährt, und pflegen der Ruhe. Allenthalben sind gegen das Lager, den Feind zu bemerken, Wachen gestellt. Indeß durchforscht der geschäftige Feldherr (Von Tigranes und dir, Hoperanth, und Araspes begleitet) Rings mit denkendem Auge die ganze verbreitete Gegend, Jeden Hugel und jede Vertiefung, die Hain' und die Ebnen, Und die Mäander des Flusses; er sieht und zeichnet sie schweigend

Tief ine Gedachtniß; dann fehrt er, von dammernden Schatten umhullet,

Unter frobem Gefprach jurud ju feinen Gefahrten.

## 3weiter Gefang.

Nunmehr bedte die Nacht die schlummerträufelnden Flügel Ueber die Erde; die bräunlichen Stunden in ihrem Gefolge Schlichen mit leifem Tritt im sanften Monde vorüber. Unter den Palmen verstreut, doch immer in streitbarer Ordnung, Lagen die Männer des Cyrus, die Schild' und die Länge der Speere

Un bie Palmen gelehnt. Der Schlummernben Saupter um-

Kriegrische Traume, vom eisernen Streit, von gegebenen Bunden

Und von empfangnen; die Stimme des Fürsten, die fammende Sonne

Auf des Göttlichen helm, erhift fie zu Thaten; dann folgen Scenen des lauten Triumphs der muden blutigen Arbeit.

Alfo schlummert das heer. Nicht deine machfamen Augen, Evrus! Dich läßt dein thätiger Geist voll himmlischen Feuers Noch nicht ruben, wiewohl die ersten Sterne schon sinken. Unbegleitet erforscht er die muntre Sorgsalt der Wachen, Und die Stille des feindlichen Balles, und gibt die Befeble, Welche die nächtliche Sicherheit heischt. Dann nimmt ihn im haine

Eine Laube von Laurus, jum grünen Gezelte geflochten, hüllend in ihren umduftenden Schatten. Die Jünglinge hatten

Ihm von Blumen ein Lager bereitet. In fanfter Ermüdung Legt er sich hin. Die Stille der Nacht, die elusische Dämmrung Wiegt ihn in liebliche Ruh'; wie, wenn mit wehendem Kittig Friedsame Zephprn das Meer in den halcponischen Tagen, Sanst an den fräuselnden Wellen hin schwebend, in schlummernde Stille

Wiegen. Die ruhige Still' erweckt' in der Seele des Helden Jedes gartre Gefühl, der Zukunft traurige Bilder. Ernst und traurig, wie Schatten der Todten, enthüllen sie langsam

Ihre Schrecken vor ihm. Zerstörte Ruinen von Städten, Stürzende Tempel, verwüstete Auen voll Todtengebeine, Bater, die ächzend die Urne des einzigen Sohnes umfassen! Alle Plagen des Kriegs, gedrängte Scenen voll Jammers, Schweben um seinen erschütterten Geist. Die zärtliche Thrane Nollt von der Wange des Menschenfreundes, indem er voll Mitleid

Beit ins Elend hinausschaut, das über so viele Provinzen Kommen sollte.

Vertieft in solchen Gebanken, bemerkt er Nicht den kommenden Fuß des Amitres hinter den Palmen Ihm sich nahend. Ein Greis mit dünnem silbernem Haupthaar Bar Amitres, und nahe dem Ziel des rühmlichsten Lebens: Einst der edelste Jüngling, der tugendvollste der Männer, Jeht der weiseste unter den Alten. Der nüchternen Jugend Muntre Kräfte, durch Uebung und strenge Tugend gehärtet, Hatten sein frisches Alter noch nicht verlassen; noch krümmt sich Unter der Last des Helmes die Silberlocke des Greises,

Waren gleich achtzig Jahre, mit Ruhm und Thaten belastet, Ueber sein würdiges Haupt gestogen. Ihm hatte Kambyses Und das Persische Volk die zarte Jugend des Eprus Einst zu bilden vertraut. Wie der beste zärtlichste Vater Seinen einzigen Sohn, der Söhne bester den Vater, Liebten sie sich. Amitres vermochte nicht, seinen Geliebten In der Gefahr zu verlassen, in die ihn sein Vaterland fandte; Und der göttliche Held, obgleich zur völligsten Tugend Schon gereiset, hing noch, wie einst, mit Bliden voll Ehrsurcht An den Lippen des Weisen. Ihm däucht' Amitres ein Schutzeift,

Ueber sein Leben zu machen und feiner geheimesten Thaten Richter zu seyn. Bor ihm nur lag sein Innerstes offen; Er nur hatte das Necht an den einsamen Stunden des Helben Theil zu nehmen. Der war's, der jest im Lichte des Mondes Leis' ins grüne Gezelt, unbemerkt von Cyrus, hineintrat.

Sanft bestürzt fab ibn Amitres in ernfter tieffinniger Stellung

Liegen, bas haupt auf dem ftutenden Urm, und ichleichende Ehranen

Auf der mannlichen Wang?! Ihn wird, indem er fich nahert, Eprus gewahr, und streckt mit erheitertem Auge die Arme Gegen ihn aus. — "Wie kommst du erwünscht (so ruft er), mein Nater!

Wie verlangte mein Herz nach beinem tröstenden Anblick! Ach, Amitres, es ist an der fühlendsten Nerve verwundet! Aber von deinen Lippen floß immer der heilende Balfam Meiner Schmerzen." — Bas ist's, o Geliebter (fragte der Alte Zärtlich beforgt), was ist's, das deine männliche Seele So zu rühren vermag? Ich glaubt', in ruhigem Schlummer Würdest du deine Kräfte zur Arbeit des Morgens erfrischen.

Ihm antwortete der beste der Helden: mein Bater, mein zweiter

Theurerer Vater, du kennst von der Morgenröthe des Lebens Deinen Cyrus. Der machtige Jug zu meinen Verwandten, Meinen Nächsten im weiten Bezirke der Schöpfung, hat immer

Ihre Leiben mir eigen gemacht. Nichts hielt ich mir fremde Was die Menschen betraf; nichts frankte mich tiefer, als wenn ich

Ohne Vermögen mich fah der Leidenden Elend zu lindern. Dieß ist der Schmerz, der jeht an meiner fühlenden Seele Innerlich nagt. Gedanken, die nie so mächtig mich rührten, hat die Stille der Nacht und des morgenden Tages Erwartung In mir erweckt: sie schliefen betäubt von der Stimme der Ehre!

Freudig ging ich, bie Sache ber Unfculd, bes Baterlands Sache

Auszufechten; mein herz, von edeln Gefahren gereizet, Schlug den Feinden entgegen, und schmedte schon ahnend die Wolluft

Bieler Boller Erretter zu fenn. — Wie tonnt' ich vergeffen, Daß es Menschen sind, mir auch verbrüderte Menschen, Gegen welche mein brauendes Schwert zum Töbten gezückt ift? Ach, Amitres, es wälzt sich mein herz im bebenden Busen, Wenn ich ben Jammer umschaue, bas ganze Gefolge bes Krieges,

heere von Plagen, bereit wie uferlofe Gewässer Ueber bie Lander von Affur zu fturgen! — Mein thranender Blick fliebt

Weg vom Gefilde bes Todes, vom leichenwalzenden Zerbis, Bon ben Sterbenden weg, die winfelnd bem langfamen Tode

Fleben - Wohin ich mich wende, begegnen mir Scenen bes Elends,

Tiefer verwundendes Elend! Dort jammert, von blutigen

Ihrer Kinder umringt, die verlaffne Mutter; die Gattin Rauft auf dem Grabe des Mannes in thränenlofer Beraweiflung

Büthend bie goldnen Loden, indem, mit fläglichem Wimmern An ihr hangend, die stammelnden Kinder den Bater ihr fordern.

Schaarenweif' fliehn vorm tommenden Feinde die alten Bewohner,

Greife mit mankendem Schritt, und Mutter von Schrecken entfeelet,

Mit dem nadenden Kind an der Bruft, (ber Bater liegt ferne

Unter den Todten!) fie fliehn, und fenden oft Blide voll Wehmuth

In die Flammen gurud, die ihre Hutten verwüften. Ach, was habt ihr gethan, das folche Nache verdienet? Sept ihr nicht Menschen wie wir, gleich fühlend für Schmerzen und Kreuben,

Gleich bedurftig, zu jeglichem Glücke bes irdischen Lebens Gleich berechtigt, wie wir? — D sage, wie kann ich, Amitres, Wie den Gedanken ertragen, auf unverschuldete Menschen So viel Jammer zu häufen? — Und doch — so will es mein Schickfal!

Eine noch gartere Liebe, von taufend Pflichten verstärket, Zwingt mich, die gleichen Uebel vom Haupte der Meder und Verfer

Auf die Affprer ju malzen. Noch mehr, noch größerer Jammer

Ift dir gebraut, mein vaterlich Land! Doch blutet an jeder Alopfenden Aber mein herz, daß deine Mettung das Elend Vieler Taufenden ift! — hier schwieg er, und blickte voll Tieffinn

Seufzend gen himmel. Mit tröftender Stimm' erwedt ihn Umitres.

Quale dich felbst nicht langer mit diefen Bilbern, o Sprus! Laß den Tyrannen sich qualen, den einzigen Schöpfer der Uebel, Die du beflagst! Ihn mögen sie rastlos in schreckenden Traumen Nächtlich verfolgen! Ihm rausche das Nöcheln der sterbenden Menschen.

Die er erwürgt, vom dampfenden Feld wie Donner entgegen! Aber du folgest der Stimme der Pflicht, dem Binke der Weisheit,

Welche bie Schickungen lenkt. Du bist zum Netter, zum Nater Vieler Boller bestimmt. Der König der Wesen und Welten Wirket, wiewohl dem Geiste nur sichtbar, in allem was lebet, Ordnet der Sphären Lauf, den Flug des dienenden Engels, Und die Geburt des Burmes im Staub. Die Thaten der Menschen

Liegen, noch eh' sie geschehn, vor seinen Bliden enthüllet. Unser Schwäche vergessend, vertieft in eignen Entwürfen, Wähnen wir, selbst die Ersinder und unabhängigen Schöpfer Unser Thaten zu sevn, und rühmen und ihres Erfolges. Eitler Stolz! Er ist's, der erste Beweger der Dinge, Dessen geheime Begeistrung und treibt. Ind herz des Gerechten

haucht er ben ebeln Entschluß. Er ftraft bie Gunben ber Bolfer

Durch bie Verbrechen ber Fürsten, bie Fürsten burch ihre Berbrechen. Was dem sterblichen Aug' ein Uebel scheinet, im Plane Seiner Weisbeit wird es ein Gut; durch göttliche Könste Zieht sie ein größeres Gut selbst aus den Folgen des Bösen. Errus, mir sagt's mein Herz, du wirst die traurigen Folgen, Allen Zammer des morgenden Tages, in Wonne verwandeln; Wirst das Seufzen der Trauer in Jubelgesänge verwandeln, Und mit ewigem Frieden sein ganzes Schwestergesolge, Uebersluß, Künst' und Freuden, und jede gesellige Tugend, Jedes irdische Glück, dem frohen Orient geben. Durch dich wird es der Himmel vollziehn! Es ist mir, ich sehe Sinen dämmernden Strahl die Nacht der Jufunst erheitern. Eprus, die Nationen, der alten Dienstbarkeit müde, Seussen schon lange nach einem Erretter. Mit offenen Armen Werden sie dich empfangen, dich Schußgott nennen! dein Name,

Nicht bein Schwert, bein Name, bein Anblick wird fie erobern. Herrlicher Ausgang! Du gingft, nur beine Freunde zu schüßen, Und du wirst Macht erhalten, aus Feinden Freunde zu machen. Nicht bein bankbares Persis allein, unzählbare Länder Werden bich segnen, und, Cyrus, durch dich beseliget werden. Swar dieß alles ist noch mit Dunkel umhänget. Der Beg ist Lang und verwirrt, mit Gefahren umzäunt, auf dem du empor steigst:

Aber ein wurdiger Preis und unverweltliche Lorbern Winken von ferne dir zu. O möchte mein dammerndes Auge Dich noch feben, mein Sprus, wie du die goldenen Tage Wieder den Sterblichen gibft, und dann im Frieden sichließen!

Alfo der Greis. Mit erheitertem Antlig umarmt ihn fein Eprus:

"Theurer Alter, mas öffnest du mir fur reizende Scenen!

Welche Aussicht in Wonne! Mir war, als bort' ich bie Stimme

Eines prophetischen Gottes aus heil'gen Lorbeern ertonen. D wie selig, wofern dich beine Ahnung nicht täuschet, Wäre dein Ebrus! Wie nah der hohen Unsterblichen Wonne Granzte sein Glück! — Ich erröthe nicht, Later, dir frei zu gestehen,

Daß mein munichendes herz fich oft mit Traumen ergobt hat, Welche ben Soffnungen gleichen, wozu Amitres mich aufruft. Alls mich Aftrages einst am Medischen Sofe gurud hielt (Bollichtes Mildhaar franzte mir noch die blübenden Bangen). Ja, icon damals, wenn ich geblendet den ftrahlenden Domp fab, Der den König umgab, die Anechte mit goldenen Ketten Raffelnd, als waren fie ftolz auf ihre glanzende Schande; Menn ich es fab, mas Mpriaden beneidender Sflaven Geligfeit nannten, ein trages in Wolluft fcmelgendes Leben, Theure Bankette und Salben und neftarduftende Beine, Schaaren dienstbarer Frauen, die ihre verblendenden Reize Eiferfüchtig enthüllten, bes Einzigen Wahl zu erbuhlen; Wenn ich es fab, bann bebte mir oft, Amitres, im Bufen Meine Seele; ich ftaunt' und ftrebte die Dinge au faffen. Die mir Traumen gleich ichienen. Wie tann ein benfendes Wefen .

Dacht' ich, sich in den Cirfel der Sinne, ins thierische Leben Selber verbannen? die füßesten Freuden sich selber misgönnen, Die den Menschen vom Staub zum Nang der Geister erhöhen? Wie die Gewalt, im weitesten Kreise den Enkeln der Enkel Gutes zu thun, ein Schöpfer, ein Vater der Völker zu werden, Ungebraucht lassen? Wie kann er vergessen, (erinnert nicht täglich

Jebes Bedürfniß ihn dran?) daß auch ein Weib ihn geboren? Wieland, fämmil. Werte. XXVI. 21 Daß er ein Menfch ift, wie fie, auf bie er als Sflaven berab-

Daß die Geburt nicht Könige macht; daß höhere Tugend, Höhere Weisheit nur, nicht Thronen, nicht Diadem ihn Ueber die Bölfer erhöhn? — O hätt' ich, so wallte mein Gerg bann

Oft in feurigen Bunfchen empor, o batt' ich die Allmacht Eines Königs, wie sollte mein Herz mir Freuden erfinden! Brüderlich wollt' ich mit tröstender Hand die schuldlose Thrane Bon der Wange des Kummers wischen; der stammelnde Waise Collte mir Later stammeln; nur Tbranen des Dankes, der

Sollten aus jedem froben Gesicht entgegen mir glanzen. Iche Tugend, jedes Verdienst, wohin es sich immer Vor mir verbärge, versammelt' ich dann in glanzenden Neiben Rings um mich her; die Besten, die Weisesten sollten mir belfen

Gludliche Bolfer ju machen. Die unbegrangt, o wie ver-

Würde die Wonne dann fenn, die meine Seele durchströmte! Also dacht' ich, Amitres, und wünschte den reizenden Träumen Wirflich zu werden. Den einzigen Bunsch erlaubte die Tugend Meinem Herzen; und oft, wenn einsame Schatten mich bullten.

Glaubt' ich, mir fluftre mit Zephyrlippen ber himmlischen einer

Ein prophetisches Ja zu meinen zärtlichen Bunfchen. Und was darf ich nicht hoffen, da jest Amitres fie billigt? Doch ich schweige! — Der ewige Vater der Geister und Menschen

Kennt was gut ift. Bor ihm verftummen meine Begierden!

Seine Winfe zu spahn, und ftandhaft sie zu vollziehen, Sen mein erstes Geschäft! — Mich soll, (so haft du, Amitres, Meine Jugend gelehrt, so ziemt's dem glücklichen Jüngling, Den du zum Menschen gebildet!) mich soll der beste der Wünsche

Keinen Schritt dem ebenen Pfade der Tugend entloden!"
Alfo besprachen die Weisen sich unter einander. Indessen Hatte die braune fanst schleichende Nacht schon über die Hälste Ibres Laufes durchmessen. Iht sahen sie zwischen den Bäumen Einen Jüngling sich nahn. Araspes war es. Ihm hatte Evrus befohlen, mit seinem gehorchenden Haufen von Medern Und Chaldäern, sich fertig um diese Stunde zu halten. Und nun eilt' er herbei, und sprach die gestügelten Worte: Evrus, wir stehen bereit; die Männer glichn von Verlangen Irgend zu einer rühmlichen That gesendet zu werden.
Sage, welch Unternehmen soll diese Stunde bezeichnen?

Ihm antwortet ber helb: du fiehft den waldigen hugel, Der dort das Thal gur Linken beherrichet. Die Vorsicht der Keinde

hat ihn mit Kriegern befest. Dir ift die Ehre bestimmet Sie zu vertreiben, mein Freund. Die Nacht begunstigt den Anschlag

Sieh, ein schwarzes Gewölf umhüllt den Wagen des Mondes; Alles schläft im Affprischen Lager. Du, eile, Geliebter, Eile, wohin die Tugend dich ruft!

Mit dankender Freude Fliegt der Jüngling hinweg. So fliegt ein feuriger Abler, Wenn er vom lüftigen Wege zur Sonn' in tiefer Entfernung Einen Drachen erblickt, der, unter den Blumen verborgen, Schlummert; er schießt durch den Aether herab, und faßt den erwachten Straubenden Feind: vergeblich schwingt er die gadige Junge hebt vergeblich den blutigen Kamm; der Sieger durchwühlt

Seine gespaltete Bruft, und faugt die blutenden Abern. Unter dem Schleier der Nacht und mitternächtlicher Wolfen Bicht Araspes, vertheilt in fleine schwärmende Hausen, Swischen dem Beidengebusch, das die Hörner des Flusses umfranzet,

Ungesehn fort. Den Juß des Hügels, von dem er die Feinde Treiben sollte, bespülte die silberne Welle des Zerbis; Steile, verwachsene Pfade, mit dornigen Heden verwebet, Wanden sich unzugangbar hinauf. Die sichern Usvere Ließen sie ohne Beschüßung, und lagen vom Schlafe gebunden Neber den Hügel zerstreut. Nur gegen die Seite des Thales Hatten sie Wachen gestellt. Araspes wust'es; auch batt'er Ausgesoricht, wo der seichtere Strom den Durchgang erlaube. Dorthin führt er die Männer. Sie gleiten über den Sand hin, Der den Boden bedeckt, nur wenig über die Knöchel Bon den Wellen umflossen. Dann schleichen sie, stets vom Gebüsche

Und von Wolfen beschüßt, die frummen Maandrischen Pfade Schweigend binauf, und achten es nicht, daß stechende Dornen Ihre durchbrechende Fauft und die rauben Wangen zerrißen — Schwierigkeit reizt den mannlichen Muth. Mit schwißender

Ift nun der hugel erstiegen; Araspes erstieg ihn der erfte. Leise versammeln sie sich, von jungen Fichten verborgen Auf der höh', und schöpfen begierig die blumige Nachtluft, Die zur Arbeit sie stärkt. Dann spricht Araspes zu ihnen:

Bruder, ihr fühlet mit mir, wie fehr der gottliche Eprus Und vor allen geehrt, indem er dieß fuhne Gefcafte

Und vertraute, das blutige Vorspiel des fommenden Tages. Seine Wahl ist das herrlichste Lob, die schönste Belohnung Unfrer Muh', um den Beifall des ersten der Menschen zu werben.

Möchten wir ift, Gefährten, des Beifalls murdig uns geigen,

Den er uns gab! — Und ihr, die diese Schatten bewohnen, Holbe Nomphen, verzeiht, wenn wir mit feindlichem Blute Eure geheiligten Stämme beflecken! Ein stärkerer Gott lenkt Unfern Fußtritt hierher; wir folgen dem Glücke des Cyrus!

Da er dieß fagt, bewaffnet er feine nervige Rechte

Mit dem entblößten Schwert, mit dem icharfen Dolche die Linfe.

Jeder enthullt den mordrifchen Stahl, und fcmingt ihn bem Blig gleich

In der schimmernden Luft. Der Mond, sein Angesicht wieder Aus den zersließenden Wolfen erhebend, erheitert des Haines Nächtliches Dunkel zu silberner Dammrung. Nun öffnet der Wald sich.

um und um feben fie gwifden den Baumen die feindlichen Krieger,

Auf die Schilbe gestüßt, den Boden bedecken. Aus kalten Mordischen Wäldern, wo ewiges Eis die Gipfel bedeckt, Hatte sie Baktra gefandt, gigantische Leiber, von wilden Troßigen Seelen belebt; die Haut des fleckigen Panthers Hing die fleischigen Schultern herab, Herculische Keulen Dräuten in ihrer sennigen Faust. So lagen sie furchtbar, Gleich dem schlummernden Löwen. Die muthigsten unter den Medern

Schauern vor ihrem Unblid gurud. Bas zaudern wir langer? Folget mir, ruft Arafpes, und fidft den zachigen Burfipieß

In die Gurgel des nachsten, der vor ihm am fnorrigen Stamme

Einer Ciche gelehnt, mit rudwarts hangendem haupte Schlummerte. Brullend erwacht er, und blift aus grimmigen Augen

Töbtende Nach'; umfonst! er speit in purpurnen Strömen Seine Seele, dem blutlofen Arm entsinket die Keule, Die er dräuend noch faßt. Bom Beispiel des Führers erbiset, Stürzt sich die ganze Schaar auf die ungewahrsamen Feinde. Alngestraft wüthet ihr fressendes Schwert. Ein Augenblick würget

Hefatomben. So fielen vordem die Affprifchen Schaaren, Als, in die Schreckniffe Gottes gehüllt, der Todesengel Mit dem flammenden Schwert durch ihre ftillen Gezelte Unsichtbar ging, und die Feinde des Herrn bei Tausenden würate.

Doch bald weckte das wilde Geschrei der sterbenden Baktrer Ibre Gesellen. Sie raffen sich auf, wie ein Tiger erwachet, Wenn er den Pfeil des Jägers im brennenden Eingeweid fühlet.

Bebend, mit neblichtem Blid, aus dem Bestürzung und Grimm blist,

Schau'n fie umher, und febn bie Scenen bes Todes, bie Leichen

Ihrer Brüder, und taufend gezückte bluttriefende Schwerter Gegen fie bligen. Mit lautem Geschrei ergreifen fie zitternd Ihre Waffen, und taumeln in bichte Haufen zusammen, Stürzen dann unter den Feind. Das erfte Opfer der Rache War Korasdes, ein Medischer Jüngling. Ihn hatte den Auen,

Die der Amardus befpult, fein feuriger Ehrgeiz entriffen.

Ueberdrüffig der üppigen Rub', in welcher fein Leben Unberühmt schmolz, entwand er sich muthig den schmeichelnden Armen

Seiner gartlichen Braut; unerweicht von den Klagen bes Madchens,

Unerbittlich dem flebenden Blid und den ahnenden Thränen, Miß er sich los, von der Saubergewalt des Nuhmes bezwungen. Ach! ihn weint, seitdem er entstoh, das liebende Mädchen, Sieht im schreckenden Traume des Jünglings blutigen Schatten, Und verschmachtet in ängstlicher Trauer. Dich täuschet dein Traum nicht,

Bartliche Schone! Du wirft ihm nicht ftolg mit beinen Be-

Nommt der Sieger gurud, entgegen eilen; er sinket Unter der schmetternden Keule des riesengleichen Arandras, Daß fein Gehirn, mit Blute vermischt, die Meder bestecket, Die ihm zu hülfe sich drängen. Doch eh' der Herculische Baktrer

Von dem gewaltigen Streich sich erholt, durchbohrt ihn dein Wurfspieß,

Schneller Sibarnes; er fturgt und erfchuttert den gitternden Boden

Durch den gigantischen Fall. Ist heben sich hundert Arme, Die den Erschlagnen zu rachen, und die den Sieger zu schüßen.

Furchtbar rafet der Streit. Der Mond erblaßt und verhüllet, Sanftern Scenen zu leuchten gewohnt, fein Untlig in Wolfen. Unterdeß sieht Araspes die Meder, von Siegesbegierde

Fortgeriffen, zu feurig ins milbe Gedränge fich werfen. Gilends ruft er die Streiter zurud, und sammelt die fühnsten Rings um sich her. Sie hatte Chaldaa zum Streite gesendet;

Sohne des Kriegs, vertraut mit jeder blutigen Arbeit. Speere von furchtbarer Länge, mit zweisach schneidenden Sisen, Starrten in ihrer nervigen Faust. Ein schrecklicher Phalanx Stehen sie, dicht geschlossen, und kehren die eiserne Brustwehr Gegen den Feind. Dann stellt Araspes die Meder zur Seite, Mit dem Schilde bedeckt und dem frummen Säbel bewassnet. Jenen besiehlt er im Sturm mit vorgehaltenen Speeren Auf die Stirne des dichtesten Schwarms der Baktrer zu stoßen, Diesen mit flüchtiger Wendung dem Feind in die Seite zu fallen.

Plöglich enthullt fich die blutige Scene. Go fcnell wie ein Donner

Bricht die Chaldäische Schaar mit unaufhaltbarer Stärke Unter die Riesen von Baktra; vergebens schwingen sie grimmvoll Ihre Keulen, und drängen umsonst sich dichter zusammen, Unwiderstehlich durchbohrt die eiserne Länge der Speere Ihre nacende Brust, und wirft sie in Schichten zu Boden. Auch die Medische Schaar dringt, von Araspes geführet, Unter sie ein, und mäht mit dem breiten gesichelten Schwerte Reihen hinweg. Entsehliche Ströme von dampfendem Blute Rinnen den Hügel hinab. Die Stimme der bangen Verzweislung

Spaltet die Wolfen, und heulet von fern in den Alippen gurude.

Todesangst spornt die Wilben, sie taumeln blutlos wie Schatten Ueber Hügel von Sterbenden meg. Die jauchzenden Sieger Folgen erhift, und heften den Tod an der Fliehenden Fersen. Wenigen half die günstige Nacht sich durch die Gebüsche Wegzustehlen. Sie keuchten dem Lager die schreckende Votschaft. Endlich ermüdet das Schwert. Der schmetternde Klang der

Trompete

Ruft die Sieger zurud. Araspes umarmt sie, belohnet Jedes Verdienst mit seurigem Lob, und theilt sich in Sorgen Für die Verwundeten; sest an seine Statt Arasambes Ueber das Volk. Er selbst kehrt durch die Mäandrischen Pfade

Wieder zurud, das Schönste von allem, was sterblichen Ohren Reizend ertont, verdientes Lob von Eprus zu hören.

## Dritter Gefang.

Unterdeß stieg der herold des Tages am dammernden

|                     |                  | Himmel                    |
|---------------------|------------------|---------------------------|
| Ginfam berauf. De   | m Schlummer be   | esiegt lag Cyrus im Haine |
| Un der Geite des    | göttlichen Gre   | eises. Ihm nähert sein    |
|                     |                  | Schukgeist                |
| Gich mit leifem att | erischem Tritt;  | dann steht er und heftet  |
| Blicke voll Guld, m | it Bewundrung g  | gemischt, auf des Schlum= |
|                     |                  | mernden Antlig.           |
| Gen mir gefegne     | t! (so bacht' er | bei sich) Wie athmet die  |
|                     |                  | Ruhe                      |
| Deiner Geelen aus   | dir! Wie fanf    | t ist der Schlaf des Ge=  |
|                     |                  | rechten!                  |
| Von Gefahren umr    | ingt, am dunkeli | n Rande des Todes         |
|                     |                  | den Traum! O sey mir      |
|                     | , ,              | gesegnet.                 |
| Beiter ber Meniche  | n! Bald wirft di | n an Macht, wie an Gute,  |
|                     |                  | die Gottheit              |
| Unter ben Sterblid  | en bilden. Mi    | e fonnte dich, Eprus, die |
|                     |                  | Tugend                    |
| Schöner belohnen?   | Dein fühnftes    | Verlangen erreichte die   |
| Oujener veroinen:   | zem mongers      | Höhe                      |
|                     |                  | 3,000                     |

Diefer Seligfeit nicht, die aus den Wolfen herabsteigt, Dich zu umfangen. Zwar fennest du noch den hohen Beruf nicht,

Der zum Bollzieher ber gottlichen Schluffe, zum Racher bes Bofen

Und jum hirten ber Bolfer bich weiht. Du wagft es nur furchtfam

Jener gebeimen Ahnung zu trauen, die oftmals mein Anhauch In dir erweckte. Doch nun (so ist des Ewigen Wille!) Soll ein Traumgesicht dir der Zukunft Scenen enthüllen.

Alfo denkt er und breitet ist fanft fein goldnes Gefieder Ueber den Schlummernden bin. Ambrofifche, fuße Gerüche, Guß wie der Rosenathem des himmlischen Frühlings, ent-

Seinen Schwingen. Mit englischer Aunft bereitet ber Schufgeist Aus dem atherischen Duft die hohen prophetischen Traume, Die er ins Haupt des Schlafenden sendet. Ist baucht es bem helben.

Mitten auf einem verbreiteten Feld voll Todtengerippe Einsam zu stehn; zerstreute Gebeine, mit modernden Schädeln Gräßlich vermengt, bedeckten die blutgeschwärzten Gefilde. Schauernd ging er hindurch, und siehe, die durren Gebeinc Leben rings um ihn auf, und sprossen in laubichte Stämme; Plöglich umgrunt ihn von Lorbern ein Hain. Unzählbare Schaaren.

Jünglinge, blübende Tochter und freudenthranende Greife, Gilen bervor aus dem hain, und streuen Blumen und Palmen Ihm in den Weg, und grußen ihn Netter; ein freudiges Jauchaen

Füllt triumphirend die himmel umber. Dann führt ihn die Menge

Segnend, in frohem Gebrang zu einem ftrahlenden Throne. Menichen von fremder Geftalt, von fremden Sprachen und Sitten,

Gilen berbei, ein buntes Gemimmel! Lom frummen Gu-

Bon den Traubengelandern des Margus, vom duftenden Saba

Und aus Libanons cedernen Schatten, vom waldigen Taurus, Bom Gestade des goldnen Paktols, und den blumigen Auen, Welche die Jonische Welle bespült, vom üppigen Coprus Und vom beperlten Busen des Persischen Meeres; ungählbar Kommen sie, sein Gesetzu empfangen, und jauchzen ihm Water.

Um und um icheint bie Natur fich ihm zu verschönern; bie Strome

Hören von fern bes Gebietenden Auf, zu sandigen Busten Ihre befeuchtenden Bellen zu tragen. Die friedsamen Meere Schwellen von wallenden Segeln; der goldne Ueberstuß ftrömet

Unceschöpflich umber durch alle Abern des Neiches. Eprus sah es, und fühlte die Wonne der Götter im Busen. Iho daucht ihn, er eile mit schlüpfendem Gang, die Provinzen

Seines Reiches zu schau'n; der Traum bestügelt die Reise. Taufend wechselnde Scenen ergößen mit andernder Schönheit Seinen forschenden Blick — bebaute Felder und Anger, Weiß von wolligen Heerden, und stille elpsische Haine, Wo sich die Unschuld in Hütten gefällt; dann marmorne Städte,

Die fich am Ufer ber Strom' und fpiegelnder Seen ver-

Mutter der Runfie, vom Wige belebt, der, fühn und er- findsam,

Eifert mit der Natur. Hier sah er des Elfenbeins Beiße Unter der bildenden Hand in Heldengestalten erwachsen; Dort auf Neihen folossischer Säulen unsterbliche Tempel, Und Obelissen von grauem Porphyr, mit redenden Bildern Seiner Thaten bedeckt, sich in den Wolken verlieren; Dort Myriaden geschäftiger Hände, den silbernen Cotton Oder des Seidenwurms zähes Gespinnst in bunte Tapeten Künstlich zu weben, und Byssus im Blute der Purpurschnecke Zweimal zu tränken. Die Wissenschaft öffnet dem rastlosen Kleiße

Neue Pfabe; umsonst verhüllt vor den Bliden der Weisen Sich die Natur, sie dringen in ihre geheimeste Werkstatt. Auch den Musen gefällt's, den Schwestern der Freiheit, im

Seines beschirmenden Throns. In ihrem sanften Gesolge Kommen die Grazien alle, die feinern sittlichen Freuden, Und der zarte Geschmack, der Prüser des Schönen und Edeln. Bas das gesellige Leben beglückt, die Künste, die Freuden Eirkeln von Land zu Land. Die milde Seele des Friedens Athmet in allen, und schmelzt unzählbare Wölker in Eines, Ein harmonisches Volk, durch Sitten, weise Gesehe, Und das stärste Geseh, das Beispiel des Fürsten, gebildet.

Alles das schildert der Traum vor feinen bezauberten Augen.

Flüchtig, wie fich am halfe der Tauben die Farben verwechfeln,

Aendern die lieblichen Scenen sich ab, in bunter Verwirrung, Doch in den hellesten Farben des Lebens. Die Seele des Selben

Schwimmt in froben Gefichten, und ftaunt, ob's etwa ein Traum fev,

Bas fie entzückt. Indem er noch figunt, umleuchtet fein Antlis

Plöglich ein himmlischer Glang; die Gefialt bes göttlichen Engels

Schwebt ihm entgegen, und fpricht mit machtig begeifternder Stimme:

Eprus, du siebest das Reich, zu deffen unsterblichem Stifter Dich Oromasdes erwählt: so werden die glücklichen Länder Unter dir blühn, so wird der Friede die Bölker umfassen, So wird Ordnung und Freiheit und willige Tugend, die

Deiner Gefehe, die Menschen zu ihrer ursprünglichen Gute Leiten; so wird die Liebe der Wölfer, der reizende Anblick Ihres Glückes, dein Herz mit Götterfreuden belohnen; Laß den hoben Gedauken dich stärken! Dich führet, o Cyrus, Unsichtbar, aus den Wolken gestreckt, des Allmächtigen Nechte! Da er dieß sprach, entschlüpft er dem Auge des Sterblichen wieder.

Und die Bilder des Traums zerfloffen in Dufte des Morgens.

Wie die Seele des Frommen, der ist, vom lesten ber Rampfe

Mit bem Tod ermudet, in fauftem Schlummer fein haupt neigt;

Unterdeß windet, von Schauern des neuen Lebens ergriffen, Sich in füßer Betäubung fein Geift vom fterblichen Leibe; Wenn er bann, plöglich erweckt, fich im Arm der Unfterblichen findet,

Die mit gartlichem Blid ihm ladeln und Bruder ihn nennen;

Um und um ichimmert von Engelsgestalten ber Aether, fein Auge

Schaut ins Unendliche bin, fein Ohr hört bimmlische Tone, hört aus tiefer Entfernung die harmonien der Sphären; Wie er sich da in Entzüdung erhebt, und seiner Empfindung Kaum die Wirklichkeit zutraut, und zweifelt, ob's nicht ein Traum war,

Alls er zu leben vermeinte: so hob von feinen Gesichten Evrus sich auf, und schaut voll Bunder bem fliehenden Traum nach.

Noch erschüttern ihn heilige Schauer, noch schimmern die Bilber

Um fein Auge, noch ruhrt ein Nachtlang ber englischen Lippen Säufelnd fein Ohr. Erstaunen und fuße Befturzung und Kreube

Fesseln auf Augenblicke die mächtige Seele bes Helben. Aber bald reißt sie sich los, versammelt ihre Gedanken Alle zu sich, und prüft die Bunder des göttlichen Traumes. Dann erhebt er sein Auge gen himmel, und beil'ges Entauten

Breitet sich über sein Angesicht aus. Hier bin ich, so ruft er, Wer du auch bift, gewiß der Diener des Ewigen einer, Der du vor meinem Geist der Jufunft Heiligthum aufthatst! Welch ein Gesicht! Welch himmlisches Keuer durchglüht mich!

Diese Seele mir ein? Ja, Vater ber Geister, du selber Hauchst sie in mich! Du bist's! Ich fühle beiner Umschattung Unaussprechliche Nuh', ich bor' im innersten Busen Deine Stimme! Sie weihet mich ein zum heil'gen Geschäfte, Unter ben Menschen bein Engel zu senn, dein Werfzeug, ber Erbe

Gutes zu thun. — Wo ift, wo ift von allen Erschaffnen Einer glücklich wie ich? Zu welcher Tugend, zu welchen Göttlichen Pflichten, zu welchem Bestreben, bir felber von ferne

Aehnlich zu werden, berufest du mich! Mit frohem Gehorfam Gil' ich die Wege zu gehn, wo deine Nechte mich leitet.

Alfo wallet fein Herz, von feiner erhabnen Bestimmung Mächtig entzückt, in Empfindungen auf; unsterblicher Muth fdwellt

Seine Abern; fein Angesicht glanzt wie die herrschende Stirne Eines Engels. So geht er hervor, die Befehle zu geben, Daß sich das Heer, und mitten im Heer die Führer verfammeln.

Unterdeß ruht noch furchtsame Stille mit bleiernen Flügeln Ueber dem feindlichen Lager. So sinken des Oceans Bogen Vor dem naben Orkan in stumme töbtliche Stille; Aengstlich sehen die Schiffer am äußersten Kreise des Himmels Sich das schwarze Gewölf mit Untergang schwanger heraufziehn:

Eilend fleugt es, von Sturmen gejagt, ichon donnert das Raufchen

Ihrer Flügel von fern, den Schiffern erstarrt vor Entfehen In den Adern das Blut, die Knice schwanken, der Busen Keuchet vor Angst, die Ruder entfinken den bebenden Sanden: Also bebten vor banger Erwartung die Stlaven von Affur.

Auch du bebeft, Tyrann! und todweisfagende Schrecken Stören, die Nacht hindurch, auf dem weichen seidenen Lager Deinen wollüstigen Schlaf. Vergebens umdusten dein Antlik Nardus und Ambra, vergeblich erschallen aus Lydischen Flöten Schmelzende Töne, dein Herz in süßen Schlummer zu wiegen. Innerlich nagt in der Bruft des Ungerechten die Unruh';

Kein Sirenengesang besänftigt die stürmische Zwietracht Seiner mishelligen Triebe; fein Lob von stlavischen Lippen Jugejauchzet, betäubt die innerlich strasende Stimme. Bis ins Lager auf Nosch, in wollustathmender Weiber Ueppigen Arm, verfolgt die unerbittliche Sorge Seine Seele. Dann bebt sein Gebein, und dunkle Gesichte, Vilder der angstvollen Zukunst, umflattern die starrende Stirne.

Aber ist naht im Dunkel ber Nacht fein bofer Damon Sich bem Verbrecher, und haucht ihm ins herz betrügliche Rube.

Machtig erwacht fein Stolz, und feiner gefürchteten Größe Subes Bewußtfenn — "Ich winke, fo maffnen fich Belten voll Stlaven;

Jurnt mein brohender Blid, fo werden fie vor mir zu Staube" --

Diefe Gedanten erheitern ihn wieder. Gein fcmellender Unfinn

Spottet der Thoren, die ihm in seinem Grimm zu begegnen Ruhn genug find. Schon sieht er sie blutend am Boden sich walzen;

Schon zermalmet im hohen Triumph sein goldener Wagen Ihre Häupter, schon bebt vor seinem Namen der Erdfreis; Schon erhebt sich der Thron des Königs der Könige furchtbar Auf den Trümmern der Welt, und wirft den entsetzlichen Schatten

Ueber bie Himmel umher. — In folde Träume gewieget Ueberrascht ihn der Tag. Er rafft sich vom schlaflosen Lager Ungestüm auf, und winkt aus tausend bepurpurten Stlaven, Welche der Morgen im Vorgezelt sammelt, dem hohen Gadates, Der die Afforer führt, dem größten unter den Fürsten, Die mit entlehntem Glanze den Thron des Tyrannen umgaben.

Ehrfurchtsvoll naht fich Gadates, fo wie fich heuchelnde Priefter

Einem vergötterten Bilde, dem heiligen Schrecken des Pöbels, Feierlich nahn. Die edlere Seele des fürftlichen Mannes Sträubt fich in feiner Bruft der Unterwerfung entgegen, Welche fein Angesicht lugt. Ist hört er die herrschende Stimme:

haft du, Gadates, die Feinde bemerft, wie ichuchtern die Rubnen

hinter die Schatten des hains fich verbergen? Der Anblick des Lagers

Küblte den feurigen Muth. Sie hatt' ihr zürnendes Schickfal Ihrem Verderben entgegengeführt. Heut sollen sie bluten. Rüfte das Heer, Gadates, und bring' den Fürsten der Völker Meinen Besehl. Sobald der Sonnenwagen den Gipfel Jenes Hügels ersteigt, eröffnet das Lager, und führet Eure Schaaren hervor. Ich will den trozenden Anblick Länger nicht dulden! — Doch ist mein ernster Wille, Gadates, Daß ihr des Persers schont, des Jünglings, der sich erstühnt hat.

Mir in Waffen entgegenzugehn. Mit Fesseln belastet, Soll er meinen Triumph durch Babvlons Straßen begleiten! Also sagt er, von Stolze berauscht. Zu den Fußen des Herrschers

Ausgestredt, und fein Antlit mit beiden Sanden verhüllend, Gibt ber Satrap ihm die Antwort: bein Bink, o Abglanz ber Gottheit,

Ift mein Gefest. Befiehl, fo foll ber Erdfreis in Waffen

Mich nicht ichreden. Mein feurigfter Stold, mas fann er fich munichen,

Als die Ehre, vor beinen umschauenden Bliden zu siegen Ober zu sterben? — Doch, zurne nicht, herr, der bebenden Kübnheit

Deines Stlaven! — Die Feinde, bie beinem erhabenen Auge

Nur wie ein Schwarm von Gewurmen erscheinen, fie find in ben Augen

Deiner Wölfer Unsterblichen gleich. Der Name des Eprus Macht sie gittern, der Schatten der Perser erschreckt sie von ferne.

Dicfe Perfer, auf die nicht umfonst ihr Führer so fühn ist, Sind Vertraute des Kriegs; sie spotten der Arbeit, der Wunden,

Spotten des Todes; der blutige Krieg ist ihnen ein Lustspiel. Ihre Seelen, von Stolz und schwärmender Liebe des Traumes, Den sie Tugend nennen, geschwellt, sie kennen die Furcht nicht:

Für ihr väterlich Land, für Shre und Freiheit ihr Leben Auszuathmen, scheint den Unbezwingbaren süßer, Als in üppiger Ruh' unsterblicher Tage zu pslegen. Laß nicht Wolfen des Grimms auf deiner Stirne mich schrecken, Wenn ich es sag', o Herr, was deine schüchternen Stlaven Alle verschweigen. Mir öffnet mein seuriger Sifer die Lippen. Fordre mein Blut, es sleußt! nicht ungerochen, nicht ruhmlos Soll es sließen! — Doch, Herr, ich traue dem Glücke nicht alles,

hat es bich gleich noch niemals getäuscht. Was haben wir nöthig

Einem einzigen Tage den Ruhm fo vieler Triumphe

Anzuvertrauen? Was zwingt uns im offnen Felde zu tämpfen? Laß den Persischen Muth an diesen Wällen fich brochen! Schwächer an Anzahl, werden sie über dem Angriff des Lagers

Die ber Schnee vor ber Sonne gerichmelgen. Der zogernbe Aufichub

Ift und Sieg, dem Feind ein unvermeidlich Verderben. Hier unterbricht ihn mit flammendem Blick Nerigliffor: Verzagter,

Bift du gefommen mich beben zu lehren? Ben fürchteft du, Stlave?

Sind fie Götter, vor denen bu mich ins Lager verschließef? Schleudern fie Blig' in der furchtbaren Sand, und tödtet ihr Auge?

Fleußt aus ihren Bunden fein Blut? - Und waren fie Gotter,

Donnerte Blig' in den furchtbaren Sanden, fo follen fie bennoch

Meine Triumphe vermehren! — Was fonnten die Götter der Sprer

Biber mich? Wer vermochte vor mir die Araber zu fcugen? Wer die Hyrkaner? Was half es dem wilden, unbandigen Sazer,

Daß er in seiner nervigen Faust entwurzelte Tannen Gegen uns schwang? Sie fielen, und ihre gigantische Stärke Schütte sie nicht! Wer soll denn von mir die Perser erretten? Ift nicht das Schnauben der Nose, die mich ungählbar umgeben,

Gie zu verwehen genug? Die Aleinheit des ichimpflichen Feindes

Grankt mich allein! Der Ruhm, fie überwunden zu haben,

Macht ben Bezwinger ber Bolfer errothen. - Sinweg benn, Gabated!

Fleug, den Befehl zu vollziehn, der meinen Lippen entflohn ift; Laß die goldne Trompet' ihn durch die Heere verbreiten.

Alfo fprach er, und wandte fein Antlift. Mit ftummer Berachtung

Eilt der fürstliche Eflave den stolzen Befehl zu vollzichen. Unterdeß hatten die Edeln, die Führer der Perfer und Meder,

Mitten im heer sich versammelt. Da trat in glanzender Rüftung

Cyrus unter fie hin, und fprach mit erhabener Stimme: Freunde, der Tag, auf den ihr fo lange mit Ungeduld harrtet,

Strahlt ift berauf. Ein himmlifcher Traum befiehlt mir den Angriff,

Und verspricht und den Sieg. Ihr wift es, der himmel begünftigt

Nur den Gerechten und Tapfern. So hab' ich in Jahren voll Proben

Euch bewähret. Ihr fend's, und unfre vom himmel beschützte Robliche Sache, was mir an diesem entscheidenden Tage Diese Sicherheit gibt, die euch mein Anblick verfündigt. Möcht', ihr Brüder, der große Gedanke mit göttlicher Allmacht Eure Seelen ergreifen: "er felbst, der Schöpfer des Guten, Streitet mit und! Wir sind zu seinen Engeln geweihet. Er errettet durch und die Völker die ist ihr Leben Unfrer Tugend vertrau'n, zerbricht durch und der Turannen Siernes Joch, und sendet durch und den himmlischen Frieden, Daß er auf tausend Geschlechter, durch Längen von goldenen Zeiten.

Segnend die ganze Fulle ber irbischen Seligkeit gieße!" Gludliche Tage, mit Freuden, die niemals welfen, umfranzet, Warte auf und! — D dann, bann, meine Bruder, wird's fuß fenn,

Sich der vergangnen Arbeit, der durchgekampften Gefahren, Wieder von fern zu erinnern, und sich am innern Bewußtsevn Seiner Thaten zu weiden! Die schöne Tugend bedarf nicht Fremder Neize, die Seelen mit unaussprechlicher Liebe In entzünden; ihr fühlt es, wie ich, sie belohnet sich selber. Dennoch ergöht sie sich auch am Beifall der Edeln und Guten. Lieblich schallet das Lob, das schöne Thaten begleitet, In die Seele, die sich des Lobes werth zu seyn zeuget; Dann erhebt sie, von ihrer gefühlten Würde bestügelt, Ueber die ersten Bersuche sich weg, und ringet wetteisernd Mit sich selber, und siegt von einer Größe zur andern. O was fühl' ich in mir, da mein befriedigtes Auge Euch überschaut, euch alle von Einer Seele begeistert, Freunde der Tugend, in dieser weit glänzenden großen Verfammlung

Keinen, dem nicht im glubenden Bufen ein mannliches Berg schlägt!

Ja, ich bin ftolg, euch Freunde gu nennen, Behülfen des großen

Ehrenvollen Entwurfs, den mir ein göttlicher Engel In die Seele gelegt. Doch diese glorreiche Aussicht Liegt noch dammernd vor euch, mit Ungewisheit umnebelt, Wie sich Gebirge von fern im blauen Duste verlieren. Der die Schickungen kenkt, hat weislich die Scenen der Zukunft Vor uns verhüllt. Sie wurden uns, zög' er den Vorhang zurücke,

Bald mit Uebermuth schwellen, und bald zu Zagheit entnerven.

Und ift im engen Kreise ber gegenwärtigen Stunde Unfre Arbeit vom Himmel bestimmt. Und, Freunde gebuhrt ed,

Daß wir, für den Erfolg (das Werf unsichtbarer Sande) Unbeforgt, felbst den Weg zur beffern Zufunft uns öffnen.

Also sagt er, und schaut mit triumphirenden Blicken Ueber sie hin. So sieht ein grauer würdiger Alter Ueber ein edles Geschlecht, das mit dem zärtlichen Namen Bater ihn grüßt, und ist zu seinem Segen sich bränget! Söhne mit Ruhm und Verdiensten umfränzt, die Erben der Lorbern,

Die sein Vaterland einst um seine Scheitel gewunden; Sittsame Töchter, geschmudt mit jeder weiblichen Tugend, Und ein blühendes Bolf von Enkeln, die Hoffnung der Nachwelt:

Lächelnd, mit unverdunkeltem Auge, mit segnenden Blicken Ruht er auf ihnen, dann hupft ihm sein Herz im Busen voll Kreube

Jugendlich auf, und halt fich an Glüd den Unfterblichen abnlich.

38t trat aus der Versammlung der erfte der Perfischen Ebeln,

Artabanus, hervor. D Evrus, so ruft er, wie stolz macht Deine Perser die Ehre, vor andern, du größter der Helden, Räher verwandt dir zu sen! Das Baterland, welches sich beiner

Rühmet, ift unfer; die Schule, die dich zur Tugend gebildet, Bildet' auch uns, wur liefen mit dir die Rennbahn der Ehre, Eiferten deinem geflügelten Lauf mit fürzeren Schritten Unverwandt nach, und jeder entbrannte von fühnem Verlangen,

Dir ber nächfte gu fenn. Du fenneft und, Felbberr! Wir wurden

Frühe gelehrt, durch Handeln zu reden. Lom Morgen der Jahre

Burden wir, früh der Wollust entwöhnt, durch ftählende Uebung,

Durch Enthaltung und Bucht zur mannlichen Starfe ber Seelen

Und des Leibes geformt. Das Ziel, nach welchem wir ringen, If, die Kürze des Lebens mit unvergänglichen Thaten, Und mit dem schönsten Tod ein schönes Leben zu krönen. Führ' und, wohin Oromasdes dich führt, o Cyrus, wir folgen!

Alfo fagt er. Dann fpricht Teribagus, ber Führer ber Meder:

Laß den heutigen Tag vor beinen Augen uns richten, Ob wir es wurdig find, in diefer Gesellschaft von Helden Dich zu begleiten! Auch wir gehören dem Evrus; die Liebe, Deine Berdienste, drei Jahr' in deiner Aufsicht verlebet, Machten dich längst zum ersten, zum unbeschränften Beberrscher

Unfrer Hergen. Auch und erhebt dein glanzendes Beispiel Ueber und felbft. hier, Cprus, auf diesem Schauplag ber Chre —

Alle begeistert ein gleicher Entschluß! - hier wollen wir fiegen,

Ober in Bunden für dich die dankbare Seele verhauchen. Unter Armeniens Jugend an Muth und Bürde der erste, Eilt ist der ichöne Tigranes hervor. Sein Auge voll Seele Hängt an Cyrus, schon streckt er, entzückt von Liebe, den Arm aus, Ihn zu umfangen; boch plotifich enthält er aus Shrfurcht fich wieder,

Und ein glübendes Noth farbt feine sittsamen Wangen. 3ft ergeußt fich sein Berg in biefe feurigen Worte:

Göttlicher Freund, wie wallt mir mein Berg von erhabenem Stolze,

Mich vor dieser erhabnen Versammlung der Ebre zu rühmen, Daß du mich liebst — der größern Ebre (ist anders 1...ch eine Größer), daß die Natur mein Herz so fühlend erschaffen, Dich zu bewundern! D Cyrus, seitdem mein seliges Schicksal Dir zum Gefährten mich gab, seitdem erst fühl' ich mich felber.

Ohne dich mare mein Leben in trägen weiblichen Freuden Ruhmlos vorüber gewelft. Du lehrteft die Gottheit mich ehren,

Die im Busen uns schlägt, und, üppiger Rube gebässig, Sich durch eble Versuche bas Land ber Götter eröffnet. D wie entzückt mich der füße Gedanke, wie reißt er allmächtig Meine Begierden dahin, mit dir unsterblich zu werden! Eprus, mit dir auf den Lippen der späten Nachwelt zu foweben!

Dann, wenn andre wie Eraum' in duntles Bergeffen gerfließen,

Durch mein Beifpiel die Sterblichen noch zur Tugend gu reizen!

Blendende Aussicht, vor bir, der hoffnungen iconfte, ver-

Jeber schwächere Reiz! Du haft bem Schoofe ber Wollust Mich entriffen, ber fugen Umarmung ber liebenden Gattin, Die mein Leben beglückte, dem Anblick bes lächelnden Saug-

Der noch mit zarten Lippen, wie junge Zephyrn um Rosen, Ihren Busen umscherzt, du hast mich dem besten der Läter, Allem, was mir am theuersten war, der Liebe, der Freude Willig entrissen! — Denn ist hat eine stärkere Liebe Meine Seele bezwungen; ein reineres Feuer durchwallet Meine Adern: mit dir, du göttlichster unter den Helden, Thaten zu thun, den Tod in schönen Gesahren zu suchen, Durch dein Lächeln belohnt, das nennt Tigranes ist Wonne. Also ergoß sich sein seuriger Geist, von der Schönheit der

Tugend

Mächtig entzückt. Mit bruderlich zärtlichen Bliden voll Liebe Geht ihm Sprus entgegen, umarmt ihn, und nennt ihn vor allen

Seinen Bruder und Freund; dann ruft er voll freudiger Uhnung:

"Heil mir! Ich sehe den Sieg in euerm Anblick, ihr Helben!

Ja, so waren sie einst, die ist in den himmlischen Sphären Bei den Unsterblichen sind; sie, deren göttliche Thaten In den Gefängen der Weisen und reizen, die Helben der Vorwelt!

Co fclug Großmuth, und feurige Tugend, und Liebe zum Nachruhm,

Und die erhabnere Liebe, die alle Menschen umfaffet, Mächtig in ihrer Bruft! Ist leben fie unter den Göttern, Und bei den Sterblichen wird ihr frommes Gedächtniß nie fterben."

Alfo fagt er, und geht, an Burde den himmlischen ahnlich,

Durch die Versammlung umber; er ruft die einen beim Ramen,

Nimmt von andern die Hand, und fpricht vertraulich mit allen,

Reizt sie durch Lob noch mehr zu verdienen. Wohin er sich wendet,

hort er lifpelnde Stimmen der Lieb' und der leifen Bewundrung

Segnend ihm folgen. Und nun entläßt er bie Führer. Sie eilen

Jeder zu feiner Schaar, und hauchen die Seele des Krieges Unter die Manner; sie blist aus einem Auge zum andern Sympathetisch! Ist daucht es sie schön fürs Vaterland fterben:

Schon, mit Staub und Blut und rühmlichen Bunden be-

Hobe Erophäen von feindlicher Beute dem Siegesgott weihen! Alfo befeelt erwarten fie fehnlich das Zeichen zum Aufbruch. Unterdeß hatten beim Aufgang des Lichts die Perfischen

Weisen

Einen Altar aus Rasen von ppramibischer Bilbung Ausgethürmet, und hoch mit Reisern von Laurus und Myrten Und mit Sabäischem Weihrauch bedeckt, das heilige Feuer Anzuzünden, und mit dem Geruch des festlichen Opsers Ihre Gebete gen Himmel zu senden. Der göttliche Zerdust Hatte noch nicht aus seiner prophetischen einsamen Grotte Ihnen Gesetz gegeben; das mystische Feuer des Mithras Brannte noch nicht auf dem ewigen Herde des magischen Tempels

In der geheiligten Stadt. Noch kannten sie keine Gefehe Als die festlichen Sitten, von ihren Vätern geerbet, Daß sie die Sonne, das sichtbare Bild der unsichtbaren Gottheit, Jeden Morgen mit hommen und Wolfen von Beihrauch verehrten.

Alles erwartet bas Opfer. Die helme mit Laurus umfranget,

Stand das gerustete Heer (fo hatt' es Evrus befohlen), Und umschloß den Altar. In der Mitte des feiernden Kreises

Ctand der Altar, von Prieftern umringt, bei ihnen ber Feldberr

Und die Rächsten nach ihm. Ist brannte bas Opfer. Laut schallend

Stieg mit bem fußen Geruch ber Gefang der Beifen gen Simmel.

"Sev uns gegrüßt, unsterbliche Quelle des goldenen Lichtes, Göttlicher Mitbras! Und ihr, die flammend vor ihm einher-

Engel des Todes, ihr strengen Vollzicher des hohen Gerichtes, Eilet berauf, zur Nache gefandt! Hier stehn wir und weiben Fei'rlich vor deinem Antlig, o Mithras, der Sache der Tugend Unser Leben! D schau' mit milben freundlichen Blicken Auf uns berab, vom ätherischen Thron, ein heiliger Zeuge, Daß wir für unser väterlich Land, für Freiheit und Ehre Unste Seelen nicht sparen. Geuß fanste balfamische Strahlen Auf die Wunden der Männer, die rühmlich ihr Leben verschwenden!

Aber den Feinden des Nechts, den Unterdrückern der Menschen, Zeige dich ihnen mit Schrecken umbullt! Dein Sonnenglang merbe

Siebenfältige Nacht um ihre Augen, und jeder Deiner Strahlen zum Blift, der ihre haupter zerschmettre! Und du, deffen verborgenen Namen fein Endlicher nennet, Den fein Engel je fah, ben beine Geschaffnen von ferne Schauernd nur ahnen, mit heiligen Schauern der ernften Entzückung;

Ja! wir fühlen bich, Schöpfer bes Guten. Allgegenwärtig Gießest bu Schönheit und Wonn' und Licht und lächelnbe Kreube

Durchs Unendliche aus. Du hauchtest die Geister ins Leben Glücklich zu fevn! Du schufst die Welten zu beiligen Tempeln, Die du mit deinen Wundern erfüllst. Den reineren Wesen Gabst du die Sterne, dem Menschen die Erde. Nur Gutes, nur Wonne

Fließet aus dir. O gib den goldnen seligen Tagen Flügel der Engel, den Tagen, wornach die Erde sich sehnet, Die den unsterblichen Frieden, den Sohn der Liebe, vom Himmel

Bu uns herab, begleitet von jeder Seligfeit, bringen! Laß sie eilen, die Zeit, da deine Schöpfung, der Spiegel Deiner Güte, durchs Feuer von allen Fleden gereinigt, Neu erschaffen, unsterblich, in göttlicher Schönheit hervorgeht, Da der unbändige Krieg in diamantene Ketten Ewig verstrickt, mit knirschendem Zahn und flammenden

Ewig umfonst, die selige Nuh' der Schöpfung bedräuet. Dann, o Ewiger, dann wird aus den unendlichen Raumen, Die du mit Seligkeit füllst, aus tausend harmonischen Welten, Und von allen Geschlechtern der Geister, von allem was lebet, Danf und Jubel dein göttliches Ohr unaufhörlich umschallen."

Alfo ertonte der Weisen Gesang, von Andacht bestügelt, Durch die azurne Luft. Und Mithras (fo schien es den Männern)

Budte fich über ben Wagen, von flammenden Roffen gezogen,

Lächelnd herab, und ftrablt' in siegweistagender Klarbeit Ibnen entgegen. Ein Schauer des gegenwärtigen Gottes Faßt sie; ihr Herz, von heiliger Furcht der Gottheit durchdrungen,

Fürchtet fonft nichts, und schwillt von nie gefühlten Bedanten.

Run erlosch allmäblich die beilige Flamme. Die Weisen Traten zurud. Sogleich, vom Winke des Feldherrn beherrichet, Fügen die Schaaren sich wieder in friegrische Ordnung zufammen,

Und ein glanzender Schwarm der edelsten Junglinge sammelt Sich um Evrus. Er bebt sich in majestätischer Schönbeit Ueber sie alle. So glänzet der Mond am nächtlichen Himmel Unter den Sternen. Ein Kranz von Lorbern, mit Nosen durchflochten,

Schlingt fich um feinen ehernen helm. Gein feuriges Schlachtroß

Freut sich ber edeln Laft; es wirft den Schwanenhals schüttelnd Hoch in die Luft, und schieft aus feurig rollenden Augen Ablersblicke, und stampft mit tauzenden Fußen den Boden. Fliegend trägt es den Fürsten, von seinen Steln begleitet, Un die Spise des Heers. Armeniens stücktige Rosse Silen voran; dann folgen, zu beiden Seiten geordnet, Mediens Flügel, und zwischen den Flügeln der Persische Phalaux,

Bon den Chaldaifchen Schaaren bedectt. Mit freudigen Schritten

Siehn sie daber. So eilet ein Trupp von blübenden hirten hupfend zum festlichen Tanz, wenn auf den Auen der Frühling Jugendlich scherzt, von Freuden und Liebesgöttern umflattert, Alle rosenbefränzt; sie sliegen mit schlüpfenden Tritten

Meber die Blumen, es winkt ein Chor von lieblichen Madchen Gegenüber, ben Grazien gleich mit den Armen verschlungen. Also eilen sie freudig einher. Ein lautes Gemurmel Rauschet durchs Heer, wie wenn mit sausenden Schwingen ein Südwind

Ueber den Tannenwald raufcht. Sie rufen einer dem andern Laut Ermuntrungen zu, und scherzen, des Sieges versichert, Ueber den Feind, der fern, durchs weite Gefilde verbreitet, Ihnen entgegenglanzt, und bebend den Angriff erwartet.

## Bierter Gefang.

Menne mir ist, Benophontische Muse, die Menge der Bolfer,

Mannichfaltig an Sprach' und Gestalt, an Sitten und Waffen, Die, aus entlegnen Jonen der Erde vom herrschenden Winke Babels gerufen, sich neben einander zu sehen erstaunten: Nenne sie, melde die Sitten der Manner, dann gib sie, o Göttin,

Ihrem Schickfal! — Erhöht auf bem elfenbeinernen Bagen Sipt der Tyrann, die bunten unzählbaren Schaaren zu schauen, Wie sie vor seinem Aug' in stlavischer Stille vorbeiziehn.

Aus den beblumten Gefilden, durch die der Tigris fich walzet, Kamen zuerst die Afforer. Ein leichter beffügelter Wurfspieß Schimmert in jeder schwingenden Hand, ein stählerner Köcher Tont auf der Schulter, ein farbiger Schild beschüßet die Linke. Einst ein machtiges Bolk, das seine gefürchteten Waffen Bis zum Ganges oft trug; ist kaum die Schatten von ihren Kriegrischen Ahnen, die einst mit Ninus die Halfte der Erde Unter Trophaen verbargen. — Die Schaaren, die Babylon fandte,

Folgen, von Intaphernes geführt. In den Runften des Krieges

Fremdlinge, bester geübt am froben Trinkfest zu siegen, Und im Mäandrischen Tanz das weibliche Lob zu erringen. Ieder regiert ein Parthisches Roß, mit Purpur bedecket Und mit starrendem Gold; auf jedem vergoldeten Helme, Der die gekräuselten Locken, von Salben trickend, umfasset, Schwimmt ein purpurner Busch; ein Nock von Aeguptischem Byssu,

Bunt mit der malenden Nadel geftidt, umflattert leicht wallend Ihre Schultern: so giehn fie, auf ihre weit schimmernde Rüftung

Beibisch eitel, daber, und zeigen den Feinden die Beute. Leicht, mit dem runden Schild und der schwachen Lanze bewaffnet,

Bieben die Sprer, ein ichuchternes Bolf, ju Kunften bes Friedens

Bon der Natur bestimmt. Sie wohnen in Libanons Schatten, In den bezauberten hainen von Daphne und unter den Nofen Bon Damaskus; in Gegenden, wo der herbst mit dem Lenzen Brüderlich herrscht. Dort glänzen die Blumen in höherem Schmelze,

Ewig grünen die Hügel von Morten, dort fühlen nur Weste Saufelnd die üppige Luft, und hauchen die Scele der Wollust Durch die Natur in Menschen und Thiere. — Zu ihnen gesellen Sich die Araber, geubt den eisernen Wagen zu lenken, Oder vom Nücken des schnellen Kamels den Bogen zu spannen, Oder ums Haupt die Schleuder zu schwingen. Sie wohnen in Zelten,

Weit durch Buften zerstreut, wo feine Quelle durch Blumen Riefelt, in felfigen Klippen, die, unzugangbar, den Nachbarn Ihre Räuber verbergen. — Mit ihnen strömen die Horden, Welche die blühende Kufte des Persischen Meeres bewohnen;

Milb, wie ihr himmel, verbreiten fie fich an ben Morrbengebirgen

Und den umduftenden Sainen von Caba, durch lachende Fluren;

Kriedfame hirten, im Schoof ber Natur zur Einfalt erzogen, Ungebildet, gesehlos und fremd in den Künften bes Wiges, hatte fie Nerigliffor dem ländlichen Frieden entzogen, Daß fie ben Verfischen Speer mit ihrem Blute befleckten.

Fern von den Ufern des Dous, der unter Gewölben von Giden

Dunkel entfließt, wo Schwarme von Bienen ben Reftar er-

Den sie dem Frühling entwandt, aus überstießenden Auen, Wo die Natur verschwendrisch dem Fleiße der Menschen zuvoreilt,

Kam die Hyrkanische Schaar, unwillig den rubigen Hütten Ihrer Vater entrissen. Noch blist in den Angen der Männer Dunkler verschwiegner Grimm, der neuen Knechtschaft gehässig, Welche sie Neriglissor gelehrt. Der muthige Sarkan Kührt sie, der letzte Sprößling des alten vergötterten Stammes Ihrer Fürsten. Tief naget der Schmerz an der Seele des Jünglings,

Die sich empört, die Fesseln des Ueberwinders zu tragen; Traurig geht er mit Wangen voll Scham und sinkenden Blicken, Aber fein männliches Herz pocht Nache. — Kadusiens Schne Kommen mit ihm aus den kalten Gebirgen des grauen Niphates, Wo die rohe Natur die unverzärtelten Leiber Nerviger bildet, und start und freiheitathmend die Scelen. Dennoch gelang's dem Bezwinger der Lölker, sie, gleich den Horkanern,

Dienftbar zu machen: er murgte die edlere Salfte des Bolfes,

Daß er die andre beherrichte. Die Herzen durch Liebe zu fesseln Unbesorgt, hielt sich der Thor des Leibes Meister. Der Ausgang Strafte die Thorheit. — Dann ziehen die Baktrischen Hausen, in Kelle

Aleckiger Tiger gehüllt, die Zähne und Alauen vergoldet. Frei geboren verließen die Wilden den fruchtbaren Boden, Den der Jarart bespült, wo die fetten Auen vergebens Ihre Bewohner zum Bauen einladen. Nach stothischer Sitte Nährt sie der Naub und die Jagd, unkundig der fanfteren Künste.

Belche das Leben zugleich mit den Sitten der Menfchen ver-

Ihnen rauschen die rauben Gandarer, der Dadiker Schaaren Und die Korasmier nach; unbändige Stythische Horden, Alle geubt mit sennigem Arme die eiserne Keule Mächtig zu schwingen, gewohnt in der tiefen Bufte den Lime

Ober den Pardel zu suchen, und unter der zottigen Beute Ihre Bruft zu verbergen. Sie lockt die räubrische Mordlust Und der Gewinn von sern aus ihren Gebirgen, den Fahnen Neriglissors zu folgen. — Die Moriaden Aegoptens Kommen nunmehr, von den Usern des Nils, dem Lande der Wunder.

Ist noch betrachtet mit heiligem Schauer der Fremde die alten

Unvergänglichen Werke, und glaubt in der erften Entzudung Werke der Gotter zu fehn. Lang' füllte der Ruhm von Aegypten

Alle Zonen der Erde. Freigebig verpflanzt' es den Neichthum Seiner Künste in Gräciens Boden; der Weise von Kreta Holt' im Tempel der Sonne das Urbild der heil'gen Gesetze, Die ihm das Nichteramt im Neiche der Schatten erwarben. Lang' war Acgopten die Mutter der Helden, der Musen und Künste

Sångerin. Aber nicht langer! 3hr Glud verschwand mit der Einfalt

Ihrer Sitten. Die Lorbern der Ahnen, in besseren Zeiten Mit Sesostris erkämpft, verdorrten am werthlosen Haupte Ueppiger Entel. Unfähig, ihr väterlich Erbe zu schühen, Schmiegten sie sich ind Joch der Könige Babels. Iht fordert Neriglissor, zum Dienst des menschenseindlichen Stolzes, Ihren unmächtigen Arm. Zwar ziehn sie in stählerner Nüstung Schimmernd einher, mit Speeren und langen Schilden be-

Aber bie Seele, die einst in ihren wurdigen Batern Walte, begeiftert nicht mehr die ausgearteten Göhne.

Endlich erfcheinen, von Eröfus gefandt, die Lydifchen Schaaren,

Bart von Gefühl, mit feinem Gefcmad in den Kunften bes Wiges

Und der Wollust begabt. Sie verließen den üppigen Imolus, Wo der reiche Paktol durch Traubengelander sich schlängelt, Und den Kanster, von Schwanen bewohnt, und die reizenden Ufer,

Welche bie goldene Welle des fanften Hermus benehet. Ihnen folget ein buntes Gemeng Affatischer Wölfer, Alle dem Lydier zinsbar; unzählbare nackte Barbaren, Einzig die Flucht zu vergrößern geschickt. Die Muse verschmähet

Ihre unrühmlichen Namen. — Die Cappadocischen Hausen Machen den Schluß des gewaltigen Zugs; vom waldigen Taurus Bis zum Eurin verstreut, ein Volk von knechtischer Seele, Wlinde Verehrer des Throns, vom unbedingten Gehorsam Unter die Würde des Menschen hinab erniedrigt; zu blöde, Nur an weisen Monarchen der Gottheit Bild zu erkennen. Aribeus, der zinsbaren Fürsten des Lydiers einer, Führt sie, ein thörichter Jüngling, im Schooße der Weiber gebildet,

Und von Schmeichlern beherricht. Gewöhnt, bie Größe ber Rurften

Nach dem Schimmer zu messen, womit sie den Pöbel betäuben, Nefft er mit eitelm Bemühn der Pracht des Sardischen Königs Lächerlich nach, und schämt sich, an Glanz und üppigem Ausward Uebertroffen zu seyn. Der kriegrische Klang der Trompete Beckte den Ueppigen auf. Er hüllt die duftenden Locken In den goldenen Helm, vertraut dem schuppigen Panzer Seine verzärtelte Brust, und eilt, die Nennbahn der Ehre Mit den Affprern zu lausen. Schon träumt er glänzende Siege.

Neue Aronen und Macht und Unabhängigfeit schmeicheln Seinem weibischen Stolz, schon zieht er, zu früh, im Triumphe; Aber fein Damon lacht der unprophetischen Träume.

Sold ein Gewimmel von Menfchen, und Wolferschaften und Baffen,

Küllt' unabsehbar verbreitet die Ebnen zwischen Arbela Und dem Gebirg'. Ein ungeheurer gigantischer Körper, Ungeschmeibig in jeder Bewegung, aus wilden Barbaren, Ueppigen Völkern, unwilligen Sklaven und friedsamen hirten Unbarmonisch zusammengefügt; ein Pöbel in Wassen! Keiner Ordnung gehorsam, in jeder friegrischen Uebung Ungeübt, wußten sie nicht, mit rascher Vendung in hausen Sich zu vertheilen, dann schnell sich wieder zusammen zu fügen,

Nicht mit ber Macht von taufend vereinigten Armen zu wirfen,

Nicht den erwarteten Blick des Führers schnell zu vollzieben; 3pt, wie ein Schwarm von Bienen, sich bicht zusammen zu fcmiegen,

Ist mit langfamem Tact, und ist mit gefügelten Schritten Sich zu bewegen, doch stets als ob die Menge von Leibern Eine Seele nur rege. Wie ungleich dem Persischen Phalanr, Cyrus, von dir in den Künsten geübt, mit welchen der Kömer Später die Erde bezwang! — Welch ein fanatischer Unsinn, Welche Furien spornten die Feigen zum Streite mit Helden? Eines Einzigen Stolz. Ihn zu befänstigen fallen Alle die Opfer! O blinde, der Zutunft unwissende Seelen! Dich, Tyrann, dich treibt dein Verhängniß! Die Furien reißen

Dich unsichtbar dahin, wo beine Strafe dir wartet. Swar, sie werden auch fallen, die jest in dummer Betäubung Ihren Erretter verkennen, nicht für ihr väterlich Erbe, Nicht für Freiheit, für Ketten und Elend ihr Leben verfcwenden:

Aber dein strömendes Blut wird ihre Schatten verföhnen! Runmehr hatte Gadates mit schwerer Bemühung die Bölfer Angeordnet, drei Heere von unabsehbarer Länge — Erst die flüchtigen Schaaren des leicht bewaffneten Fußvolks,

Alle mit Reitern vermengt; dann mit den Hyrkanern die Baktrer

Und die Afforer, bedeckt von hundert gesichelten Wagen, Jeder mit Streitern belastet. Die Moriaden Aegoptens Stehen in schwerer Rustung julebt. Lon folger Entzückung Schwillt der Tyrann, indem er herab von der schimmernden Sobe

Seines Wagens die Langen des breifachen Geeres umschauct; Bahlreich genug, fo benkt er, zwei Erden in Flammen zu fegen.

Muthvoll wirft er alsdann auf die ferne Schlachtordnung des Eprus

Einen spottenden Blid. Sie naht fich, kleiner zu scheinen, Dicht ins Gevierte zusammen gedrängt. Die Afforer erbliden Frecher ben unbeträchtlichen Feind, und magen es wieder, Seiner zu spotten. Die Bloden, die fürzlich der Name des Belden

Halb entseelte, athmen ist wieder mit freieren Jugen, Beben nicht mehr, und lachen nun felbst, vom Auge getäuschet, Ihrer vergeblichen Furcht. Indeß durchreitet Gadates Muthig, mit heiterm entschlossen Gesicht, die Längen der Reiben.

Bibt den Ruhrern Befehl, und erhift die Streiter gum Giege.

Runmehr fommen bie Perfer dem wartenden Feinde fo nabe, Daß nur dreimal der Raum, den ein Pfeil vom Bogen durcheilet,

Beibe heere noch trennt. Schnell hemmt bie Stimme bes Oprus

Ihren harmonischen Schritt. Sie stehn. Ein heiliges Schweigen Bindet bas lauschende heer, des Göttlichen Rede zu boren:

38t, ihr Manner, erhebet ben Muth! 38t benft mit Entgudung

Euer väterlich Land! Ist ruft die liebende Gattin, Und das stammelnde Kind, und den alten mürdigen Later, Alle vor eure Stirn! Für sie, ihr Brüder, für alles, Bas die Natur uns theurer als felbst bas Leben gemacht hat, Stehen wir hier, von der Tugend gefandt, den schönsten der Siege

Und zu ersiegen; wo nicht, den schönften ber Tode zu sterben. Und was sollten wir scheu'n? Wem schlägt im mannlichen Busen

Tugend und Ehre, der nicht viel lieber rühmlich zu sterben, Als in Festeln ein schändliches Leben zu schleppen, erwähle? Goldne Freiheit, du bestes Geschenk der allmächtigen Güte, Inbegriff aller Freuden des Lebens, du Vorrecht der Menschen Und der Götter, dir sollte der Mensch unedel entsagen? Sollte mit dir, mit dem Necht an jede irdische Wonne, Seinem erhabneren Necht au Ewigkeiten entsagen? Frei geboren, im Schoof der strengen Tugend erzogen, Nur der Vernunft zu gehorchen gelehrt und den Trieben der Menschbeit.

Nur zu ben fanften Banden ber Lieb' und Treue gewöhnet, Sollten wir unfern Nacken vor einem Wüthenden beugen, Der ein Sängling einst war, dem sterbliches Blut in den Abern

Minnet, ber athmet wie wir? In Fesseln follten wir zusehn, Wie er tropig bas Erbe von unsern Lätern verwüstet, Unfre Weiber entehrt, und unfre Sohne zu Hütern Seiner Stlavinnen stümmelt? — Wir follten's sehen und leben?

O der bloße Gedank' emport die Menscheit! O lieber Laßt und sterben, den Tod durch Heldenthaten verdienen, Und ein unbesteckt Leben aus tausend Bunden ergießen! Heil euch, Brüder! ich seh' die große Entschließung in euern Funkelnden Augen! — Doch wisset, nicht und, den Häuptern der Keinde Schwebt ihr Berhangniß bevor. Der Sieg ift unfer; wir geben

Unferm Triumph entgegen. So hat im nächtlichen Traume Mich der Unsterblichen einer belehrt. — Ja, himmlische Mächte,

3hr, ihr ichuget bie Tugend! Mit euerm fill wirkenden Beiftand

Ift fie allmächtig wie ihr! Wir folgen euch, beilige Führer, Die ihr, dem sterblichen Auge verhüllt, mit schirmenden Flügeln

lleber und ichwebt! Ihr fuhrt und ben Weg bes Gieges; wir folgen.

Alfo rief er. Die Engel, die stets den helben umschweben, Tragen den Schall der machtigen Borte auf faufelnden Schwingen

Durch bie Reihen des Heers. Der Geist des göttlichen Kührers

Faffet die Männer, er schwellt mit unbezwingbarer Stärfe Jeden gewaltigen Urm, mit triumphirender Hoffnung Jede Seele. Nun winkt der Feldherr. Die Schaaren verfteben,

Unterrichtet, ben Wink. Schnell, wie ein feuriger Blid fleugt, Dehnt vorm Auge bes Feinds ber bicht geschlossene Phalanx Schredlich sich aus. So verbreitet, mit Donner und Untergang schwanger.

Eine Wolfe, bie faum in der Ferne der Bandrer bemerfte, Plöglich herbei von Stürmen gewälzt, am schauernden Himmel Ihre schreckliche Nacht. Entnervt von bangem Entsehen Sehn die Uffvrer den Haufen, der ihren betrogenen Augen Kaum so verächtlich erschien, durchs weite Gefilde versbreitet;

Glangenbe Schaaren von ehernen Kriegern, und haufen von Reitern

3wischen den Schaaren. Ein Bald von hohen Chaldaischen Speeren

Dect die Stirne des Heers, Armeniens feurigste Jugend Jeden enthüllten Flügel. Sie stehn in friegrischer Schönheit, Majestätisch im Antlig des Feindes. So stehet ein Kämpfer Auf dem Olympischen Sand, und sucht, mit Augen voll Keuers,

Einen, der tuhn genug fen, mit ihm die Kräfte zu meffen; Einfam fieht er, und zeigt im Triumph die fleischigen Schultern

Und den fennigen Urm; ihn fieht mit Entfegen und Bunder Schauernd die Menge. So ftanden die Perfer, fo fahn mit Entfeßen

Babylons Stlaven fie an. Auf einmal entfinet ben Ber-

Jebe hoffnung bes Siege; sie rollen die dammernden Augen Schüchtern umber, und zieben den Auf zum Flieben zurucke. Ungefäumt fliegt der Persische held an die Spife der Schaaren

Denen Tigranes befiehlt. Wo find die Tapfern? fo ruft er, Folget mir, Bruder! er ruft's, und fpornt fein wieherndes Schlachtroß

Gegen ben Feind. Ihm folgen bie Schaaren. Der Juruf bes Gelben

Schallet von Munde zu Munde. Wo find die Tapfern? fo rufet Einer dem andern. Die leicht bewaffneten Mengen der Keinde

Barten den Anfall nicht aus. Gie fliehn in furchtfamem Taumel,

Werfen bie Baffen gurud, und flattern wie Stoppeln im Sturme

lleber das Feld, und Tobesangst fpornt der Schuchternen Fuße.

Unterdest eilen mit hurtigem Lauf die Chaldaifchen Reiben, Dicht geschlossen, die Speere gefällt, den Raum zu erfüllen, Welchen die Flucht geöffnet. Ergrimmt, die Araber und Sprer

Flieben zu fehn, befiehlt der Tprann, die gesichelten Wagen Gegen den Feind zu treiben. Er winkt. Mit bligendem Donner

Stürzen sie über die Ebnen daher. Die rauhen Chaldaer Troßen dem fommenden Tod, vom eisernen dreifachen Walle Ihrer Speere beschüht. In undurchdringbarer Ordnung Stehen sie, jeder ein Hold. Die Führer der tödtenden Wagen Sehen's, und ziehn mit bebender Hand die wallenden Jügel Uengstlich zurück. Ju spät; die stammenschnaubenden Rosse Stürzen unbändig dahin. Doch lassen die Söhne Chaldäa's Ruhig sie nahen; dann dringen sie schnell mit lautem Gejauchze

Unter fie ein, und stoßen zugleich mit eiferner Starfe Jeber ben stämmigen Speer in die Bruft der wuthenden Roffe. Reihenweif' sturzen fie nieder, und schnauben, fürchterlich wiebernd.

Strome von dampfendem Blut; verwundet baumen fich andre Ungeftim auf, entidutteln die Führer den taumelnden Wagen, Stampfen und wiehern und drehn fich im Kreis. hier finten

die Streiter

Amischen den Radern hinab, die von geschliffenen Sifen . Um und um ftarren. Dort liegen vom stampfenden hufe ber Rose Andre gequetscht, und Wagen und Noß und zappelnde Glieder Walzen sich über einander. Das Heulen der wilden Verzweiflung

Spaltet die Luft. Nichts schreckt die erhipten Sieger. Sie fürmen

In das Getümmel, und fühlen im Feuer der blutigen Arbeit Ihre Wunden nicht eber, bis endlich den fraftlosen Armen Plöglich die Waffen entsinken. Nicht wenige fallen. Ihr Anblick

Spornt bie Brüder, und schärft die Siegesbegierde mit Rache. Unwiderstehlich dringen sie ein. Die blutenden Rosse Wenden sich um, und rennen gesessos, der Führer beraubet, Mitten ins Heer der Uffprer zurück. Verwirrung und Schrecken Zeichnen die Spur der tödtenden Rader. Die feindlichen Haufen

Trennen fich, gittern und fliebn. Die Battrifden Legionen Stehen allein, und tropen bem Stoß bes Mebifchen Flugels, Den Teribagus führt.

Indes verbreitet die Flucht fich Bis jum herzen des heers, wo von Satraven und Ebeln

Merigliffor umringt, umfonft Befehle versendet,

Denen die Furcht zu gehorchen verbeut. Lon der hohe des Wagens

Sieht er bas wilbe Betummel, bas Burgen, ben feurigen Sieger

und die schimpfliche Flucht. Iht fühlt er, zum erstenmal schamroth,

Daß er ein Sterblicher ift. Die Gefahr, die Schande be-

Seinen monarchischen Stolz. Er fpringt vom Wagen, und wirft fich

Unter die Fliebenden, bittet, verfpricht und brauet und fcmeichelt.

Er, der turglich fich über das Loos der Menschheit erhaben Bahnte, der Stolze, sieht ist sein Diadem und sein Leben In der Gewalt des niedrigsten Pöbels. Bon ihnen verlassen, Ift er ein nackender Flüchtling, wie einer aus ihnen; sie sind es,

Die der Berächter der Götter um feine Nettung ist ansseht; Glücklich, bätten Borte, die fürstlichen Lippen entstießen, Magische Kräfte, den bebenden Stlaven zum Helden zu zaubern. Aber umsonst verschwendet er ist die beredenden Künste, Goldne Versprechen umsonst, die taube Todesangst storfet Ihre Ohren. Die Tugend allein, die Tochter der Freiheit, Zeugt den heroischen Sinn; entadelte knechtische Seelen Streben umsonst dem Leib zu gebieten. Nur wenige Hausen Sammeln sich hinter dem Heer von zehnmal tausend Trabanten,

Belches ben Konig umgibt. Verzweifelnd und grimmiger Buth voll

Rehrt er gurud, und tritt, entschloffen dem Schidfal gu troBen,

Bor bie Stirne des schimmernden Phalanr. In goldenen Waffen Stehen die Krieger, und blenden das Auge der Söhne Chaldaa's,

Die im Triumphe sich nahn. Ein schwacher Funke von Shre Glimmt in den Sklaven auf, für ihren König ihr Leben Muthig zu wagen; doch unter der Pracht des schuppigen Pangers

Klopft das schüchterne Herz. Pharnuch (er zittert allein nicht) Glänzt in der ersten Reih', und spornt sie mit feurigen Worten

Machtig jum Streit. Mit lautem Geschrei und flappernden Schilden

Fallen fie auf die Chaldder. So ftdrmen die rafenden Wellen, Wenn der Sudwind das Meer aus feinen Tiefen emporwühlt,

Gegen den Felfen, der boch am unbewegten Gestade Ibren Empörungen troßt. Nicht unbewegter an Muthe Beut der Chaldaer die mannliche Brust den feindlichen Lanzen Unerschreckt dar. Bon neuem entstammt sich der Streit; die Trompete

Bectt die friegrische Buth, das Schwirren der fliegenden Lanzen

Und der Schwerter Geton, die bligend einander durchfreuzen, Mifcht fich dem Alang des schmetternden Erzes. Der Boden erzittert

Unter dem wilden Tumult. Orontes, bas haupt ber Chaldaer,

Sinfet zuerst, von dir, verwegner Pharnuchus, durchbobret. Prablerisch sest der Sieger den Juß auf den blutigen Nacken Seines Erschlagnen, und ruft: ihr sebet es, Krieger, sie find nicht

Unwerwundbar, sie fallen wie wir vom tödtlichen Eisen! Traut es euch selbst nur zu, sie überwinden zu können, Und der Triumph ist unser. So ruft er, und wirst sich von neuem

Mitten unter den Feind. Von seinem Beispiel ergriffen Stromen die Schaaren ihm nach, und doppeln die blutigen Streiche

Auf die Chaldaer. Nicht ungerochen fallen die Tapfern, Gang von Wunden durchbobet, auf Hügel von feindlichen Leichen. Jeder entfliehende Geist geht in den Bufen der Brüder Ueber, und waffnet die rächenden Arme mit doppelter Stärke. Niemals strahltest du, Sonn', auf fühnere Thaten! Die Liebe,

Mühmlich zu sterben, ergriff die kleine Schaar der Chaldaer. Dreimal stürzten sie sich, mit den Schilden zusammengeschlossen,

In die Afferer, und warfen die dichtesten Reihen zu Boden; Dreimal stohen die Feinde. Doch, unerschöpstich an Menge, Sest Neriglissor stets dem Muthe der keuchenden Sieger Frische Streiter entgegen. Ist waren sie, müde vom Siegen Und von Bunden erschöpst, dem Schwall der Menge gewichen, hatte nicht Cyrus von sern die Gesahr der Helden erblicket. Silends schickt er Araspes mit tausend Medischen Nossen Ihnen zu Hulfe; ihm solgen, geführt vom fühnen Pharnaces, Tausend bepanzerte Perser, mit Schild und Sabel bewassnet. Schnell, wie der azurnen Luft ein himmlischer Engel zum Schuse

Eines Gerechten entfinft, erscheint Araspes. Ein lautes Siegesgeschrei, ber Name bes göttlichen Cyrus, verfündigt Ihn den Bedrängten von fern. Heil euch, ihr Helben, so ruft er

Ihnen entgegen, ihr habt die Ehre der Tugend behauptet! Ruhet iht aus! Mich sendet vom rechten Flügel des Heeres, 2Bo Gadates nur schwach die Gewalt des Siegers noch aufbält,

Enrus, daß ich, erhist von euerm strahlenden Beispiel, Bas ihr begannet, vollende. So spricht er, und wirft sich voll Feuer

In bie Uffvrer. Der erfie, ber unter ben Streichen bes Junglings

"Fiel, indem er zu rasch ins wilde Getummel sich wagte, War Merodach, ein Bruder des Königs; ihm folgten im Tode

Datis und Irabates, und du, der Jünglinge schönfter, Die sich dem schmeichelnden Urme der Tochter Babels entwanden,

Auch du fielest, Belesis, und deine blumigen Wangen Schütten dich nicht; du sinkft, und besteckt mit blutigem Staube

Deinen entpurpurten Mund und die mprebenduftenden Loden. Rings um Araspes gedrängt, von edler Eifersucht brennend, Bürgen die Meder. Es fallen die Feinde, wie unter der Sense

Seufzendes Gras. Die Perfer, die Intaphernes herbeiführt, Trennen mit Macht die Neihen bes Feinds. Auch flehen Chalbaa's

Sobne nicht mußig; noch wallet ihr Muth, noch schwingen fie drauend

Ihre bluttriefenden Speer', und glühen, den Sieg zu vollenden. Alle stürmen vereint, vom Geiste des Cyrus gespornet, Auf den Affrischen Phalanr. Er weicht, die schimmernden Reihen

Werden zersprengt, der Sieger verdoppelt die raftlosen Streiche. Dunkel umnebelt ihr Auge, die Furcht des Todes verschlinget Alle Gedanken, sie wenden in dummer Betäubung den Rücken. Taub den Bitten der Führer, dem donnernden Ruf des Frangen

Taub, entfliehn fie, und werfen die goldnen Waffen weit von fic.

Einsam fteht Rerigliffor: nur feine getreueften Staven Rampfen noch um ihn ber. Mit jedem Augenblid fcmelgen

Etliche weg. Ist fühlt er fein Loos. Der Engel des Todes Schwingt das flammende Schwert um feine Scheitel. Verzweifelnd

Stürzt der Tyrann, an der Stirne der Wenigen die ihm getreu find,

Unter bie Meder. Sein Schwert, mit siebenfältiger Starte Bon ber Verzweiflung geführt, verschafft bem Sterbenden Rache.

Aber indem er den Arm auf deine Stirne gezückt hält, Kühner Araspes, durchbohrt zum Tode bestügelt ein Wurfpfeil,

Bon der geübten Faust des tapfern Pharnaces geschwungen, Seine vergebens umpanzerte Brust. Blutathmend entsinft er Seinem Wagen, der Boden erklingt von der goldenen Rüstung. Heulend entstiehn die Sklaven, die ihn noch einzeln umgaben, Da sie den Fallenden sehn. Er liegt verlassen im Staube, Dreimal rasst er sich auf und öffnet die sterbenden Augen; Dreimal sinft er zurück. Die Racht des Todes umhüllet Seinen erlöschenden Blick, die Quellen des Lebens versiegen, Und mit Seuszen entstieht die zürnende Seele dem Leibe.

# Fünfter Gefang.

Unterdeß hielt mit ermüdetem Arm Gadates den Helben Siegesbegierig auch auf. Im ersten Sturme des Treffens Hatt' er den Anschlag gefaßt, mit seinen Mengen die Perfer Um und um einzuschließen. Die Sohne des Nils, die Hyrkaner,

Und die Kadusier sollten mit ihm die schönfte der Thaten Rübmlich versuchen, den Krieg mit Einem Streiche zu enden. Aber der Göttliche spähte von fern des Affprischen Führers Stolzen Entwurf: und ruhig und schnell, wie Götter im

Stillen

Birtend ben naben Erfolg ber menschlichen Schluffe gernichten,

Rommt er bem Sichern zuvor. Er ichickt mit Armeniens

Seinen Tigranes, die feindlichen Flügel zu trennen: er felber

Eilet indeß mit den Perfern, dem tragern Gegner die Flanke Abzugewinnen. Es fleugt ber Perfische Phalanx. Der Panzer Und der Schwerter Gewicht und die Last des ehernen Schildes Salt bie Geubten nicht auf. Denn dreht er mit machtigem Schwunge

Plöglich fich um, und behnt im bestürzten Antlig der Feinde Seine Linien aus. Erbittert, die Hoffnung des Sieges Sich entriffen zu sehn, verdoppelt der köhne Gadates Seinen Eifer. Sein Muth, sein Beispiel, sein feuriger Zuruf

Hemmt den Schrecken, der schon die ersten Neihen verwirrte, Auch dich, Sarfan, ergreift die Gewalt der Siegesbegierde, Ob sich dein Herz gleich strändt, für beinen Tyrannen zu kämpfen.

Muthig stellst du bein Heer, die wohl gewachf'nen Syrfaner, Sohne der freien Natur, dem ersten Angrist entgegen. Schnell, mit flüchtigem Schritt und unerschrockenen Blicken, Nahen die Perser, die Brust mit dem runden Schilde bebeckt.

In der Nechten das Schwert, zu blutigen Werken gezücket. Aber noch ruhn, so befahl es der Held, die tödtlichen Waffen In der dränenden Faust. Auf einmal ergickt sich ein Negen Schwirrender Pfeile den Männern entgegen. Doch immer geschlossen

Sturmen fie fort, und lachen ber leichten Bunden. 38t

Cyrus, bein machtiger Auf! Sogleich in ichrecklichem Anlauf Stürzt sich der Phalanx, die dichten Schilde zusammen gebranget,

In die Syrfaner. Go raufcht aus heulenden Wolfen ein Sturmwind

Auf den Tannenwald zu, und wirft die frachenden Stamme Reihenweif' nieder. Ist hatte die Flucht und der Taumel des Schreckens Schnell, wie in einem entzundeten haine die mallende Flamme Durch die Geftraude fich malzt, die Colne des Ochus ergriffen,

hatte nicht Sarfan der weichenden Schaar und dem folgenben Sieger

Mitten im milden Gedränge fich felbst entgegen geworfen. Buthend, vor seiner Stirn Horfaniens edelste Bluthe Unter dem Persischen Schwert ungerochen fallen zu seben, Mennt er, die Seelen der Bruder zu rachen, mit wallenden Bugeln

Unter ben Feind. Gein einzelner Urm, von ber feurigen Geele

Wie mit Allmacht geschwellt, balt ganze Schaaren zurücke. Rafilos blist sein Schwert auf ihre Häupter herunter, Schlag auf Schlag. Schon liegen Peucest und ber troßige Smerbis

Blutend im Staub; bald fallen Argaft und Atvs und Zedar, Würdige Brüder, die blübenden Sohne des grauen Argantes; Jeder, indem er voll Edelmuth sich dem Bruder zum Schilde Vorwirft, der eignen Gefahr und der strömenden Wunden vergessend!

Um sie wird der untröstbare Greis die silbernen Haare Raufen, und jeden Morgen und jeden traurigen Abend Einsam mit jammernden Thränen den leeren Aschenkrug neßen.

Aber iht naht fich bem fuhnen Sprianer ein ftarferer Gegner,

Arafambes, der schönfte nach Eprus von Persiens Söhnen, Und von Eprus geliebt. Ihm hatten die Grazien alle, Alls ihn die Mutter gebar, gelächelt, die schönfte der Musen Selbst die nektarne Brust ibm unter Lorbern gereichet. Fruh entflog Arasambes den leichten Freuden der Jugend, Weisheit im Schoof der Natur, und in den Thaten der Helden

Dich, o göttliche Tugend, zu suchen. Oft börten die Haine Und der entzückte hirt, und das rosenwangige Madchen, Unten im blumigen Thal bei ihren Schafen gelagert, Wenn er vom Gipfel des Felsen, im morgenröthlichen Schimmer,

Seinen erhabnen Gefang aus filbernen Saiten beseelte. Mit den fanftern Künsten der feuschen Musen verband er Jede friegrische Tugend. Ihm pflegte Eprus zu rufen, Wenn die Zeit den Behenden, den Klugen, den Tapfern verlangte.

Diefer war's, ber fich ben fiegenben Arm bes Syrfaners Aufzuhalten getraut'. In silbernen fpiegelnden Waffen Tritt er ihm fühn entgegen. Sie schauen schweigend einander Mit Bewunderung an, und jeder wünscht sich den Gegner Lieber zum Freund. Doch fordert die Pflicht ist andre Ge-

hartes Geschid! Die Tugend, bie ihren verschwisterten Geelen

Liebe gebeut, befeuert sie felbst zu feindlichen Thaten. Ungefäumt rusten sie sich, den edeln Kampf zu beginnen. Jeder umfaßt den Schild, und hebt zu tödtlichen Streichen Hoch den schimmernden Stahl. So laufen sie gegen einander.

Unter ber Rampfenden Juß ertont die Erde, die Schilde Stoßen zusammen, die mächtigen Siebe durchfreuzen sich flappernd,

Prallen vom Schilde gurud, und glitschen am schlüpfrigen Belme

Fruchtlos herab. Dir, Sarfan, gelingt's, den Perfifchen Jüngling,

Da er zu feurig bich preft, zuerft an ber machfernen Schulter Leicht zu verwunden. Erhift vom Anblick bes sprudelnden Blutes

Das vom Arme herab ihm riefelt, rafft Arafambes Jede zerstreute Kraft zu Einem Streiche zusammen, Den er dem Haupt des Hyrkaners bestimmt. Doch, Sarkan, bein Schukaeist

Bacht, jur Seite bir ichwebend, ben morbrifchen Schlag gu verbindern

Eh' noch das Perfifche Schwert den helm des Syrfaners be-

Wirft fich, für beiber Leben beforgt, ein haufen von Streitern 3mifchen die Helben. Sie gurnen umfonft, die Wellen des Krieges

Reißen fie fturmisch hinweg, und öffnen bem Muthe ber Rampfer

Undre Scenen jum Gieg.

Dort, wo der göttliche Perfer Mit Gadates noch ringt, enthullt sich die blutigste. Sarfan' Eilet bahin, den Bedrängten zu Sulfe. Die Tapfern verfcwenden

Fruchtlos ihr Blut, bas beffer die Sache ber Freiheit zu fcugen

Angewandt ware; fie toben umsonst dem Helben entgegen, Den der Himmel beschüßt, für den die Unsterblichen streiten! Alles weicht der unsichtbaren Macht. Sein furchtbares Schwert bligt

Tod und Verderben umher. — Doch, Muse, ziehe ben Vorhang

Ueber die blutigen Thaten! Verhülle den Todesengel, Deffen rächender Arm die strenge Gerechtigseit führet. Oder bezwingt dich der Reiz, den Unerschrocknen zu sehen, Wie er mit ruhigem Blick die Blifte des Donnerers schleudert, Wie er, mitten im Sturm, des Heeres Bewegungen lenket, Alles umschaut und alles besorgt und alles beseelet: Göttin, so laß den Augen, die voll entzückter Bewundrung Deinen Liebling beschau'n, mitleidige Thränen entfallen; Thränen, daß den Gerechten, den liebenden Bruder der Menschen,

Wiber sein herz die eiserne Noth zum Würgen gezwungen! Doch nicht dann nur allein, wenn sein wohlthätiges Lächeln Bonne den Völsern verheißt, auch wenn er zurnet und tödtet, Ist er des Ewigen Vild. Dich selbst, o Vater der Wesen, Geber der Freude, die sich aus deiner unendlichen Fülle Durch die Welten umher zu allen Erschaffnen ergießet, Dich selbst nöthigt die Buth der Störer deiner Geseße, Benn sie das Zögern der Strase zu neuen Empörungen anreixt.

Oftmals von der entheiligten Erde bein Antlit zu wenden. Dann erblaffet der Tag, dann beben die Pfeiler der Erde Und die Infeln des Meers, dann schwellen die siedenden Wogen

leber die Ufer empor, die berstenden Felfen zerschmelzen, Flammend thut sich der Acheron auf und fündige Städte Taumeln mit ihren Bewohnern hinab. Die goldnen Palasie, Wo mit der Wollust der Geiz und die unerfättliche Raubsucht Wohnten, die marmornen Tempel, wo vor vergötterten Lastern Seiner Priester ein schwärmendes Volk im Staube sich wälzte, Stürzen frachend herab. Das heulen der Todesangst winselt Aus den Ruinen herauf. Umfonst, der zurnende himmel

Höret fie nicht! Vergeblich entstiehn bie nadenben Schaaren, Bleichen Gespenstern gleich, dem tausendfältigen Tode, Der sie von allen Seiten umfturmt, in wuthenden Flammen Lodert, in Wassern brauf't, und aus den Bolken herabstürzt. Schon wich alles dem Persischen Sieger. Die Schaaren

von Babel

Baren gertrennt, und bedten in blutigen Schichten ben Boden:

Als das Geschrei vom Tode des Königs gegen die Seite, Wo Gadates noch stritt, sich wälzte. Die schreckende Nachricht

Eilet von Mund zu Mund, verfündigt den Sieger Araspes, Und des Tyrannen Fall, und die Niederlage der Baktrer. Plöglich entfinkt den Männern der Muth; das Schickfal des Königs

Und der Hälfte des Heers verfündigt ihnen ihr eignes. Alle flieben. Vergebens bemuht sich Gadates, mit Ordnung Sie zurucke zu ziehn; die taumelnde taube Bestürzung Höret den Führer nicht mehr. Auf blutbezeichneten Wegen Fliehn sie, zerstreut, wie der Zufall es treibt, zum bebenden Lager.

Aber nicht minder vom Sieg, ale jene vom Schrecken be-

Sest Teribagus den Flichenden nach. Armeniens Roffe, Leicht geschenkelt wie die, die, von Frühlingswinden empfangen,

Thraciens luftige Sohn mit ihrem Biebern erfüllen, Rennen wetteifernd ben Medischen vor. Selbst Persiens Sohne

Folgen dem reißenden Schwall, wiewohl bes Panzers und Schilbes

Sherne Laft fie bemmt. Nur Cyrus bleibet noch einfam Auf bem Schauplat bes Todes gurud. Mit trauernden Blicken

Sieht er fich um und feufzt, und fiille Thränen, von Engeln Aufgefasset, entschleichen den braunen Wangen des Siegers. Schauernd, mit bleicher Stirn, von der der heldenschweiß träufelt,

Steht er und schaut umber, vergift des Sieges und jammert In sich selber verhüllt. Ist wollten in heiligem Jorne Seine Lippen sich öffnen, dem Ungerechten zu fluchen, Deffen versöhnendes Blut ist mit dem Blute der Opfer Seines unseligen Stolzes sich mischte. Doch faßt' er sich plöblich

Wieder, und schwieg, und sah mit tiefen Bliden gen himmel Und mit gefaltetem Arm. — "D Bater ber Götter und Menschen,

Schaue herab! — O lag die besfern troftenden Tage Eilen, die Wiederbringer der Ruh' und der friedsamen Ord-

Gang bem beil'gen Geschäfte, die Menschen glücklich zu machen, Gang bem Frieden geweiht! - -

Aber noch find fie fern. Dein unerforschliches Schicksal Fordert noch Blut. Noch ruft ber Tugenden schwerste, ber Wflichten

Strengste mich auf." — So bentt er, und fieht in traurigem Tieffinn

Und in Wehmuth verfenkt. Ihm schwebt fein himmlischer Führer

Ungefeben zur Seiten, und haucht balfamifche Lufte Um fein Antlig, und Ruh' und belohnende Freuden ber Tugend Tief ins befänftigte Herz. Der Held erhebt ift fein Ange Wieder, dann fentt es fic auf die edeln Leichen der Perfer, Die um ihn her, von Wunden erschöpft, die muthigen Seelen

Ausgehaucht hatten. Bewundrung und faufte Trauer ver-

Glangend im thranenden Blid. Wie find, fo ruft er, die Belben,

Uch! wie find fie gefallen, die würdigen Schützer der Freiheit! Doch ich flage nicht euch! Ihr fielet edel, mit Bunden Fur die gerechte Sache geschmuckt. Den schönften der Tobe Gab euch das Schickfal zu sterben: ist öffnet die Wohnung ber Götter

Sich im Triumph den Sohnen der Tugend, unsterbliche Feste Mit den Geistern zu feiern, die auch durch göttliche Thaten, Würdig des Danks der Erde, des himmels würdig sich machten.

Nein! ich flage nicht euch! Für dich, mein Vaterland, fließen Meine Thränen. Du haft die würdigsten deiner Söhne, Deine Beschirmer, verloren. Verzeiht, glorwürdige Schatten, Daß wir den Jubel, die Freuden des Siegs, die glänzenden

Früchte

Eners wohlthätigen Todes, mit menschlichen Thranen befleden!

Hier auf diesem geheiligten Boben, hier, wo ihr geblutet, Soll den Bolfen entgegengethurmt ein marmornes Densmal, Ningsum mit goldnen Waffen behangen, der dankbaren

Ihre Retter ergablen! So oft die Sonne gurudfommt, Soll ein festlicher Tag mit Spielen der friegrischen Jugend, Enerm Gedächtniß geweiht, die späten bewundernden Enfel Neizen, die Bahn der Ehre in euern Tritten zu laufen! Alfo fprach er und blieb in ernsten Betrachtungen stehen. Unterdeß wälzt sich die Flucht, und das laute Jauchzen der Sieger

Bis jum Lager. Bu Taufenden fiehn die Affprischen Mütter Auf bem thurmenden Wall, und werfen angstliche Blide Ueber die Ebnen, woher aus neblichter Ferne des Streites Gräfliches Antlig sie schreckt. Ein friegrisches wildes Getummel

Schlägt ihr laufchendes Ohr: wie wenn aus felfigen Buffen Mit dem Saufen des Sturms und dem Schalle des fallenden Balbftroms,

Der, von gerborftenen Wolfen geschwellt, fich über bie Felsen, Sturget, bes Donners Gebrull im Ohre bes Bandrers fich mischet.

Aber ist wachf't das Getof', und fommt den Bebenden naber. Ungludfelige! welch ein Gesicht entbullt sich auf einmal Euern Augen! Das Feld von Fliebenden wimmelnd, die Schaaren

Alle zerftreut, der Boben bedeckt von Affprischen Schilden! Buthend raufen sie fich den Schmuck der goldenen Locken, Heulen und schlagen die schuldlose Bruft. Ein schwarmender Schrecken

Faßt fie, die Furcht erfest den Mangel ber Starte, und

In der Verzweiffung mit mannlicher Buth die weiblichen Bufen.

Sitternd, mit nachtem Fuß und offnen fliegenden haaren, Drängt die wehrlose Schaar sich aus den Thoren des Lagers, Unter die Fliehenden. Jürnender Spott und bittre Verweise Schallen aus jedem Mund, und bligen im mutbenden Auge. Suchet ihr hier den Feind, Unmannliche? Rehret ihr alfo Im Triumphe zurud? Soll euch die wallende Länge Unfrer Schleier dem drauenden Antlig des Siegers verbergen? Oder follen wir, daß ihr indeß gemächlicher fliehet, Unfern Bufen für euch den feindlichen Pfeilen entblößen?

Solde Reden entfturzten den scharfen weiblichen Lippen. Scham und vermischter Born entflammet die Manner, fie fteben

Unentschlossen: doch bald vollendet die flehende Thräne, Was der strenge Verweis nicht auszurichten vermochte; Denn ist werfen sich sich zu den Füßen der Männer und weinen,

Schlingen um ihre Kniee die wächfernen Urme, und schauen Gegen fie auf mit flebendem Blick. Beim Tage voll Schmerzen, Der ihn gebar, beschwöret den Sohn die jammernde Mutter, Sie vor der Schmach der Bande zu schüßen. Mit zärtlichem Wütben

Reift die Gattin ihr Kind von der Bruft, den wimmernden Erftling

Ihrer Umarmungen, ftredt es verftummend dem Bater entgegen,

Und durchbobet ibm fein Herz mit unaussprechlichen Blicken. Nicht vergeblich! Die Muthlosen fühlen die Allmacht der Schönheit

Und der Natur, die Zaubergewalt des holden Geschlechtes, Das die Anmuth allein statt aller Baffen empfangen, Feige zu Helden erhipt, und Helden durch Thränen entwaffnet. Bas dein Beispiel, dein Muth, was deine beredenden Kunste Nicht vermochten, Gadates, das wirft die weinende Schönheit. Haufenweis' sammeln sie sich, und fullen die Pforten bes Lagers

Und ben gethurmten Ball, ben Feind zu erwarten entichloffen. Garfan allein, von andern geheimen Bedanten getrieben,

Sartan allein, von andern gegetmen Gedanten getrieben, Hatte sich unter der Flucht mit seinen Hyrkanern von ihnen Abgesondert, und wich, stets fechtend, mit langsamen Schritten Gegen das nahe Gebirge zuruck. Die übrigen alle,

Deren das Schwert geschont, verschloß das schirmende Lager. Aber dem Perfischen Muth und deinem Schickfal, o Cyrus,

Thurmten sich Alpen felbft nicht unersteiglich entgegen.

Sengte gleich Libnicher Sand die brennenden Sohlen, ver-

Reißende Ströme den Weg und schneebeladne Gebirge; Richts, nichts hemmt der Siegenden Lauf, sie lachen der Arbeit

Und der bekannten Gefahr, und icamen fich leichter Triumphe. Taufend der kühnsten von Perfiens Sohnen, mit Cyrus erzogen,

Junglinge, benen ber Rame ber Furcht leer tonenber Schall war,

hatten sich an die Stirne des wartenden heeres gedranget, Ungeduldig, bis Cyrus, den Sturm zu erlauben, sich zeigte. Cyrus erschien. Schon neigte die Sonne den Wagen nach Westen.

Mis er bem heere fich zeigt'. Ein lautes Frohlocken ber Manner

holt siegprangend ihn ein. Nur Eine Arbeit noch, ruft er Ihnen entgegen, so ist der Siege sconster vollendet. Diese Wälle verbergen uns nur die Belohnung des Sieges. haben wir nicht die keuchenden Feinde, wie schüchterne Nehe, Daß und keiner entrinn', hierher zusammengetrieben?

Laft den Erfdrodnen nicht Beit, fich aus ber Betaubung gu fammeln.

Eilet, erfteiget den Wall, ergost mein begleitendes Auge Durch den Anblid wetteifernder Thaten! -

Go fpornt er mit Borten

Boll Vertrauens die Willigen an. Die goldne Trompete hallt den Befehl umber; die wilden friegrischen Seelen hupfen in jedem Bufen empor, indem der bekannte Stegweissagende Schall die horchenden Ohren bezaubert. Reihenweis rucken sie gegen den Ball; ein Sturmdach von Schilben

Schlägt die Pfeile gurud, die aus ben hölzernen Thurmen Ueber fie regnen. Dann flettern die fühnften von Perfiens Jugend,

Auf das eherne Dach von ihren Freunden gehoben, Muthig den neigenden Hügel hinauf. Der Zuruf der Brüder Keu'rt die Wetteifernden an. In wenigen Augenblicken Ift im bestürzten Antlih des Feindes das Vollwerf erstiegen. Seellos, der letten Hoffnung beraubt, der stehenden Weiber Und des gegebenen Worts uneingedens, stiehn die Affwrer Taumelnd zurück, und lassen dem würdigern Sieger die Beute.

Schon durchbricht er bie Thore bes Lagers, icon fallen bie Raftrer.

Die sie beschuten, von Speeren durchbobrt. Wie Bogen bes Meeres

Durch den zerborftnen Damm sich über die Felder ergießen, Strömen die Sieger hinein, indem die flüchtigen Schaaren Uebereinander gewälzt, aus der westlichen Pforte sich drängen. Schanvoll und unentschlossen entweicht auch Gadates, und

fluchet

Seinem Gestirn, das ihn zu Babylons Stlaven verdammte. Soll er entstiehn, um sich her die irrenden Flüchtlinge sammeln, Und mit dem Rest des zertrummerten heers sich unter die Mauern

Babylons giehn, den Staub vor dem neuen Beherricher zu fuffen,

Den aus dem innern Palast der Tod Neriglisfors zum Thron ruft?

Soll er ein neues heer, von den Perfern gefchlachtet zu werben,

Aus den entvolferten Landern erzwingen, damit dem Tyrannen Buften doch übrig bleiben, die feinen Scepter erfennen? Oder foll er, vom Beispiel des Glucks und der Götter entichulbiat.

Sich für Eprus erklären? Das lette räth ihm die Klugheit, Jenes befiehlt die herrschende Ehre! Auf einmal entschlossen, Drängt er sich aus der Verwirrung der Flucht zum benachbarten Walde,

Bo, von den machfenden Schatten begunftigt, die flüchtigen Saufen

Sicherheit fuchen. Ihm gonnt ber ruhebedurftige Sieger, Sich zu verstärfen, bie Stunden ber Dammrung. Sier fammeln in furgem

Sich Moriaden um ihn. Sein hohes königlich's Anfehn, Und fein verwegener Beift, der ftolz dem Unglud entgegen Kämpft und mitten im Sturm sich über den Wellen emporhält,

Macht ihn in ihren Augen zum Gott. Sie schwören ihm Treue!

Alfo zieht er, verhult in mitternachtliches Dunkel, Babylons Gegenden zu. Berheerung und fammende hutten

Beichnen bes Fliehenden Weg. Den Lauf des Siegers gu hemmen,

Sest er ihm Buften entgegen. Er eilt, vom folgenden Feinde

Nicht erreicht, und wächf't, indem er verwüstend sich fortwälzt, Bis er am vierten Tage die Ufer des Tigris ereilet.

# Anmerkungen.

#### Briefe von Berftorbenen.

#### Dritter Brief.

S. 37. 3. 16. Ambrofifche Schatten. Ambrofia war nach ber Menthologie ber Griechen bie Götterspeise und Göttersalbe, welche Unsterblichkeit und ewige Jugend gab. Ambrofich, von ber Salbe bergenommen, galt für susbuftend, und bann für bas Angenehmfte und Lieblichste in jeder Art.

S. 37. 3. 22. Emphreifch ift bier wohl fiatt bimmlifch ober überbaupt bimmlifch glanzend gelagt, von Emphreum, mit welchem Griechiichen Worte man ben böchften himmel, ben Aufentbalt ber Gottheit felbft, bezeichnete, ben Feuerhimmel, weil man ihn erfüllt von Licht und Glanze bachte. Go bichtet bier auch Wieland, wie aud S. 38 B. 6 fa. bervorgebt.

#### Bierter Brief.

6. 42. 3. 11. Da ber Dichter bier ber Platonifchen Ideenlebre folgt, von welcher er ipaterbin fo febr abwich, fo wird es nicht unnug fenn, bier gleich ein Wort über biefelbe ju fagen.

Das Wort Ibee bebeutet ursprunglich nach feiner Ableitung von ider feben, 4) Anfeben, Anblick, 2) außere Geftalt, Bild, 3) Borftelelung. In ber Platonischen Philosophie erhielt bas Wort eine veränderte Bebeutung. Platon nimmt es an einigen Stellen fur Allgemeinbegriff, an andern als eine solche Borftellung, welcher gar fein Gegenftand in

der Erfahrung entspricht, und die also auch nicht aus der Erfahrung genommen sehn kann. Sie gehören lediglich der Gedankenwelt an, welche, nach Platon, allein die Welt der Wahrbeit ifi. Diese Welt ist bei Gott. Insofern die Ideen bei Gott sind, sind sie Urbilder. Diese Ideen find unter dem Namen der Platonischen am berühmtesten geworden, und man erklärt sie als Urbilder der Dinge im göttlichen Berstande.

Bill man die Lehre Platons von den Ideen, durch welche seine Philosophie jum Idealismus wird, gehörig würdigen, so darf man nicht überseben, daß er zwei Arten derselben nicht genau unterschied, und deren Ursprung ihm zum Theil verborgen blieb. Zu den Ideen im engeren Sinne gehören nämlich bei ihm 1) Sattungsbegriffe oder Allgemeinbegriffe, welche die allgemeinen Merkmale von allen Gegenständen einer ganzen Sattung von Wesen und ihrer Arten enthalten. Diesen Begriffen werden im Denken alle Individuen untergeordnet, und mithin die Urtheile über sie dadurch begründet. 2) Sogenannte reine Bernunstbegriffe (3. B. die Idee des Unbedingten, in sich selbst Gegründeten, Unendlichen), welche blos denkbar, aber in der Anwendung fruchtbar sind.

Beiderlei Urten haben mit einander gemein, daß fie nicht finnliche Borfiellungen find; unterscheiden fich aber baburch von einander, baß Die erften burch Abftraction von Erfahrungs = Borfiellungen gebildet find, Die andern aber nicht fo gebildet fenn fonnen. Diefen Unterfchied überfab Platon. Indem er nun die Gattungsbegriffe, die eine bloß logifche Geltung baben, bloß jur leichteren Erfennbarfeit dienen, mit den metaphofifchen Ideen jufammenfchmoly, gab er ihnen auch metaphofifche Bedeutung (als Grund ber Birflichfeit), und hielt fie fur bas mabre Befen der Dinge. Die er nun baju fommen fonnte, tiefe bochften Ab= fracte für Urbilder im gottlichen Berftante auszugeben, laft fich bier= aus ichon ahnen; es wird aber gang begreiflich, wenn man noch überdieß bemertt, daß fich ihm fatt ter logifden Gattungsbegriffe buntel Die afthetifden Ideale unterfchoben. Go entwarf feine bilbende Phanta= fie fur jede Wefengattung ein Mufterbild, und es fam jest barauf an. wohin er es ftellte. Er feste es in ein Urwefen, und daburd murte das Mufferbild jum Urbild. Golder Urbilber bediente fich bas bochfte Befen als Beltt aumeifter ju Mufterbilbern, gegen welche in ber Bergleichung alle übrigen, ju derfelben Gattung geborigen, Wefen nur als mangelhafte Covien, Dachbildungen, ericheinen.

Man verfieht indes ben Platon wenig, wenn man glaubt, daß er bloß durch Speculation ju Gott gefommen fen; bielmehr nahm er nur die Resultate seiner Speculation darum als mahr, weil alle mabren Bedurfniffe ber Menfdheit ihn ebenfalls auf Diefen Dunft hindrangten. Um Platon völlig ju murdigen, barf man bei ihm folgende brei Puntte nie aus den Augen verlieren : 1) daß er überall die unendliche Gebn= fucht in unfrer Ratur bervorhebt, die burch nichte Erdifches ju fillen ift, und nur in bem Ewigen Befriedigung findet. Mertwurdig ift es, baß er bas Dafenn ber Ideen in unfrer Bernunft und biefe Gebnfucht in unferm Gefühl, beide von einer dunfeln Erinnerung bes ebemaligen Buffandes der Geele ableitet, wo fie Bott naber und in ihrem eigent= lich naturlichen Buftande war. Mit jener Gehnfucht bangt jufammen, 2) die Begeisterung und die Schonheit, fo wie 3) Platone Theorie von ber Liebe, die eben fo berühmt worden ift als feine Ideen. Durch alles diefes führen wieder Ginbilbungetraft und Empfindung auf ben= felben Dunft, wobin die Bernunft in ihrer tieffen Betrachtung und bas Gefühl in feiner tiefften Uhnung geführt hatten. Die Gottheit Diente Platon baber nicht blos gur Befriedigung eines intellectuellen, fondern auch der moralifchen und afthetifchen Bedurfniffe unfrer Ratur. Indem er nun, getrieben von feinem Gefühl, und erhoben von feiner Einbildungsfraft, auf den Schwingen ber Begeifterung den bochffen idea= len Standpuntt erflogen hatte, beffen die menfchliche Ratur fablg ift, wurde ihm bas überfinnliche Dafenn erft ju bem reinen und mabren Dafenn, und bie Gottheit der Bereinigungepunft bes Mahren, Guten und Schönen. Dabin eben traat nach ibm die unendliche Gebufucht in der Beibe der Begeifterung, bort hinuber, wo der ringende Geift und das fehnende Berg allein Befriedigung finden. Gin Ideal von Seligfeit ichwebte ibm bor, wie es nur ein religiofes Gemuth ichaffen fann. Gin foldes batte Platon, und feine Religiofitat war eine Trucht feines afibetifchen und moralifchen Gefühls, welchen beiden basfelbe Beburfniß nach einem idealen Buffande jum Grunde liegt. Bis biefer Bu= fand nicht erreicht ift, fühlt gerade ber edelfte Menich fich in feinem Ennerften am meiften entzweit; und eine bobe Unrube bes Gemuthe. welche Platon in mehr als einer Stelle mit ben lebhafteffen Karben fchilbert, treibt ibn, eine Sarmonie ju bewirfen, welche mabrhaft jur Befeligung führt.

Mit ahnlichen Unfichten und in einem ahnlichen Buftande muß man fich Wielanden in biefer Periode benten, wenn man ihn verfieben

und bereinst wurdigen will. Wie und warum fich feine Unfichten versänderten, foll an feinem Orte gezeigt werden. Bas die Philosophen feit Platon und Aristoteles in zwei Parteien theilte, und noch in unsern Tagen Jacobi und Kant, Schelling und Fries einander gegenübersellte, raubte ihm seine Platonischen Freunde und gewann ihm die Aristotelischen, und das wird so lange dauern, bis wir die Natur versteben, die nirgend so einseltig ift wie unfre Theorien, und die, gewiß zum heil der Welt, jene und diese wollte.

S. 49. 3.5 - 9. Als Phidias, ber große Künftler, die Statue der Minerva ober bes Jupiter verfertigte, schränkte er fich nicht blos auf die Betrachtung eines Modells ein, um es nachzuahmen nie es ift, sondern in feinem Inneren wohnte ein andres Urbild böherer Natur, beffen Schönheit seine Blicke fesselte, und feine Erfindung wie seine Ausgführung lettete.

6. 55. 3. 7. Palma, eine ber Canarifchen ober gludlichen Infeln an ber Beftufte von Ufrita.

#### Siebenter Brief.

E. 95. 3. 31. Der Phrygifche Gonig Midas, befannt durch fein Urtheil über Apollon, welches ihm einen solltimmen Zuwachs an ben Ohren brachte, erbat sich einst vom Bakchos, daß alles, was er berübre, sich in Gold verwandeln nöge. Da sich ihm nun auch Speise und Trank in Gold verwandelten, ftand er in Gesabr, in der Mitte unermesticher Reichtbumer zu verschmachten. Die Goldwaschen, die er in dem Paktolus anlegte, baben diese Sage veranlaßt.

### Achter Brief.

C. 100. 3. 11. Mit biefem Namen wurde bamals ter Dichter ber Moachite, Bodmer, von einigen feiner poetifirenten Freunde bezeichnet.

S. 100. 3. 14. Unfpielung auf Schilderungen Bobmers aus teffen biblifchepilchem Greife.

S. 115. 3, 20. Gerafien find gehörnte Schlangen auf ber Goldfuffe von Ufrita. G. Bruce's Reife im Unbang Saf. 40.

## Die Prüfung Abrahams.

### Erfter Gefang.

S. 435. B. 1 — 5. Diese ganze Anrusung an die Muse sieht in Beziehung auf die kleinen epischen Sedichte, welche Bodmer in jener Zeit aus dem Stoffe der Patriarchen : Geschichte in der Genesis verserzigte, und nachmals in der Kalliope (Jürich 1767, 3 Bände) zusammenstrucken ließ. Gegen einen Antheil, den man Wielanden, selbst in neuerrer Zeit noch, auch an jenen Gedichten zuschrieb, hat er sich wiederholt erklärt, und wohl mit Accht sagte er: "Ich sehe nicht, daß die Alehnlichteit zwischen der Manier diese Dichters und der meinigen groß genug sehn sollte, um einen solchen Irrthum sogar bei Kunstrichtern emunctae naris verzeihlich zu machen." — Sipha ist hier nicht Bodmer selbst, sonz dern eine seiner Personen.

S. 141. 3. 25. Diese Berfe find von einem gang andern Berfaffer (von Bodmern) und mögen als ein Denemal der Freundschaft ihren Plat behalten. — Der oben berührte Unterschied zwischen Bodmer und Wiesand geht schon aus diesem Einschiebles bervor.

### 3weiter Gefang.

S. 153. B. 1 — 5. Abram, nachmald Abraham, ber Emir eines nomadischen Stammes, war ursprünglich aus bem nördlichen Mesopotamien ausgewandert, und mehrere verwandte Stämme mit ihm. Lot, sein Reffe, wird ausdrücklich genannt; ohne Zweisel war ihm Nahor, Lots Bruder, mit deffen Enfelin Rebecka (Ribka) sich Isaa nachmals vermählte, späterhin gefolgt. Abraham veränderte seinen Wohnsip mehremals; bier wird die Scene nach Manne, unweit hebron, verlegt. Nahor war damals noch mit seinen heerden in der Gegend von haran in Mesopotamien geblieben.

G. 155. 3. 27. Mardus, Spife=, Lavendel=Del. - Buffus, feinfie Leinwand.

6. 160. 3. 25. Unter mehreren Berfioben gegen bas Cofiume ift bier bie Mufe fur jeden ohne Zweifel der auffallenofie.

- S. 162. B 15. Jomael zog im wuffen Arabien nomabifirend als Jäger umber, und wird als Stammbater von 12 arabischen Stämmen genannt. Die Jomaeliten wohnten auf der Ofiseite Palaftina's bis gegen Aegypten hin. Bon Jomaels Sohne Nebaioth (S. 162 3. 30 Nasbajoth) wird der ansehnlichfte Bolkoftamm der Nabathaer abgeleitet.
- S. 162. 3. 31. Paran (Pharan) ift ber Rame eines Borgebirgs, einer Buffe und einer Stadt in Arabien. Borgebirg und Stadt lagen am arabiiden Meerbufen zwischen Arabien und Aeghpten, die Buffe auf ber Norbleite bes Gebirges Sinai. Aus S. 164. 3. 3. geft hervor, daß diese bier gemeint ift, nach 4. Mos. 24, 21.
- S. 161. 3. 11. Schaddai, ein Beiname Jehovahe, welcher jum erftenmal in der Geschichte Abrahame (1. Mol. 17) vorkommt, und nach der wahrscheinlichsten Meinung fo viel ale der Allmächtige bedeutet.

#### Dritter Befang.

- S. 174. 3. 9. Laban (Labanum, Lebum), wohlriechenbed Schleimbarg auf ben Blattern ber Giftenvofe. Thranen ber Morrhe (bie bittern aus ihr fliebenden Tropfen) follen gegen Faulnis fcugen. Migraim, Aeghpten. Dort bedurfte man beren zu Berreitung ber Mumien.
- S. 176. 3. 27. Saron war ber Rame zweier Ebenen in Paläftina, beren eine von bem Karmel bis Joppe an bem Mittelmeer, die zweite in bem ichonen That von dem Tabor nach bem See Senezareth fich bin erftreckte. Diese lettere, in einer ber schönsten Gegenden bed Landes gelegen, und auch wegen ihrer vorzüglichen Blumen, besonderd Rosen, berühmt, ift bier gemeint.
- S. 150. 3. 4. Moria bing mit tem Berge Bion gusammen. Sier erbaute Salomo nachmals den Tempel.
- S. 190. 3. 17. Was Wieland mit dem Zusap "die ist nimmer verschmäht ift" eigentlich hat sagen wollen, kann ich nicht bestimmt erettären. Ich muthmaße nur, daß er an die Aufhebung der Menichenund besonders der Kinderopfer gedacht haven nöge, die sich bei dem Dienste best phönicischen El oder Moloch (herr, König) fanden. Bei Philo sinden wir als muthische Begründung zener Opfer: der Gott felbst opferte einst seinen einzigen Gohn dem himmel, seinem Bater. Dieß ift, sagt Buttmann (Albb. b. Berl. Atad. d. Wiss. 1815, S. 181),

ber uralte Mhthos zu jenem furchtbaren Zwed, den ichon der bebräische Geseggeber vorfand, und ibn in der Person feines Abraham fo ichon zu adeln und seiner bosen Tendenz so wirtsam zu berauben wußte.

# Symne auf Gott.

- S. 200. 3. 4. Bergl. Briefe von Berftorbenen, die Anmerk. jum 4. Brief, Bb. 26.
  - G. 201. 3. 12. Maja, weibliche Personification fur den Mai.
- S. 303. 3. 5 fg. Klopftod im Traume ber Porcia von den menschlichen Tugenden: einige werden belohnt, die meiften werden verziehen.

## Chrus.

## Erfter Gefang.

S. 295. B. 1. Perfis, Perfien, ift hier nicht bas große Perfiche Reich mit ber ganzen Länderstäche zwischen bem Indus und Tigris, bessen Richen Flächenraum ungefähr 55,000 Quadratmeilen enthält, worauf an 20 Millionen Einwohner leben (Persa), sondern nur eine Provinz diese Reichs, Pharsifian, dessen Gränze im Süden der Persiche Meerbusen, im Norden eine Kette des Taurusgebirgs macht, welches auch an der Westgränze herabläuft; im Often stieß diese Provinz an Karamanien und einen Theil der Karamanischen Wifte. Bis auf Ehrus weiß man wenig Sicheres von dieser ganzen Provinz, die nachber ihren Kamen der grosben Perser-Monarchie gab. Die Einwohner, in mehrere Stämme zerztheilt, werden als ein abgehärtetes Bolt geschildert, welches einsach innerhalb seiner Fränzen lebte, ohne alle Bedutsniffe des Luxus.

S. 293. B. 2 — 4. Es fann bier eigentlich nur bie Rebe fenn von der großen Uffprischen Monarchie in Borber= und Mittel=Ufien, weiche außer bem eigentlichen Uffprien auch Babylonien, Urmenien, Medien und Baftrien umfaßte. Wie Wieland fich bas politische Bers bittnif der Staaten und Länder jener Zeit bachte, welches fich sehr veranderte, erhellt aus tem vierten Gesange.

S. 293. B. 6. Um ben Lefer über Ehrus ju orientiren, icheint es nothig, bier gleich eine Ueberficht von ber Geschichte jener Beit ju geben.

Das größte Reich der damaligen Welt, welches die abendländisichen Geichichtsichreiber kennen, das Alfreische, war in Trümmern gerfallen, auf denen fich neue Thronen erhoben. Mit Arbaces begann, nach dem Falle des ichwelgerischen Sardanapal, eine neue Opmasse in dem Medisch=Battrichen mit Belesenst im Babylonischen, mit Ninus II im Affrischen Reiche. Am wichtigsten von diesen ward in politischer Sinscht die neue Alfreische Monarchie, deren Hauptstadt, Ninive Minuse Stadt), schon ein balbes Jahrhundert nach dem ebemaligen Falle wieder blütte. Der König Phul trat wieder als Eroberer auf, und erbob, wie seine nächsen Nachsolger, Reu=Affrien wiederum zu einer beträchtlichen Macht. Ein Ibeil der Sprischen Küste, Arabiens und Versiens wurde den Alfrern unterthan; Sanberib belagerte Jerusalem; Alfarhaddon verleibte Babylonien wieder seinem Reich ein und führte die Sebtäer ins Ertstum.

Bei den Medern war inzwischen eine neue Epoche mit Dejoced II begonnen, welchem Phoraortes (Feridun) in der Regierung solgte, der sich Peris unterwarf, und tann seine Baffen nach Affrien tehrte, wo er aber die Schlacht und das Leben verlor. Sein Sohn und Nachsolger, der triegerische Knarares I, wurde des Baters Tod geracht haben, waren nicht, als er vor Ninive fand, von Norden ber die Schten in sein eignes Land eingefallen, was ibn zur Rückehr nöthigte. Es scheint in dieser Zeit eine Bösterwanderung von der Bolga und dem Kaukasus ber ersolgt zu sehn. Nachher verbanden sich die Meder mit dem nördlichen Bergvolk der Schlozer, und beibe gemeinschaftlich machten durch Zerkörung Ninive's dem neu-assprischen Reich ein Ende. Dem Stammfürsten der Shaltaer, Rabopolasar, wied Knarares die Gebene von Babylon zum Bohnsty an, vermuthlich um bessen Schwarme dadurch besto sicherer von Medien abzuhalten.

Mun gab es aber zwei erobernde, berrichende Reiche in Ufien,

das Babplonisch-Shalbäische und das Medische. Nebukadnezar erhob das Skalbaische Reich auf den Sipfel seiner Macht. Nachdem er die Hauptschaft der Juden, durch deren Empörungen gereigt, zerfiört hatte, unterwarf er sich Sprien, Phönicien, zog nach Agyppten, und foll durch Libpen bis zu den Säulen des Hercules (die Landspie Afrika's, Sibralztar gegenüber), vorgedrungen sehn. Nach seinem Tode hinterließ er aber ein Land mit erschöpften Kräften, welches seine schwachen Nachfolger gegen den Andrang der Medos Perser nicht zu behaupten vermochten.

3war batte ber Babhlonische und Affprische Luxus seinen verderblichen Einftuß auch auf ben Medischen hof verbreitet; Aftpages, des Kharares Sohn, war eben fo schwach, als Kharares II, des Aftpages Sohn, weichlich, unthätig und prachtliebend: allein unter ihm hatte Chores, Khros bei ben Griechen, Eprus bei den Römern, den größten Untheil an der Staatsverwaltung, und führte auch die Kriege des Kharares glücklich, welches beides ihn nachher noch mehr erhob, als seine Geburt selbft.

Apros war namlich ein Entel des Uftnages, Reffe bes Angrares, Sohn feiner Schwefter Mandane. Uftrages hatte, wie Berodot ergablt, wegen der Deutung eines Traumes, die er erhalten hatte, feine Tody= ter Mandane an feinen Meder vermablen wollen, fondern fie an einen Perfer vermablt, an Rambnies, von beffen ruhigem Charafter er nichts beforgte. Der junge Apros blubte baber in der eigentlichen Proving Berfis auf, Die an dem Lurus der umliegenden Reiche noch feinen Untheil nahm. Ginfache Lebensweise und Gitte berrichten bier, und unverweichlicht fellten die Ginwohner einen fernhaften Stamm bon Menichen bar, welchem nachgeruhmt wird, bag er burch Liebe jur Wahrheit, Tapferfeit und mannliche Erziehung ber Kinder fich ausge= zeichnet babe. Alles dieß hatte auf ben jungen Apros ben entichieben= ften Ginfluß. Wie er in feinem gwölften Sabr an ben Sof feines Grofvatere tommt, ericeint er baber mit diefem gangen Sof im ichneis benoften Contraft, und einen folden ftellt er bar, bis er endlich felbft= ftandig auftritt. Er wuche jum Mann empor, beffen Talente fich immer ichoner entfalteten, bon entichiedenem Charafter. Go hatte er icon ale Mungling Ginfluß gewonnen, und gewann ibn ale Mann immer mehr. Gein Dheim gab ibm feine Tochter gur Gemablin, und ba er felbft ohne Gobn war, Medien jum Erbe. Er folgte vorher

feinem Bater Kambpfes als Catrap (Ctatthalter, Gouverneur) von Perfie, und beflieg nach feines Dheims Tode den Thron von Medien.

Dadurch entftand eine neue Epoche in ber Geschichte aller diefer Reiche, benn mit bem erften Verfer, ber ben Medifchen Thron beffieg. erhob fich die bisber untergeordnete Proving Perfis ju bem bochfien Unfeben, und es beginnt die Verfifche Monarchie, welche bald an Große und Bedeutung der Affprifchen jur Beit ihrer bochften Bluthe nicht nachftand. Anrod, ein gludlicher Gieger, hatte bald alle die Reiche, welche bas große Uffprifche Reich ausmachten, fich unterworfen, nicht nur Babnionien, welches Rerigliffor beberrichte, mabricheinlich nicht ohne Mitwirfung ter bort im Gril lebenden Juden, die er befhalb auch wieder in ihr Baterland entließ, fondern er hatte auch den mad: tigen Sonig Lndiend, Grofos, befiegt, und badurch jugleich die Berrichaft über Die Griechischen Colonien und Klein-Uffen erhalten. Phonicien, flug juvortommend und abwendend, unterwarf fich freiwillig. Go batte benn Anrod ein Reich, welches fich von bem Indus bis an bas mittel= landische Meer, von dem Indisch-Perfischen Meere bis an bas Rafpische und den Drud erftrectte. Da diefe lette Grange die unficherfte feines weiten Reichs mar, weil fie den ichwarmenden Borden ber Scothen bloß ftand, fo febrte Anros gulest noch feine Baffen gegen ben Rorden, in Die mittelafiatifchen Steppen. Bier aber fand er das Biel feiner Lauf= babn; die Gage nennt eine Konigin ber Maffageten, Tompris, als feine Giegerin.

Auf jeden Fall ift Khros eine Person von welthiftorischer Wichtigfeit und ein ausgezeichneter Mensch; zweiselhafter dagegen ift, ob er wirklich den humanen Zweck hatte, den unser Dichter ihm unterlegt, und überhaupt als ein solches Ibeal der humanität betrachtet werden kann, wie er hier geschildert wird. Alle aftatischen Staatsversaffungen waren despotischer Urt, und man findet nicht, daß Khros wesentliche Beränderungen damit vorgenommen hätte. Was ihm jedoch als Ersoberer eine seltne Auszeichnung gibt, ift, daß er fortwährend sich menschenlichend beweist, wesbalb auch die späteren Perser ihn vorzugeweise mit dem ehrenvollen Namen Bater nannten (Herod. 3, 89). Xenophon indeß stellt ihn idealistet dar, und Wieland, bei welchem von jest an in gleichem Grad Entsernung von Platon und hinneigung zu Kenophon immer bemerkbarer wird, folgt diesem. Ob nun aber Xenophon wirkliche Sagen, die er am ebesten erhalten konnte, zum Frunde gelegt, oder von Khros in seiner Khropädie, wie man gewöhnlich annimmt, nur einen politischen Roman geschrieben habe, bergleichen die Utopia, Usong und andere find, ift bier völlig gleichgultig; der Dichter hatte das Recht dem Xenophon ju folgen, und darf nur aus fich felbst bezurtheilt werden.

- S. 293. 3. 20. Geheim heißt ber Ril, weil bis auf Bruce feine Quellen unbekannt waren. Er bezeichnet hier ben außerften Weftspuntt, wie bas Rofenlager Aurorens, womit Indien gemeint ift, ben außerften Ofipuntt ber Perfifchen Monarchie.
- S. 294. 3. 43—15. Das Ziel von Wielands damaligem Streben ift hiemit angegeben. Die fittliche Benus Xenophons, welche ihm die Wahrheit zeigen foll, ist die Aphrodite Urania, von welcher Softates in Xenophons Gastmabl sagt, sie wirke die Liebe für schöne Seelen, kreundschaft und edle Handlungen. In ihrer Grazien Mitte will er sie sehen, d. i. das Stle noch liebenswürdiger durch Annuth. Wieland hatte hiebei sein ästbetisches Ibeal moralischer Bildung im Auge, welsches er damals in dem Xenophontischen Kalos ? Algathos der Schöne und Gute) sah, und mit Shastesburn's vietwoso für einerlei hielt, worzüber seit den Literaturbriesen mancherlei gefritten worden ist. Er beruft sich darum auch auf Alblen, d. i. Anton Alblen Gooper Graf von Shastesburn, der geispolle Berkasser der Characteristies, die auf Wieland einen bedeutenden Einstuß hatten.
- S. 294. 3. 21 27. Der Dichter schilbert hier ben Schauplag bes beginnenben Krieges. Medien und Affrien (Affur) werden burch einen Urm bes Taurus, das Zagrische Beirg, getrennt. Durch die Zagrischen paffe war ber gewöhnliche Zugang von Medien nach Affreien, und dieß ist hier die Pforte, die zwar ben Medischen Bergen sich austhut. Eine weite Ebene, von Flüssen durchschnitten, eröffnet sich. Wieland nennt von diesen Flüssen mit Plinius ben Zerbis, flatt bes Lybos (Zab, Zarb), westlich von Arbela (jept Arbis), welche Stadt nachmals durch einen Sieg Alexanders über Darius noch berühmter wurde.
- S. 295. 3. 9. Der Lydifchen Flote und Tonart, nach Apulejus befondere ju Glag = und Trauerliedern geelgnet, fchrieb man Bewirkung fchmelgender, entnervender Gefühle ju.
- S. 295. 3. 25. Phalany bedeutet im Allgemeinen: in gefchloffene Glieder gestellte Griegshaufen, von einer folden Starte, baß
  fie auch einen heftigen Angriff ausbalten fonnten. In verschiedenen Ländern mar die Stellung verschieden; der Perfische Phalany bildete

vermuthlich ein Biered. Es ift bier und anderwarts in diesem Gedicht mabricheinlich, daß der Dichter an den helben des fiebenjährigen Krieges bachte.

- S. 29., 3. 5. Der Pattolus, ein fleiner Fluß in Liden, führte Goldforner bei fich; darum bier ber Goldne. Sat Cyrus endlich auch Alein : Ufien besiegt, fo wird er feine Waffen nach Indien tebren.
- C. 500. 3. 2 fgg. Wer gern naher über bier bortommende und andre feltene und feltsame Ledereien unterrichtet febn mochte, der febe Dang Geschichte der menichlichen Nahrungsmittel. Lpg. 1809.
- S. 500. 3. 22. Memphis, die Sauptftadt in Mittelagnpten. Der Stuthische Schnee bezeichnet die außerften bekannten gander Mord Miens.
- S. 301. 3. 8. Sefofiris, Konig von Meghpten, foll feine Eroberungen öflich bis Indien, nördlich bis Thracien ausgebreitet haben, (vergl. S. 310 3. 6-10). Ninus mar der Stifter der erften großen Affprischen Monarchie.
- S. 301. 3. 16. Bel, Baal, Belud (herr), hieß die Sauptgotte beit (Sonnengott) der Babylonier, und Babel führte von ihm ben Namen, Thor ded Bel.
- S. 301. 3. 20. Semiramis, bes Minus Gemahlin, und nach feinem Tote 42 Jahre lang Königin Affpriens, foll zu ber großen Monarchie ihres Gemahls noch den größten Theil Libnens und Aethiopiens hinzu erobert haben.
  - C. 301. 3. 21. Efbatana war die Sauptfiadt Mediens.
- S. 302. 3. 2. Sardes, Sauptfladt bes Königreiche Lydien in Alein : Uffen.

#### Zweiter Gefang.

- S. 315. 3. 7. Salchonifche Tage. G. bie Unm. ju Grates und Sipparchia Br. 38. B. 21.
- S. 318. 3. 15 fgg. Bei Diefer Stelle war Wielanden ohne Zweifel Die treffliche Schilberung in dem 3. Kapitel bes erften Buchs der Apropable vor Augen.
- 6. 326. 3. 31. Umardus, Fluß in Nord-Medien, jenfeits Gefritud in bem öftlichen Gilan.
  - S. 327. 3. 51. Chalbaa ift eine weite Benennung. Genau

wird man die Wohnsthe ber Chaldaer vielleicht nie angeben können. Rur so viel ift gewiß, bas sie ein robed und nomadische Bergvolk Bord-Affend waren, welched vornehmlich auf ben Gebirgen zwischen Medien und Adiabene hausete, wo in ten rauberischen Kurben vielzleicht noch ihre Nachkommen anzutreffen sind. — Seit Nebukadnezard Beit heißt auch Babyson Chaldaa, nach der berrschenden Opnastie, woran aber hier nicht zu benken ift.

## Dritter Befang.

S. 552. 3. 4 — 11. Euphrates, der Hauptfuß Babrlons; Margus, Fluß in Sprien; Saba, flatt des glücklichen Arabiens; Libanon, das phönicifche frifche Hauptgebirg; der Taurus freicht als Hauptgebirg von Eiltein in Klein und id Indien; bier ift wahrscheinlich der Theil gemeint, welcher Armenien von Mesopotamien trennt, und diesen Namen besonders behält; der Paktol, Fluß Ardiens in Klein-Afien (f. Gef. 1. S. 298 B. 5); die Jonische Welle bezeichnet die Küste des Aegäsischen Meeres, welches die Griechischen Colonien der Jonier bespullt; Epprus, Insel des Aegäsischen Meeres, war berühmt den Dienst der Benus und seine vortrefflichen Weine, der Perfischen Meerbusen durch seine der Persentste.

S. 333. 3. 8-10. Cotton, Baumwollenftaute. - Bnfius, eine feine Art Leinewand. - Die Kunft, ben Gaft ber Purpursichnede jur Farberei zu gebrauchen, übten zuerft die Phönicier, beren Nationalgott hercules fie erfunden haben foll.

S. 554. 3. 40. Oromasbes, Ormugt. S. bie Ratur ber Dinge, 4. Buch, Anm. 6. Bb. 25.

S. 340. 3. 22. horfanien lag fast zwischen bem Kaspischen Meer, Armenien, Albanien und bem Taurusgebirg, ein Land zwar voll rauber Bälber, aber fruchtbar, und reich an Honig, mit ktiegerischen Einwohnern. — Sazer, Saca, Safen, war einer ber hauptstamme über ben Ufern beb Orus und Javarres, nördlich von Indien, wo jest Tatarische Bölferstämme hausen. Safen, Massageren und Schthen gebrauchte man im Altertbum zur allgemeinen Bezeichnung bes damals befannten äußersten Morden. Immer strömten aus ben nördlichen Bergen Barbaren bervor. Bon ben Safen sagt Ptolemäus ausbrücklich: sie haben keine seine Robnsige, und leben als Nomaden, theis in Bölfern, theils in Bölfern, theils in Bölfern,

Wieland, fammtl. Werke. XXVI.

©. 347. 3. 25. Berduft, Zoroafter. Bergl. die Natur ber Dinge, 4. Buch, Anm. 8. Bb. 25. Wieland konnte die neueren Entdedungen über Parsen Religion bamale noch nicht kennen. Ihn zu berichtigen ift hier unnöthig.

## Bierter Gefang.

- S. 354. 3. 9. Ochus, Lyus, und S. 355 3. 7 Jagart f. Gef. 3, Anm. ju S. 340 3. 22.
- S. 354. 3. 25. Kadufiens Sohne, bie Kadufier, eine Bölferichaft in Nord-Mebien, treffliche Bogenschüßen und Reiter, die oft fiegreich gegen die Meber kampften. Einzeln geschlagen, wurden fie doch nie ganglich aus ihren Bergen vertrieben. Niphates, d. i. Schneegebirg, hieß der Theil bed Taurus, der fich vom Tigris nordöftlich bis an die Grange Mediens hinzieht.
- E. 355. 3. 30. Der Beife von Kreta, Minos, ber Gefetgeber biefer Infel, und nach seinem Tob einer ber Richter in ber Unterwest. Biese ber Einrichtungen auf Kreta, 3. B. ber Labprinth, bie Mosterien, ja ber berühmte Minotaurus selbst, weisen auf Aegopten Auruck.
- S. 356. 3. 20. Der Emolus, eine Fortsetung des Taurusgebirgs in Phrygien und Lydien, wird der üppige genannt, in demfelben Ginne, wie ihn die Türken jest Bozdag, Freudenberg, nennen. Er war berühmt wegen seiner trefflichen Weine. — Die Kanftrifche Aue mit ihren Schwänen ift aus homers Gleichniffen bekannt.
  - G. 357. 3. 1. Eurin, Pontus Gurinud, tad fchmarge Meer.
  - G. 357. 3. 11. Der Gardifche Ronig, Grofos.

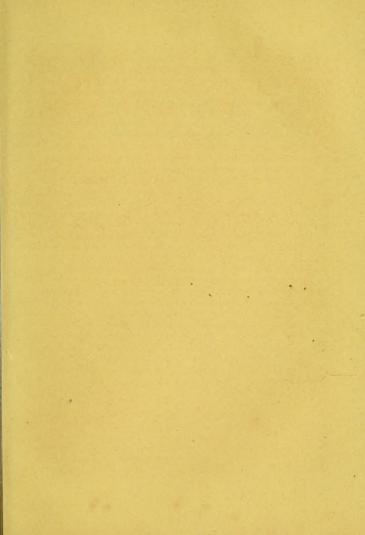

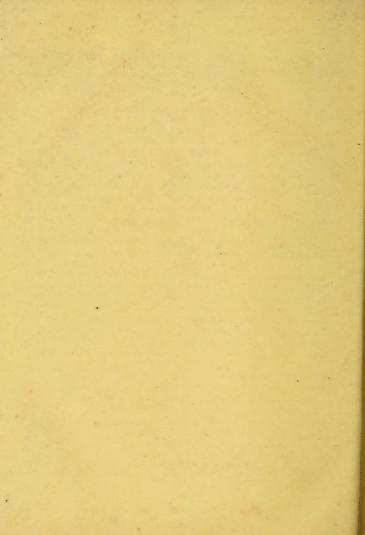

PT 2562 A1 1853

Br 25-26

Wieland, Christoph Martin Sämmtliche Werke

STORAGE

